

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

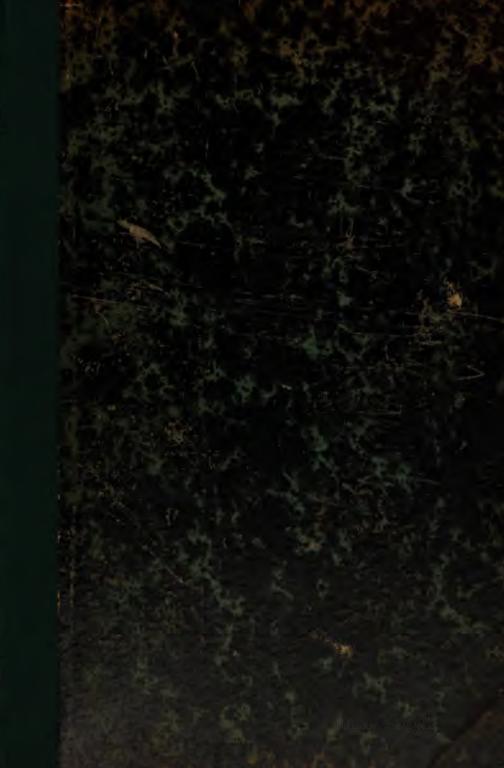

Les 265. 70.00 Regert

## Harvard College Library



By Exchange



Hindischy Digitized by Google Les 265. 70.00 Regent

## Harvard College Library



By Exchange



Mindischyfa.
Digitized by GOOS.

# Verordnungs-Blatt

Des

Königlich Banerischen Ariegsministeriums. 1885.

1 mit 53.



Münden.

Druck ber f. S. Bubichmannichen Buchbruckerei (E. gintner).

Ser 265.70.10

Agect HIM

O COLLEGE LINHANT

·IIIL 15 1938

### Königlich Baperisches Kriegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

München.

№ 1.

1. Januar 1885.

3nhalt: Befanntmachungen: a) Beförderungen im Militar-Berdienftorden; b) Ordens-Berleihungen; c) Charafter-Berleihungen.

Nro 1.

München, 1. Januar 1885.

Betreff: Beförderungen im Militar-Berdienftorden.

Seine Majestät der König haben Sich d. d. Hohen= schwangau ben 28. v. Mts Allergnäbigst bewogen gefunden, nach= genannte Offiziere im Militär=Berdienstorden zu befördern, und zwar:

1) aus ber Rlasse ber Großtomture in jene ber Großtreuze:

ben Generallieutenant Prinzen Leopold von Bayern, Ronigliche hobeit, Commanbeur ber 1. Divifion;

2) aus der Klasse ber Komture in jene ber Groß=

ben Generallieutenant von Fries, Chef bes Ingenieur= Corps und Inspecteur ber Festungen;

3) aus ber ersten Rlasse ber Ritter in jene ber Romture:

bie Generalmajore Ritter von Muffinan, Commanbeur ber 1. Felb = Artillerie = Brigabe, — Ritter von Girl, Com=

manbeur ber 4. Infanterie=Brigabe, — und von Buller, Com= manbeur ber Fuß=Artillerie=Brigabe;

4) aus ber zweiten in bie erste Rlaffe ber Ritter:

bie Oberftlieutenante von Bombarb bee Generalftabes, -Giehrl vom Generalftabe bes II. Armee-Corps, - Bernhold, etatemäßigen Stabsoffizier im 5. Infanterie = Regiment Groß= herzog von Seffen, - von Kraft, Commandeur bes 1. Ulanen= Regiments Kronpring Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preugen, - und Freiherr von Sartmann, Commanbeur bes 5. Chevaulegers = Regiments Bring Otto; - bie Majore Haag vom Generalftabe bes I. Armee-Corps, - Gullmann, à la suite bes 2. Fuß-Artillerie-Regiments und 1. Artillerie=Offizier vom Plat ber Festung Ingolftabt, - von Fabrice, Bataillons-Commandeur im 8. Infanterie-Regiment Pranch, — und Ritter von Linprun, Abteilunge-Commandeur im 4. Welb-Artillerie=Regiment Ronig; - bie Majore z. D. Bunbter, Referenten für Landwehr= und Erfat=Ungelegenheiten beim General=Rommando bes II. Armee-Corps, - und Schmitt, Commandeur bes Landwehr= Begirts Mindelheim; - bie Sauptleute Freiherr von Sorn, à la suite bes Generalftabes und Abjutanten bes Rriegsminifters, -Marimilian Malaife, Rompagnie-Chef im Infanterie-Leib=Regiment, - Bauerschubert, Rompagnie-Chef im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, — und Hilbert, Rompagnie-Chef im 1. Jager-Bataillon; - ben Rittmeifter Sornig à la suite bes 4. Chevaulegers-Regiments Ronig, Estabrons-Chef und Reitlehrer an ber Equitations=Unftalt; - ben Bremier= Lieutenant Gerneth bes 5. Infanterie-Regiments Großherzog von Beffen, tommanbiert gur Rriege-Atabemie.

> Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

> > Der Chef der Zentral = Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 2.

München, 1. Januar 1885.

Betreff: Ordens-Berleihungen.

Seine Majestät ber König haben sich d. d. Hohen= schwangau ben 28. v. Mts Allergnäbigst bewogen gefunden, nach= stehende Orbensauszeichnungen zu verleihen:

1) bas Rittertreuz bes Berbienftorbens ber Bayerifchen Krone:

bem Generalmajor Bosmiller, à la suite ber Armee und Kommanbanten ber Festung Ulm;

2) bas Ritterfreuz 1. Klaffe bes Berbienstorbens vom Seiligen Michael:

ben Oberften von Belli be Bino, Commandeur bes 2. Infanterie=Regiments Kronprinz, — Horn, Commandeur bes 15. Infanterie-Regiments Ronig Albert von Sachfen, - und Schmauß, Commanbeur bes 4. Felb-Artillerie-Regiments Ronig; ben Oberften g. D. Remich von Beigenfele, Commandeur bes Landwehr = Bezirks Kissingen, - und Freiherr von Flotow, Borftand ber Remonte = Unkaufskommission; ben Oberftlieutenante Ritter von Aylander, Chef bes General= stabes I. Armee = Corps, - und von Bindhler, Rompagnie= Chef ber Genbarmerie-Rompagnie von Niederbayern; - bem Major Schmidt, à la suite bes 1. Chevaulegers = Regiments Raifer Alexander von Rugland und Referenten im Kriegsmini= sterium; - bem hauptmann Ritter von Schallern, Abjutanten bei ber Inspektion bes Ingenieur-Corps und ber Festungen; - bem Oberftabsarzt 1. Rlaffe Dr Reuhöfer, Garnisonsarzt ber Kommandantur ber Saupt= und Resibengstadt Munchen; bem Rechnungsrat Reller, Garnisonsverwaltungs = Direktor in Ingolftadt, — und bem Oberaubiteur Bog, Referenten im Kriegs= ministerium;

3) bas Ritterfreug 2. Rlaffe bes Berbienstorbens vom Beiligen Michael:

bem Zahlmeister Dichel bes 15. Infanterie = Regiments Konig Albert von Sachsen.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

The der Bentral Abteilung: Ogle Girt, Oberft 3. D.

München, 1. Januar 1885.

Mro 3.

Betreff: Charafter-Berleihungen.

Seine Majestat ber Konig haben Sich d. d. Hobenichwangau ben 28. v. Mts Allergnäbigst bewogen gefunden:

ben Sefretaren Nehmann ber Intendantur bes II. Armees Corps — und Friedrich Bauer ber Intendantur ber 3. Division, — ben Geheimen expedierenden Sefretaren Schremser — und Buter im Kriegsministerium, — bem Proviantmeister Niebers maier in Augsburg — und bem Garnisonsverwaltungs = Obersinspektor Schnepff bortselbst — ben Charakter als Rechnungs rat — bann

ben Kanglei=Setretaren Trauth im Kriegsministerium — und Jung bes Generalftabes — ben Charafter als Geheimer Kanglei=Sefretar

gebührenfrei zu verleihen.

Kriegs-Ministerium. v. Maillinger.

> Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

### Königlich Banerisches Ariegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

Munchen.

.No 2. 9. Januar 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Befanntmachungen: a) Reichsgeset über Die Raturalleiftungen für die bewaffnete Dacht im Frieden, hier Darfcberpflegungevergutung; b) Rrantenversicherung der Arbeiter in militärischen Beirieben; c) Strafvollzug gegen Militärpersonen; d) Bersonalien; e) Bestimmungen für die Anwendung von Dessingplatten bei Rohren mit Flachund Rundleil . Berichluß; f) Stiftung der Generalmajoremitme Marie Roblermann; g) Bauptmann Ronigeaderiche Stiftung. 2) Sterbfalle.

92ro 251.

München, 2. Januar 1885.

Betreff: Reichsgefet über die Raturalleiftungen filr die bewaffnete Dacht im Frieden, bier Marichverpflegungevergiltung.

Die Bekanntmachung bes Reichskanzlers vom 17. Dezember 1884, betreffend bie Restsetzung ber bei Ginguartierungen für bie Naturalverpflegung zu vergutenben Betrage fur bas Sahr 1885 (Bentralblatt für bas Deutsche Reich vom 19. Dezember 1884 Nro 51 Seite 321), wird nachstehend zur Renntnis gebracht.

> Mriegs-Minifterium. v. Maillinger.

> > Chef der Bentral-Abteilung: Girt. Dberft, a. D.

Abbrud.

#### Bekanntmachung.

Auf Grund ber Borschriften im § 9 Nro 2 bes Gesetes über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichsgesethblatt S. 52) ist der Betrag ber für die Naturalverpstegung zu gewährenden Bergütung für das Jahr 1885 dahin festgestellt worden, daß an Bergütung für Mann und Tag zu gewähren ist:

|            |              |                  |      |       | mit Brot: | ohne Brot: |
|------------|--------------|------------------|------|-------|-----------|------------|
| <b>a</b> ) | für bie      | volle Tageskoft. |      |       | لد 80     | 65 A       |
| <b>b</b> ) | " "          | Mittagskoft      | •    |       | كد 40     | 35 2       |
| c)         | <i>11 11</i> | Abendkost        |      |       | ور 25     | كد 20      |
| d)         | ,, ,,        | Morgenkost       | •    |       | الاء 15   | . كلُّه 10 |
|            | Berlin       | n, ben 17. Dezem | ıber | 1884. | -         |            |

#### Der Reichstanzler.

In Bertretung: Eta.

Mrc 330.

München, 4. Januar 1885.

MB.

Lini Lin

Betreff: Rrantenversicherung der Arbeiter in militarischen Betrieben.

Unter Bezugnahme auf die im Amtsblatte des K. Staatsministeriums des Innern Aro 37 vom Jahre 1884 abgedruckte
Entschließung dieses Ministeriums, betreffend den Bollzug der §§ 9, 41 und 79 des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, dann der §§ 27 und 36 des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen Hilskassen vom 7. April 1876,

bestimmt das Kriegsministerium, daß die in derselben vorgeschriebenen Übersichten und Rechnungsabschlüsse jener für Betriebe und Bauten des Staates im Geschäftsbereiche der Militärverwaltung errichteten Krankenkassen, hinsichtlich deren die Besugnisse und Obliegenheiten der höheren Berwaltungsbehörde und der Aufsichtsbehörde vorgessetzen Dienstbehörden übertragen worden sind, dis zum 20. April

jeben Jahres, erstmals bis zum 20. April 1886, in boppelter Ausfertigung von den unmittelbar berichtenden Stellen dem Kriegs= ministerium eingereicht werden.

### Kriegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral:Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 133.

München, 6. Januar 1885.

Betreff: Strafvollzug gegen Militärpersonen.

Unter Bezug auf bas Kriegsministerial-Restript vom 8. Mai 1884 Nro 6571 (Verordnungsblatt Seite 160) wird bekanntgezgeben, daß in den dort bezeichneten Fällen nach Mitteilung des K. Sächsischen Kriegsministeriums die von K. Bayerischen Militärzgerichten gegen K. Sächsische Staatsangehörige erkannten Freiheitszstrafen auf Antrag der zuständigen Militärbehörde zu vollziehen sind und zwar:

Buchthausstrafen in ber Strafanstalt zu Balbheim,

Gefängnisstrafen von langerer als sechsmonatlicher Dauer in ber Strafanstalt zu Zwickau,

turzere Gefängnisstrafen bagegen in ber Gefangenanstalt zu Leipzig.

Ariegs-Ministerium.

v. Maillinger.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Sixt, Oberft 3. D. これにはなるので、 とのはいないのでは、はないでは、

Mro 613.

München, 9. Januar 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhochst bes wogen gefunden:

am 5. v. Mts bem Leibgarbe-Hartschier Andreas Krempel für seine mit 6. bs ehrenvoll zuruckgelegte fünfzigjährige Dienstegeit die Sprenmunze bes Ludwigsorbens — und

am 28. v. Mts bem Premier Lieutenant Freiherr von ber Pfordten bes 1. Ulanen Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen (Landwehr) bas Ritterkreuz 1. Klasse bes Berbienstordens vom Heiligen Wichael zu verleihen;

am 6. bs bem Oberftlieutenant Ritter von Pfifter= meister, Chef ber Genbarmerie=Kompagnie von ber Oberpfalz und von Regensburg, ben erbetenen Ubschied mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen — und

ben Premier=Lieutenant Merkl zum Hauptmann und Chef biefer Kompagnie zu beforbern;

ben Portepeefähnrich Rudolf Red bes 1. Schweren Reiter= Regiments Prinz Karl von Bayern zum 8. Infanterie=Regiment Pranch zu versetzen;

ben Unterarzt Dr Alfred Krimke zum Affistenzarzt 2. Klasse im 4. Infanterie=Regiment König Karl von Burttemberg zu besförbern.

#### Ariegs-Minifterium. v. Maillinger.

Chef der Zentral-Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Eingeteilt wurden: die Second-Lieutenants vom Beurlaubtens stande des Ingenieur-Corps Stoll beim 1. — und Berthold beim 2. Pionier-Bataillon.

destinations is being an inches

Bratter Service

There is firmful or funding up in five a common of the common of the funding of the common of the co

Tender in de Lainder in de Garding de Impressor de ma de Limitur in de Garmig de runge und Geography dust de later

## -mark, memerght, and speciality — marchinally—against autocherquisque,

#### Sent Start Land

In 655.

Mindex 7. James: 1888

## Bener Litter ber Genendungestreine

Tim um immunimiersdeiter Kobler mannichen Seilung framm per litze is wie die den Unterlingungsbeliege von 1602-200 A. wurfige Officerowinsen und sehber und per die eller Durtildter wirde verzugsweiser Berückubigung bei jengen seine wurde vinn Biter dem 4. Intanterie-Rymment Rönig kan von Suttrimberg angehörten zur Berteilung

ben unterwumen Belgen, mobesondere über die Ourtraten vonschen, un sim I. Jehruar l. 38 an die K. Militar dendotommusten onder emprenden.

Mitwei veren Ghe nicht nach militarischen Rormen gefcbiofien wur; um Baifen, welche nicht aus einer nach folden Normen geschiosienem Che stammen, sind zur Bewerbung nicht zugelaffen.

Ariegs-Miniferium — Abteilung für das Invalidenwesen. Reifer, Oberftlieutenant j. D.

Mro 708.

München, 8. Januar 1885.

Betreff: Sauptmann Königsaderiche Stiftung.

Aus ber Hauptmann Königsaderschen Stiftung ist ber Betrag von 354 M. 98 B als Equipierungsbeihilse für einen zum Second-Lieutenant beförberten Sohn eines in ber Oberpfalz gesbürtigen Offiziers bes 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig bisponibel. (Bergl. Berordnungsblatt Nro 41 vom Jahre 1871.)

Bewerbungen wollen bis zum 15. Februar I. Is auf bem Dienstwege beim Kriegsministerium eingereicht werben.

Ariege-Ministerium - Abteilung fur das Invalidenwesen. Reifer, Oberftieutenant 3. D.

#### Geftorben find:

ber Afsistenzarzt 2. Klasse Reuter bes 6. Infanterie-Regisments Kaiser Bilhelm, König von Preußen, am 22. Dezember v. 38 zu Sulzbach;

ber Major a. D. Fint am 26. Dezember v. 38 in Munchen.

#### Motiz.

Das Inhaltsberzeichnis jum Berordnungsblatt des Kriegsminifteriums für das Jahr 1884 ift jur Ausgabe gelangt.

### Koniglich Bayerisches Ariegeministerium.



## Verorduungs-Blatt.

Munchen.

№ 3.

17. Januar 1885.

Inhalt: 1) Befanntmachungen: a) Bersonalien; b) Extraordinäre Berpflegungsjuschüffe in der R. Preußischen Armee; c) Bergutungsfäge für Brot und Fourage in der R. Preußischen Armee; d) Reuaufinge des Militär-Handbuches; e) Errichtung von Telegraphenstationen. 2) Sterbfälle.

Mro 1225.

München, 17. Januar 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majeftat ber Konig haben Sich Allerhochst bes wogen gefunden:

am 31. v. Dte bem Seconde Lieutenant à la suite f. E. Graf von Lerchenfelb : Röfering für ben Raiserlich Türtischen Medjibie=Orben 2. Rlasse, — bann

am 8: bs bem Oberstlieutenant Ritter von Aylander, Chef bes Generalstabes I. Armee-Corps, für das Commandeurstreuz 2. Klasse — und dem Major von Lut, Abteilungs-Commandeur im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, für das Ritterkreuz des Königlich Dänischen Danebrog Drbens die Erslaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

am 11. de bem Premier-Lieutenant Kreitmagr bes Insfanterie-Leib-Regiments ben erbetenen Abschied mit Benfion und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform, unter Berleihung

bes Anspruches auf Anstellung im Militärverwaltungsbienst, zu bewilligen;

bem Second = Lieutenant Ohlmüller bes 16. Infanteries Regiments König Alfons von Spanien ben erbetenen Abschied mit Bension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform, unter gebührenfreier Verleihung bes Charakters als Premier=Lieu= tenant, zu bewilligen;

am 12. bs bem Premier-Lieutenant Freiherr von Gebfattel bes 1. Ulanen = Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm
bes Deutschen Reiches und von Preußen für den Königlich Preußischen Roten Udler-Orden 4. Klasse — und dem Premier-Lieutenant
Bouhler diese Regiments für den Königlich Preußischen KronenOrden 4. Klasse die Erlaubnis zur Unnahme und zum Tragen
zu erteilen;

am 13. be bem Affistenzarzt 1. Klasse Dr Dull (Ansbach) — und bem Oberapotheter Riebl (München II), beiben vom Beurlaubtenstanbe, ben erbetenen Abschied zu erteilen.

## Ariegs-Ministerium.

#### v. Maillinger.

Der Ehef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberst 3. D.

Mro 1311.

München, 14. Januar 1885.

Betreff: Extraordinare Berpflegungezuschüffe in der R. Preufischen Armee.

In Nachstehenbem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung bes K. Preußischen Kriegsministeriums vom 27. Dezember 1884 über die für die K. Preußische Armee pro I. Quartal 1885 beswilligten extraordinären Berpflegungszuschüffe mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden bayerischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der bayerischen Armee Anwendung finden.

Dieser extraordinare Verpflegungszuschuß beträgt pro Mann und Tag:

| •                                                                   | aargem<br><b>35-Mi</b>                                |                                                     | odin,                                         |                                        |                                     | ār-                         | Ökı                            | no<br>G4                        | `                                 | <br>-Abte<br>e,                               | 17                                 | 9 ની,<br>7 ની.<br>1 <b>9</b> . |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Rro 1312<br>Betreff:<br>in der                                      |                                                       | ungsfäte<br>zischen A                               | für Br<br>rmee.                               | ot un                                  |                                     |                             | •                              | en,                             | 14                                | . Jan                                         | uar                                | 1885.                          |
| Jurage<br>Kriegsmi<br>Armee fo<br>daß biefe<br>stehender<br>Angehör | pro I.<br>inisterii<br>estgeset<br>iben gl<br>i bayer | Semest<br>im unte<br>t worde<br>eicherm<br>ischen S | er 188<br>rm 21<br>n finb<br>aßen a<br>Eruppe | 35, 1<br>. De<br>, mi<br>uf t<br>n, fo | wie<br>zem<br>it b<br>oie i<br>owie | folc<br>ber<br>er L<br>in c | he<br>18<br>Best<br>außi<br>in | von<br>84<br>imn<br>erbo<br>fol | bei<br>für<br>iung<br>iyer<br>che | n R. S<br>bie R.<br>3 beka<br>ischen<br>abkon | Prei<br>Pre<br>nntg<br>Gar<br>imai | eußische<br>emacht,<br>nisonen |
| für bie                                                             | tägliche                                              | Brotp                                               | ortion                                        | zu                                     | 7                                   | 50                          | g                              |                                 |                                   |                                               | 1                                  | , وم 2,5                       |
| n n                                                                 | "                                                     |                                                     | ,,                                            | ,,                                     | 10                                  | 00                          | g                              |                                 |                                   |                                               | 1                                  | 6,7 13;                        |
| и и                                                                 | monatl                                                | iche lei                                            | chte F                                        | oura                                   | ger                                 | atio                        | n                              |                                 |                                   | 27                                            | M                                  | , إد 00                        |
| n n                                                                 | "                                                     | mi                                                  | ttlere                                        |                                        | ,,                                  |                             |                                |                                 |                                   | 28                                            | M                                  | 50 %,                          |
|                                                                     | .,                                                    | ſα                                                  | were                                          |                                        | ,,                                  |                             |                                |                                 |                                   | 30                                            | M.                                 | , ويم 00<br>;                  |
| für einz                                                            | elne F                                                |                                                     |                                               |                                        | "                                   |                             |                                |                                 |                                   |                                               |                                    | - ,                            |
|                                                                     | 50 kg                                                 | •                                                   |                                               | _                                      |                                     |                             |                                |                                 |                                   | 7                                             | M.                                 | ور 12 م                        |
| _                                                                   | 50 kg                                                 | • .                                                 |                                               |                                        |                                     |                             |                                |                                 |                                   |                                               |                                    | 80 28,                         |
| •••                                                                 | 50 kg                                                 | •                                                   |                                               |                                        | •                                   | •                           | •                              |                                 |                                   |                                               |                                    | . لايه 03                      |
| Ari                                                                 | 19 <b>5-M</b>                                         | inisterii                                           | ım —                                          | · A                                    | Aili                                | tār-                        | øk                             | ono                             | mie                               | -Abti                                         | eiluı                              | tg.                            |

Mro 1361.

München, 16. Januar 1885.

Odulbe,

Rriegerat.

Betreff: Reuaustage des Militar-Handbuches.

Brb. v. Gobin,

Dberft.

Bis 15. März l. Is wollen Verzeichnisse über ben Bebarf in Exemplaren bes Militär = Handbuches — Auflage 1885 —

an bie Lithographische Offizin bes Kriegsministeriums eingesenbet werben.

Die Zahlungen hiefür (3 M. per Exemplar) sind ebendahin, jeboch erft nach erfolgter Lieferung zu leisten.

#### Ariegs-Miniflerium — Abteilung für Perfonliche Angelegenheiten.

Brb. v. Mid, Dberftlieutenant.

Tro 1288.

München, 16. Januar 1885.

Betreff: Errichtung bon Telegraphenftationen.

In Feilitsch in Oberfranken und in hutthurm in Riebersbayern sind vom 1. I. Mts an Telegraphenstationen errichtet worden, ferners ist von Grünstadt in der Pfalz bis zur Landesgrenze bei hohensulzen eine Staatstelegraphenleitung hergestellt und im Unschlusse an die Reichstelegraphenanstalt Monsheim in Bestrieb gesetzt worden.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Oberftlieutenant.

#### Geftorben find :

ber Oberst a. D. von Gropper, Ritter 1. Klasse bes Williar=Berbienstorbens, Inhaber bes Königlich Preußischen Gissernen Kreuzes 2. Klasse und Komtur 2. Klasse bes Königlich Sachsischen Albrechts=Orbens, am 8. Januar in München;

ber Oberft a. D. von Maffei am 10. Januar in Munchen; ber Major z. D. von Sichlern am 11. Januar in Munchen.



### Roniglich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

**M**unchen.

*№* 4.

24. Januar 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Errichtung einer Stiftung zu Gunften des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Maximilian; b) Anderung in der Landwehr-Bezirks-Einteilung für das Deutsche Reich; c) Bersonalien; d) Übungsdiäten für Offiziere des Beurlaubtenstandes sowie inaktive Offiziere; e) Gebührnisse der Stamm-Mannschaften bei Märschen behufs Strafverbüßung 2c. 2) Sterbfall.

**M**ro 529.

München, 18. Januar 1885.

Betreff: Errichtung einer Stiftung ju Gunften bes 3. Chebaulegers-Regiments herzog Maxismilian.

Ein vorläufig ungenannt sein wollenber Offizier bes Beurlaubtenstandes hat zu Gunsten bes 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Maximilian mit dem Betrage von 2000 M eine Stiftung zu dem Zwecke errichtet, daß aus den Zinsen hieraus jeweils
am Allerhöchsten Namensfeste Seiner des regierenden Königs Wajestät nach dem Ermessen des Regimentscommandeurs Zulagen
an Unterossiziers-Kapitulanten und, wenn solche nicht vorhanden
sind, Unterstützungen an hilfsbedürftige Witwen und Waisen von
Unterossizieren des Regiments verteilt werden sollen.

Seine Majestät ber Konig haben bieser Stiftung mit Auerhochster Entschließung d. d. Hobenschwangau ben 23. No=

vember v. Is die Allerhöchst landesherrliche Bestätigung zu ersteilen geruht, was hiemit bekanntgegeben wird.

#### Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der

Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 562.

#### Agl. Staatsministerium des Innern und Agl. Kriegsministerium.

Im Anschlusse an die Bekanntmachung vom 13. Februar 1884 ausgesetzten Betreffs (Gesetz und Berordnungsblatt S. 69 und 70) wird infolge Ausschreibens des Reichskanzlers vom 27. Dezember v. Is (Zentralblatt für das Deutsche Reich, 1885, S. 2—4) die dem § 1 des ersten Teils der Wehrordnung für das Königreich Bayern vom 21. November 1875 als Anlage 1 beisgefügte LandwehrzBezirks-Einteilung gemäß der Bestimmung in § 1, Ziss. 6 a. a. D. an den einschlägigen Stellen berichtigt, wie solgt:

| Armee:<br>Corps. | Infan:<br>terie:<br>Bri:<br>gabe. | Landwehr:<br>Regiment. Bataille               | (bezi                | Berwaltungs:<br>v. Aushebungs:)<br>Bezirke.       | Bunbesstaat.<br>(Brovinz, bezw.<br>Regierungs:<br>Bezirf.) |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| II.              | 6.                                | 2. Bommer: 1. (Schie<br>fces bein).<br>Nr. 9. |                      | Schievelbein.<br>Neustettin.<br>Dramburg.         | Königreich<br>Preußen,<br>R.B. Köslin.                     |
|                  |                                   | 2. (หิอังเ                                    | in). Kreis<br>"<br>" | Röslin.<br>Kolberg=Rörlin.<br>Bublit.<br>Belgard. |                                                            |
|                  |                                   | 6. Pommer: 1. (Sch<br>fches we).<br>Nr. 49.   | la: Rreis            | Schlawe.<br>Bütow.<br>Rummelsburg.                |                                                            |
|                  |                                   | 2. (Stol                                      | (p). Rreis           | Stolp.<br>Lauenburg.                              | Boogle                                                     |

| Armee<br>Corps. |     | Landwehr<br>Regiment. Ba                 |                   |            | Berwaltungs:<br>. Aushebungs:)<br>Bezir <b>i</b> e.       | Bundesstaat.<br>(Provinz, bezw.<br>Regierungs:<br>Bezirf.) |  |
|-----------------|-----|------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                 | 7.  | 3. Pommer: 1. (6<br>fches<br>Nr. 14.     | Inesen).          | Areis<br>" | Gnefen.<br>Mogilno.<br>Wongrowi <b>ţ</b> .                | Rönigreich<br>Breußen.<br>R.B. Broms<br>berg.              |  |
|                 |     |                                          | Schnei:<br>mühl). | Kreis      | Kolmar i. Posen.<br>Czarnikau.                            | -                                                          |  |
|                 |     |                                          | Inow:<br>zlaw).   | Kreis<br>" | Inowrazlaw.<br>Shubin.                                    | ,                                                          |  |
|                 |     | 2. (                                     | Brom.<br>erg).    | Landfi     | Bromberg.<br>reis Bromberg.<br>Wirfiß.                    |                                                            |  |
| III.            | 10. | 2. Branben 2. (<br>burgisches<br>Nr. 12. | Sorau).           | Landfi     | Guben.<br>ceis Guben.<br>Sorau.                           | R.B. Franks<br>furt a. D.                                  |  |
| IV.             | 16. | 7. Thüring: 2. (<br>isches<br>Nr. 96.    | (Gera).           | Oberla     | ländischer Bezirk<br>tra).<br>indischer Bezirk<br>hleiz). | Fürstentum<br>Reuß jüngere<br>Linie.                       |  |

Die auf bas Königreich Preußen (II. Armeecorps) bezüglichen Beränderungen treten erst vom 1. April b. Is in Wirksamkeit. München, 19. Januar 1885.

v. Maillinger.

Frhr. v. Feilitsch.

Anderung in der Landwehr-Bezirts-Einteilung für das Deutsche Reich. Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft z. D.

Mro 1811.

München, 24. Januar 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majeftat ber Konig haben Sich Allerhochst be= wogen gefunden:

am 17. de bem Generalmajor z. D. Ritter von Anlander bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen bes Sternes zum Königlich Preußischen Kronen=Orden 2. Klasse zu erteilen;

am 20. be im Beurlaubtenftanbe zu beförbern:

ben Uffiftenzarzt 1. Rlaffe Dr Puille (Munchen II) zum Stabbarzt;

zu Affiftenzärzten 2. Rlaffe bie Unterärzte ber Referve: Unton Bunne (Burzburg), biesen mit einem Patente vom 16. Dezember v. Is, — Dr Bernhard Schlegtenbal, — Gottfried Rlein, — Dr Hugo Bergeat, — Friedrich Bahn — und Dr Hermann Rieder (München I), — heinrich Beer, — Alfred Ferger, — Georg Lang — und Richard Kluge (Würzburg);

zu Oberapothekern bie Unterapotheker ber Reserve: Christian Hamerl (Regensburg), — Friedrich Haupt (Kissingen) — und Franz Kollmann (Weilheim). —

In eigener Zuständigkeit wird mit ber Wirksamkeit vom 1. Marz b. Is verfügt:

bie Enthebung bes Premier = Lieutenants von Lilier bes 17. Infanterie=Regiments Orff vom Kommando als Inspektions= Offizier an ber Kriegsschule — und

bie Kommandierung bes Premier-Lieutenants Erhard bes 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Ofterreich zu bieser Funktion;

ferner murbe verfügt:

bie Kommanbierung bes Premier=Lieutenants Balbmann bes 11. Infanterie=Regiments von ber Tann für probeweise Dienst= leistung zur Genbarmerie=Rompagnie von ber Oberpfalz und von Regensburg.

### Ariegs-Minifterium.

v. Maillinger.

Der Chef der Zentral Mbteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Digitized by GOOGIC

Der Premier=Lieutenant Volk bes 9. Infanterie=Regiments Brede, kommandiert als Abjutant beim Landwehr=Bezirk Bürz=burg, wurde dieser Funktion enthoben, — dagegen der Premier=Lieutenant Oppmann bes 15. Infanterie=Regiments König Albert von Sachsen als Abjutant zum genannten Laudwehr=Bezirk kom=mandiert;

ber Second-Lieutenant Sormann bes Infanterie-Leib-Resgiments wurde zum Bataillons-Abjutanten ernannt.

Der Inspektions = Offizier ber Kriegsschule, Premier=Lieu= tenant Kufter bes 8. Infanterie=Regiments Pranch, wurde zum Bureauchef bieser Anstalt ernannt.

Rrs 1608.

München, 18. Januar 1885.

Betreff: Übungebiaten für Offiziere bee Beurlaubtenstandes, sowie inaktive Offiziere.

Offiziere bes Beurlaubtenstandes, sowie inaktive Offiziere, welche bei der Einberufung zu Dienstleistungen und bei der Entslassung nach Beendigung der letteren die Reisen zum Einberufungsorte oder die Rückreise am ersten bezw. letten Übungstage, oder an einem innerhalb der vorgeschriebenen Übungsdauer liegenden Tage aussühren, haben — wenn sie nach dem Restript vom 21. Februar 1878 Nro 2799 (Verordnungsblatt Seite 106/7) Reisetagegelder nicht empfangen — für diese Tage im Sinne der Bestimmung in Ziffer 2 des Restripts vom 10. Februar 1881 Nro 2103 (Verordnungsblatt Seite 54/55) auf die Übungsbiäten Anspruch.

Kriegs-Minifterium — Militar-Skonomie-Abteilung.

Frh. v. Godin, Oberft. Gerheufer, Seheimer Rriegsrat. Nro 1717.

München, 19. Januar 1885.

Betreff: Gebührniffe der Stamm-Mannschaften bei Marichen behufe Strafverbugung x.

Den von den Landwehr=Bezirks=Rommandos in Ermangelung eigener Arrestlokale nach einem andern Garnisonsorte zur Ver= büßung von Freiheitsstrafen in einem Garnisonsgefängnis kom= mandierten Stamm=Mannschaften, welche am Tage des Hinmarsches ihre Strafe antreten, gebührt für diesen Tag die Löhnung nebst Marschverpstegung, dagegen für den Tag des Küdmarsches als dem letzen Tage der Strafvollstreckung — eventuell neben dem Eisenbahn=Requisitionsschein — nur die Arrestatenverpstegung.

Die Löhnungs-Gebührnis ist bei Kapitel 11, bie Marschver= pflegungs-Gebührnis bei Kapitel 12 bes Etats zu verrechnen.

Ariegs-Ministerium — Militär-Skonomie-Abteilung. Frh. v. Godin, Gerheuser, Oberst. Geheimer Kriegsrat.

#### Geftorben ift:

ber Hauptmann a. D. Rainprechter am 1. Januar zu Bamberg.

### Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

Munchen.

**№** 5.

31. Januar 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Dienstverhältnisse in der K. B. Armee — Sanitäts-Corps —, hier § 16, 0; b) Personalien; c) Infanterie-Gewehr M/71 und Karabiner M/71, hier Anderung in dem Sollstande an Reserveteisen; d) Ausbildung der Avadlerie im Zerstören von Schienengeleisen und Telegraphenleitungen, sowie im Feld-Pionierbienske; e) Reglement über die Bekleidung und Ausrustung der Truppen im Frieden, hier Beilage 11. 2) Sterbfälle.

90ro 67.

München, 29. Januar 1885.

Betreff: Dienftverhaltniffe in der R. B. Armee — Sanitats-Corps —, hier § 16, c.

Unter Aushebung ber Ziffer 4 bes Kriegsministerial-Restripts vom 20. Juni 1881 Kro 6857 (Berordnungsblatt Seite 332) wird bestimmt:

Die Antrage auf Beförberung von Assistenzärzten bes Beurlaubtenstandes zu Stabsärzten auf Grund der durch Teilnahme
am Operationsturs oder bei Einziehung zum Dienste bei der Truppe dargelegten Qualifitation sind für die Folge durch Borschlagsliste nach beendigtem Kursus oder nach beendigter Dienstleistung bei der Truppe dem Kriegsministerium in Borlage zu
bringen und zwar im ersteren Falle durch den Borstand des Operatienstursus für Wilitärärzte, im letzteren auf dem dienstlichen
Instanzenwege durch die R. General-Kommandos unter Beifügung

eines Qualifikations=Attestes, welches von dem einschlägigen Di visionsarzte zu erstellen und mit dem Urteile des Corps=Generalarztes zu versehen ist.

#### Ariegs-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Gipt, Oberft 3. D.

Mro 2317.

München, 31. Januar 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich unterm 27. be Allerhöchst bewogen gefunden:

zu verseten:

ben Premier-Lieutenant von Spies à la suite bes 1. Ulanens Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen, unter Enthebung von der Funktion als Abjutant der 2. Kavallerie-Brigade, in den etatsmäßigen Stand des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Alexander von Rußland;

ben Premier=Lieutenant Alfred Fürst von Thurn und Taxis, unter Belassung in seinem Kommando zur Equitations= Anstalt, vom 5. Chevaulegers=Regiment Prinz Otto zum 2. Chesvaulegers=Regiment Taxis;

ben Premier-Lieutenant von Balbinger à la suite bes 5. Chevaulegers-Regiments Prinz Otto, unter Enthebung von ber Funktion als Abjutant ber 1. Kavallerie-Brigabe, in ben etats- mäßigen Stand bes genannten Regiments;

zu ernennen:

ben Premier-Lieutenant Bouhler bes 1. Ulanen-Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und vor Preußen zum Abjutanten der 1. Kavallerie-Brigade — und

ben Premier=Lieutenant Gotil bes 2. Schweren Reiter=Resgiments Erzherzog Rubolf von Ofterreich zum Abjutanten ber 2. Kavallerie=Brigade, —

beibe unter Stellung à la suite ihrer Truppenteile;

zu beforbern :

zu Second-Lieutenants: ben Portepeefähnrich Franz Krieger im 11. Infanterie = Regiment von ber Tann; — bann im Beurlaubtenstanbe bie Bizeseldwebel ber Reserve aus ben beigesetzen Landwehr=Bezirken: Wilhelm Guthmann (Nürnberg) — und Otto Ziegler (Erlangen), beibe im 5. Infanterie = Regiment Großherzog von Hessen, — Wichael Chrnsperger (Nürnberg) im 15. Infanterie=Regiment König Albert von Sachsen;

zum Portepeefähnrich: ben Unteroffizier Erich Reller im 2. Train-Bataillon;

den Hauptmann a. D. Freiherr von Gobin, unter Berwendung beim Topographischen Bureau des Generalstabes, unter die Offiziere zur Disposition einzureihen;

ben Sekretär, Second-Lieutenant a. D. Reil, ber Intensbantur II. Armee-Corps zum 1. Mai b. Is in ben erbetenen Ruhestand treten zu lassen. —

In eigener Zuständigkeit wird verfügt:

bie Kommandierung der Premier-Lieutenants von Spies bes 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Alexander von Rußland — und von Balbinger des 5. Chevaulegers-Regiments Prinz Otto zum (Generalstabe.

#### Ariege-Ministerium. v. Maillinger.

Der

Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Nto 2163.

München, 25. Januar 1885.

Betreff: Infanterie-Gewehr M/71 und Karabiner M/71, hier Anderung in dem Sollfande an Referveteilen.

Das Rriegsminifterium trifft nachstehenbe Berfügung:

Den Infanterie = Gewehren M/71 und Karabinern M/71 werden fortan Reserve=Spiralfebern nicht mehr beigegeben. Da= 18m sind in den Büchsenmacherkaften von jetzt ab mehr Spiral=

febern wie bisher mitzuführen. Ferner wird ber Inhalt ber Buchsen= macherkaften bei einzelnen Reserveteilen vermindert und andert sich bas Berzeichnis an den betreffenden Stellen wie folgt:

|                |     |  |    |  |  |                                   | Anzahl ber erforberlichen Stüde pro |          |     |  |  |  |
|----------------|-----|--|----|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|--|--|--|
| Ben            | e n |  | ng |  |  | Infanterie<br>Infanter<br>Jäger=L | Kavallerie=                         |          |     |  |  |  |
| Gegenstänbe    |     |  |    |  |  | •                                 | für den<br>großen                   | Regiment |     |  |  |  |
|                |     |  |    |  |  |                                   | Büchsenm                            |          |     |  |  |  |
| Schieberflappe |     |  |    |  |  |                                   | 6                                   | 4        | 6   |  |  |  |
| Abzugsfeder    |     |  |    |  |  |                                   | 6                                   | 4        | 6   |  |  |  |
| Sicherung .    | ÷   |  |    |  |  |                                   | 20                                  | 14       | 20  |  |  |  |
| Spiralfeber    |     |  |    |  |  |                                   | 120                                 | 80       | 110 |  |  |  |
| Schlagbolgen   |     |  |    |  |  |                                   | 30                                  | 20       | 30  |  |  |  |

Die nach Vorstehenbem bei ben Truppen aus bem Etat scheibenben Reserves-Spiralfebern und Reserveteile, einschließlich ber Reserves-Spiralfebern ber in Berwahrsam ber Truppen befindlichen Augmentationswaffen, bleiben ben Truppen belassen und sind bei ber Instandhaltung ber Waffen zu verwenden.

Mus ben Reserve-Spiralfebern ift junachft ber Mehrbebarf an bergl, fur bie Buchsenmachertaften ju beden.

Die Artillerie=Depots haben bie bei ihnen überzählig werbenben Teile zu ben bisponiblen Beftanben überzuführen.

Die aus vorstehender Anordnung sich ergebenden Anderungen an Borschriften werben seinerzeit bekanntgegeben werben.

Ariege-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Oberftlieutenant.

9Rro 792.

München, 28. Januar 1885.

Betreff: Ausbildung der Kavallerie im Zerforen von Schienengeleisen und Telegraphenleitungen, sowie im Feld-Pionierdienste.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsminifteriums werden neue "Bestimmungen über die Ausbildung der Kavallerie im Zersstören von Schienengeleisen und Telegraphenleitungen, sowie im Feldspionierdienste" zur Verteilung gelangen.

Die hiefur bisher gultigen Normen treten außer Rraft.

Die nach biesen Bestimmungen für die Kavallerie-Truppensteile 2c. erforberlich werbenden Exemplare des "Leitfabens für den Unterricht der Infanterie im Feld-Pionierdienste" werden gleichs salls ausgegeben werden.

#### Kriegs - Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Oberftlieutenant.

Mrs 1709.

München, 29. Januar 1885.

Betreff: Reglement über die Belleidung und Ausruftung ber Truppen im Frieden, hier Beilage 11.

Durch bie Zentralabteilung bes Kriegsministeriums wird bie Beilage 11 zum Reglement über bie Bekleibung und Ausruftung ber Truppen im Frieben nach Maßgabe bes Druckvorschriftens Etats zur Berteilung gelangen.

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung.

Frh. v. Gobin, Dberft.

Gerheufer, Geheimer Rriegsrat.

#### Geftorben find

ber Sauptmann a. D. Joseph Kraug am 20. Dezember v. 36 in Manden;

ber Rittmeifter à la suite f. E. Simbfel am 18. Januar zu Salzburg;

ber Oberstlieutenant Saffner, etatsmäßiger Stabsoffizier bes 18. Infanterie = Regiments Prinz Lubwig Ferdinand, Ritter 1. Klasse bes Militär=Berdienstorbens und Inhaber ber Kaiserlich Königlich Österreichischen Tapferkeits = Mebaille, am 19. Januar zu Landau;

ber Hauptmann a. D. Lehr am 20. Januar zu Rurnberg; ber Zeuglieutenant a. D. Bogt am 24. Januar zu Ingolstabt.

### Königlich Baperisches Kriegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

Munchen.

**No 6.** 7. Februar 1885.

Inhalt: Befanntmachungen: a) Die jur Ausstellung glaubhafter Beugniffe ermachtigten Arzte im Auslande; b) Bersonalien; c) Umtausch ber mit dem Datum bom 11. Juli 1874 ausgefertigten Reichstaffenfcheine.

St.-M. d. J. Nr. 1275. R. Mr. 2112.

Un famtliche Erfagbeborben.

### Ral. Staatsministerium des Innern

#### Agl. Kriegeminifterium.

Unter Bezug auf die Ministerialentschließung vom 12. Mai 1878 (Minist.=Amtebl. S. 156, Berordn.=Blatt S. 239) folgt nachstehende Bekanntmachung bes Reichskanzlers vom 26. De= zember 1884, welche im Zentralblatte für bas Deutsche Reich laufenben Jahrgangs Seite 2 enthalten ift.

Dunden, ben 29. Januar 1885.

v. Maillinger. Erhr. v. Feilitich.

Die zur Ausstellung glaubhafter Beugniffe ermachtigten Arzte im Auslande betr.

Der Generalfefretar. v. Schlereth. Ministerialrat. Google Abdruck.

#### · Bekanntmachung.

Im Bersolg ber Bekanntmachung vom 24. April 1878 (Central-Blatt 1878, S. 234) wird hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß bem Marine-Oberstabsarzt Dr Kügler in Yokohama — an Stelle bes zu anderweiter bienstlicher Berswendung abkommandirten Marine-Oberstabsarztes Dr Gutschow — auf Grund des § 41 Rr. 2 und 3 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 1875 die Ermächtigung zur Ausstellung der dasselbst bezeichneten Zeugnisse über die Untauglichkeit bezw. bedingte Tauglichkeit derjenigen militärpslichtigen Deutschen, welche ihren dauernden Ausenthalt in Japan haben, mit der Maßgabe erstheilt worden ist, daß es bei den bezüglichen Untersuchungen der unter Nr. 3 a. a. D. vorgeschriebenen Zuziehung eines Ofsizieres der kaiserlichen Marine nicht bedars.

Berlin, ben 26. Dezember 1884.

### Der Reichskanzler.

In Bertretung: gez. v. Boetticher.

Mro 2801.

Münden, 7. Februar 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhochst bewogen gesunden:

am 1. be bem Second-Lieutenant Deinhardt bes 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theobor (Landwehr) ben Abschied aus allen Militarverhaltniffen zu erteilen;

ben zur Artillerie= und Ingenieur = Schule tommanbierten Portepeefahnrich Julius Rockert bes 1. Fuß=Artillerie=Regiments Bothmer zum außeretatsmäßigen Second=Lieutenant im genannten Regimente zu beförbern;

zu versetzen: bie Stabsveterinäre hemberger vom Remontes Depot Steingaben zum 2. Chevaulegers:Regiment Taxis — und Scharbtner vom 2. Chevaulegers:Regiment Taxis zum 4. Ches

vaulegerd=Regiment König; — ben Beterinar 2. Klaffe Nieber= mapr vom 4. Chevaulegere=Regiment König zum Remonte=Depot Steingaben, biefen unter Beforberung zum Beterinar 1. Klaffe;

zu beförbern: ben charafterisierten Stabsveterinar Heiß vom Remonte-Depot Schwaiganger zum Stabsveterinar; — bie Unterveterinare Augustin Schwarz im 5. Chevaulegers-Regiment Prinz Otto — und Joseph Ect im 1. Ulanen = Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen zu Veterisnaren 2. Klasse; — bann im Beurlaubtenstande: ben Veterinar 2. Klasse Chrenhard (Zweibrücken) zum Veterinar 1. Klasse. —

In eigener Zustanbigkeit wird verfügt:

bie Ernennung bes einjährig freiwilligen Arztes Dr August Lindner zum Unterarzt im 17. Infanterie=Regiment Orss unter gleichzeitiger Beauftragung mit Wahrnehmung einer vakanten Ussi=stenzarztstelle.

## Ariegs-Minifterium.

#### v. Maillinger.

Der

Chef der Bentral Mbteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Der Abelsmatrikel bes Königreiches wurde einverleibt:

unterm 31. Januar l. Is ber Generalmajor Anton Ritter von Bosmiller à la suite ber Armee, verwendet im Reichse bienste als Kommandant der Festung Ulm, als Ritter des Bersbienstordens der Bayerischen Krone für seine Person bei der Ritterstasse.

Pro 2001.

München, 2. Februar 1885.

Betreff: Umtausch der mit dem Datum bom 11. Juli 1874 ausgesertigten Reichstaffenscheine.

Nach dem Reichsgesetz vom 21. Juli 1884, betreffend die Einziehung der mit dem Datum vom 11. Juli 1874 ausgestigteiten by

fertigten Reichskaffenscheine (Reichs-Gesethlatt S. 172), tritt bie Bestimmung bes § 5 Abs. 1 bes Gesetes, betreffend bie Ausgabe von Reichskassenschen, vom 30. April 1874 (Reichs-Gesethlatt S. 40), bezüglich ber mit dem Datum vom 11. Juli 1874 aussgefertigten Reichskassenschen mit Ende des Monats Juni 1885 außer Wirksamseit, und werden diese Scheine vom 1. Juli 1885 ab nur noch bei der k. preußischen Kontrolle der Staatspapiere eingelöst.

hie eingehenden,

mit bem Datum vom 11. Juli 1874 versehenen Reichskassenschen zu 5, 20 und 50 M nicht mehr auszugeben, sondern auch fernerhin nach Maßgabe des Kriegsminissterial-Restripts vom 2. April 1884 Nro 4081 (Verordnungsblatt ©. 117) zu behandeln sind.

Kriegs-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

Frh. v. Gobin, Oberft.

Lechner, Geheimer Kriegerat.

## Koniglich Bayerisches Ariegeministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

No 7. 14. Sebruar 1885.

Inhalt: 1) Betanntmachungen: a Berjonalien; b) Bucher- und Liftenführung, bier Beranderungsnachweise zur Ranglifte; c) Reise- und Umzugstoften, bier Bestimmungen über beren Berechnung. 2) Sterbfälle.

Nro 3358.

München, 14. Februar 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Ronig haben Sich Allerhochst bewogen gefunden:

am 8. bs bem Major a. D. Kenl, zuletzt Commanbeur bes Landwehr=Bezirks Kaiserslautern, die Erlaubnis zum Tragen ber Unisorm bes 1. Shevaulegers = Regiments Kaiser Alexander von Rußland zu erteilen;

ben Premier = Lieutenant Feberkiel, unter Belaffung im L'andwehrverhaltnis, vom 10. Infanterie=Regiment Prinz Ludwig zum 9. Infanterie=Regiment Wrede zu versetzen;

am 10. bs bem Obersten Lindhamer, Commandeur bes 18. Infanterie=Regiments Prinz Ludwig Ferdinand, für den König= lich Preußischen Kronen=Orden 2. Klasse, — bem Obersten von Hellingrath, Commandeur bes 3. Felb = Artillerie = Regiments Königin Mutter, für das Commandeurkreuz des Ordens der Königlich Italienischen Krone — und dem Premier=Lieutenant Theodor Frei=

herr von Pfetten = Arnbach bes 1. Schweren Reiter=Regiments Bring Karl von Bayern für bas Chrenritterkreuz bes Maltefer= Orbens — die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

am 12. bs nachgenannten Offizieren bes Beurlaubtenstandes ben erbetenen Abschied zu erteilen, und zwar: dem Premier-Lieuztenant Graf von Arco-Balley des 4. Chevaulegers-Regiments König mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm, unter ges bührensreier Berleihung des Charakters als Rittmeister, — dann dem Premier-Lieutenant Knorr des 7. Infanterie-Regiments Prinz Lcopold, — den Second-Lieutenants von Seutter des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bayern — und Schohl des 2. Jäger-Bataillons;

ben Portepeefähnrich Friedrich Mener bes 9. Infanterie= Regiments Wrebe zum 1. April I. Is zur Referve zu entlassen. —

In eigener Buftanbigfeit wurde verfügt:

bie Enthebung ber Premier-Lieutenants Scholz bes 12. Insfanterie-Regiments Prinz Arnulf — und Rüßler bes 15. Insfanterie-Regiments König Albert von Sachsen vom Kommanbo zur Intendantur bes I. Armee Corps, — dann des Premier-Lieutenants Streitel bes 1. Chevaulegers Regiments Kaiser Mexander von Rußland vom Kommando zur Intendantur des II. Armee-Corps.

## Ariegs-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral Mbteilung: Sirt, Oberft z. D.

Mrs 3187.

Daunchen, 10. Februar 1885.

Betreff: Bucher- und Liftenführung, hier Beranderungenachweise gur Ranglifte.

Die Borlage von Gesuchsliften behufs Einholung ber Genehmigung bes Kriegsministeriums zur Berichtigung ber Bucher und Liften bei Erhebung in ben Abelsstand, Ramensberichtigung, Erlangung bes Dottorgrades 2c. ist nicht erforberlich.

In biefen und ahnlichen Fallen genugen bie betreffenben Ausschreibungen im Gefet und Verordnungeblatt, bie Borlage

eines Abelsmatrikel : Auszuges ober bes Doktorbiplomes, um bie gebotene Berichtigung in Buchern und Listen vorzunehmen. Dem Kriegsministerium ist lediglich ber Bollzug ber erfolgten Berichtigung mit ber nächstmonatlichen Beränberungsnachweisung zur Rangslifte zur Anzeige zu bringen.

### Kriegs-Ministerium — Abteilung für Perfönliche Angelegenheiten.

Frb. v. Mid, Dberftlieutenant.

Mrs 3349.

München, 12. Februar 1885.

Betreff: Reife- und Umjugetoften, hier Befimmungen über beren Berechnung.

Zum Kriegsministerial=Restript vom 18. Mai 1881 Nro 7167 — Berordnungsblatt Scite 297 — gibt das Kriegsministerium Folgendes bekannt:

#### Bu B. 1 und 2.

a. Die Bestimmung, wonach bei Geschäften außerhalb ber Garnison

bie bienstlich zuruckgelegte Wegestrecke von ber Ortsgrenze ab berechnet und als Endpunkt bieser Wegestrecke die Mitte bes Bestimmungsortes gilt — sosern die Dienstreise nicht mittels Eisenbahn ober Dampsschiffs gemacht werden kann, oder sosern es sich nicht um die Erledigung eines Dienstgeschäftes an einer bestimmten Stelle außerhalb eines Ortes handelt — sindet auch in denjenigen Fällen Anwendung, in denen es sich um die Entscheidung der Frage handelt, ob überhaupt die für den Anspruch auf Reises oder Dienstgangs-Vergütung maßgebende Entsernung zurückgelegt worden ist.

b. Bei ben nach § 3 ber Allerhöchsten Verordnung vom 19. Juli 1880 — Verordnungsblatt Seite 260 — zu versätenden Dienstgängen nach den außerhalb eines Ortes gelegenen Anstalten ist als Endpunkt der dienstlich zurückgelegten Wegestrecke ftets die Mitte der betreffenden Anstalt, auch wenn solche zu einer auswärtigen Ortschaft gehören sollte, beziehungsweise bei ArtilleriesSchießplätzen die Mitte des Lagers oder des Schießs

plates anzusehen, je nachbem bas Dienstgeschäft im Lager ober auf bem Schiefplate selbst zu verrichten ift.

#### Bu B. 4.

Diese Bestimmung geht bahin, bah, wenn bei einer Dienstereise zweisellos die für den Anspruch auf Bergütung von Reisekosten maßgebende Entsernung zurückgelegt worden ist, und wenn außerdem die Entsernung bei Reisen innerhalb Bayerns aus dem General = Kilometerzeiger für die K. B. Staatseisen= bahnen, dem Tarif = Kilometerzeiger für die K. B. Psälzischen Gisenbahnen, eventuell den amtlichen Entsernungstadellen, Poststarten 2c., dei Reisen nach außerdayerischen Orten aus dem amtslichen Kursbuch der Reichs=Postverwaltung, eventuell der amtlichen Postkarte ersichtlich ist, diese Entsernungsangaben der Berechnung der Reisekosten zu Grunde zu legen sind.

Fehlen bagegen biese Angaben, ober handelt es sich um bie Entscheidung des Zweisels, ob die für den Anspruch auf Bergütung von Reisekosten maßgebende Entsernung zurückgelegt worden ist, so ist eine amtliche Bescheinigung über die Entsernung zwischen der Ortsgrenze des Ansangsortes und dem Mittelpunkte des Endortes der Dienstreise für die Berech=nung der Reisekosten maßgebend.

Diese Entsernungsangabe ist alsbann auch bezüglich bes Rudweges, sowie allen kunstigen, bieselbe Wegestrecke betreffenden Forberungsnachweisen zu Grunde zu legen, selbst wenn die obens gedachten Kilometerzeiger, Entsernungstabellen, Postkarten zc. eine abweichende Angabe darüber enthalten.

## Kriegs-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

Frh. v. Gobin, Oberft.

Gerheufer, Geheimer Kriegsrat.

#### Geftorben find:

ber General : Auditeur a. D. Gehm, Ritter 1. Klaffe bes Berbienstorbens vom Heiligen Michael, am 18. Januar in München;

ber Rittmeister a. D. Freiherr von Gumppenberg = Bottmeß am 14. Februar in Munchen.

## Königlich Banerisches Kriegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

Munchen.

**No.** 23. Februar 1885.

In halt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Schützen-Abzeichen, hier beren Tragweise; b) Distokation der Armee, hier Anderung derselben im Jahre 1885; c) Besetzung der Platimajorstelle der Festung Ulm (rechtes Donau-Ufer); d) Personalien. 2) Sterbfälle.

Mto 3651.

Munchen, 19. Februar 1885.

Betreff: Schuten-Abzeichen, hier beren Tragweise.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung vom 16. b. Mts Allergnädigst zu bestimmen geruht, daß die Schützen-Abzeichen bei Aufschlägen mit Patten sortan allgemein auf dem Unterärmel des Wassenrocks über der Armelspatte getragen werden.

Die Ausgabe bezüglicher Proben wird bemnächft erfolgen.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

> Der Chef der Zentral : Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Nro 3608.

München, 19. Februar 1885.

Betreff: Dislotation ber Armee, hier Underung berfelben im Jahre 1885.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allershöchster Entschließung vom 15. be nachstehenbe, im Unschluß an bie biesjährigen größeren Truppenübungen zu vollziehenbe Anderung in der Dislokation ber Armee Allergnäbigst zu verfügen geruht:

4. Eskabron 2. Schweren Reiter-Negiments Kronprinz Erzherzog Rubolf von Ofterreich von Nymphenburg nach Landshut;

5. Eskabron besselben Regiments von Landshut nach Nymphenburg. hiernach ist bas Weitere zu veranlassen.

### Ariegs-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral = Ableilung: Girt, Oberft 3. D.

Mro 3748.

München, 23. Februar 1885.

Betreff: Befetjung ber Blatmajorftelle ber Festung Ulm (rechtes Donau-Ufer).

Seine Majestät ber Deutsche Kaiser, König von Preußen, haben entsprechend bem Borschlage Seiner Majestät bes Königs burch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 17. de den Major Störk à la suite des 4. Infanterie-Regiments König Karl von Bürttemberg von seiner Stellung als Platmajor der Festung Ulm (rechtes Donau-Ufer) zu entbinden, — dagegen den Major Hänlein à la suite des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen zum Platmajor der genannten Festung (rechtes Donau-Ufer) zu ernennen geruht.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sixt, Oberst 3. D.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst bes wogen gefunden:

am 5. be ben Major a. D. Hänlein, unter Stellung a la suite bes 15. Infanterie-Regiments Konig Albert von Sachsen, wiederanzustellen;

am 13. be zu Assistenzärzten 2. Klasse zu beförbern: ben Unterarzt Dr Joseph Bergmann im 6. Insanterie=Regiment Raiser Wilhelm, König von Preußen; — bann im Beurlaubten= stanbe bie Unterärzte ber Reserve Dr Abolf Ritter (Erlangen) — und August Bübenbenber (Würzburg);

am 14. bs bem Rittmeister z. D. Woriz Grafen von hirschsberg, Abjutanten bes LandwehrsBezirks München II, ben erbetenen Abschied mit Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform bes 5. Chevaulegers-Regiments Prinz Otto zu bewilligen;

ben Rittmeister und Estabrons-Chef von Gutermann bes 5. Chevaulegers-Regiments Prinz Otto mit Pension zur Disposition zu stellen;

am 15. be ben erbetenen Abschied mit Benfion zu bewilligen :

bem Obersten Gberharb, Kommandanten ber Festung Insgolstadt, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Generalmajor;

bem Hauptmann und Kompagnie-Chef Rehm bes 16. In- fanterie-Regiments König Alfons von Spanien mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Major;

bem Premier : Lieutenant Huber bes 2. Train : Bataillons mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Rittmeister, — bann

am 16. be bem Premier-Lieutenant Engensberger bes 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theobor mit ber Erlaubnis jum Tragen ber Uniform, — und

am 19. 68 bem Major z. D. Kühl, Commandeur bes Landwehr=Bezirks Kaiserslautern, mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform bes 11. Infanterie=Regiments von ber Tann;

ben Major Störk à la suite bes 4. Infanterie-Regiments König Karl von Württemberg, unter Stellung zur Disposition mit Pension, zum Commanbeur bes Landwehr-Bezirks Kaisers- lautern zu ernennen;

ben Intendanturrat Erbt, Vorstand ber Intendantur 1. Division, an Stelle bes zum Vorstand ber Intendantur 2. Division ernannten Intendanturassessische Eempel als Beisitzer=Stellvertreter bei ber Rechnungsrevisionsstelle im Kriegsministerium auf die Dauer von drei Jahren zu bestimmen;

zu ernennen: ben Afsitenten Brumann bes Montierungs= Depots zum Kasernen-Inspektor bei ber Garnisons=Verwaltung Ingolstabt, und zwar mit bem Range unmittelbar vor bem Kasernen= Inspektor Scheitel ber Garnisons=Verwaltung Nürnberg, — bann ben Zahlmeister= Aspiranten Johann Weusel bes 2. Ulanen-Regiments König zum Kassenassistenten bei ber General=Militär= Kasse;

am 21. be bem Premier = Lieutenant Stabelbauer bes 11. Infanterie = Regiments von ber Tann ben erbetenen Abschied mit Bension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen;

gu verfeten :

ben Hauptmann Fischer à la suite bes 10. Infanteries Regiments Prinz Ludwig, unter Enthebung von der Funktion als Lehrer an der Kriegsschule und unter Verleihung eines Patentes vom 9. Januar 1871, als Kompagnieschef in den etats mäßigen Stand des 16. InfanteriesRegiments König Alfons von Spanien — und

ben Hauptmann Heiben, Kompagnie-Chef im 16. Infansterie-Regiment König Alfons von Spanien, unter Stellung à la suite bieses Truppenteils, als Lehrer an ber Kriegsschule in ben etats=mäßigen Stand ber Wilitar-Bilbungs-Unstalten;

gu beforbern :

ben Premier = Lieutenant Barmann jum Hauptmann und Kompagnie-Chef im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig;

zu Premier=Lieutenants: bie Second = Lieutenants Holler = baum im Infanterie=Leib=Regiment—und Philipp Gob, Bataillons = Abjutanten, im 10. Infanterie=Regiment Prinz Ludwig; — dann im

Beurlaubtenstande die Second-Lieutenants König, — Stöhr — und Kellermann im 7. Infanterie = Regiment Prinz Leopolb;

zum Second-Lieutenant: ben Bizefeldwebel ber Reserve Ignaz Körbling (Regensburg) im Beurlaubtenstande bes 11. Infanterie= Regiments von ber Tann;

zu Portepeefähnrichen: bie Bizefeldwebel ber Reserve Wilshelm Steinle im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, — Abolf Nahm im 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer — und Friedrich Röwer im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

am 22. bs ben Stabsveterinär Köhler bes 1. Ulanens Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen zum 1. Juni l. Is in ben erbetenen Ruhestand treten zu lassen.

### Ariege-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Der Second-Lieutenant Grob des 4. Infanterie-Regiments König Karl von Württemberg wurde der Funktion als Bataillons-Abjutant enthoben, — dagegen der Premier-Lieutenant Umberger biefes Regiments zum Bataillons-Abjutanten ernannt.

Dem Gemeinen Ebuard Floß bes 16. Infanterie-Regiments König Alfons von Spanien wird für die am 8. Dezember v. Is mit Entschlossenheit und bei eigener Lebensgefahr vollführte Ersettung zweier Mädchen vom Tode des Ertrinkens die Anerkennung bes Kriegsministeriums hiemit ausgesprochen.

#### Geftorben find:

ber Major a. D. Julius Ritter von Stubenrauch, Ritter 2. Klaffe bes Militar-Berdienstorbens, am 9. Februar in Munchen;

ber Intendanturrat a. D. Brunner am 10. Februar zu Bayreuth;

der Regiments-Auditeur Rellner der Kommandantur Augsburg am 14. Februar zu Augsburg.

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 9.

27. februar 1885.

Inhalt: Berordnungen: a) Größere Truppenübungen 1885; b) Organisation ber Militar-Strafgerichte, hier die Borftandschaft der Militar-Bezirlegerichte.

Mrs 4163.

München, 25. Februar 1885.

Betreff: Größere Truppenfibungen 1885.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster. Entschließung vom 24. bs hinsichtlich ber biesjährigen größeren Truppenübungen bas Nachstehenbe Allergnäbigst zu bestimmen geruht:

- 1) Beide Armee-Corps haben größere Truppenübungen nach Abschnitt I des Anhanges III der Verordnungen über die Ausbildung der Truppen für den Feldbienst 2c., jedoch mit solgenden Modifikationen vorzunehmen:
- a) Die Regiments-Ubungen ber Infanterie sind um 2 Tage zu verkürzen; basür sind die sur die Periode a der Divisions-Ubungen vorgeschriebenen Felds und Borpostendienstsübungen in gemischten Detachements um 2 übungstage zu verlängern; auch können statt dessen die erwähnten beiden Tage, oder einer derselben, zum gesechtsmäßigen Exerzieren der Brigaden im Terrain verwendet werden.
- b) Dem Ermessen ber kommandierenben Generale bleibt es über= lassen, die Beriode c ber Divisions-Ubungen auf 1 Tag zu

bemeffen und bafür bie Periode b auf 5 Ubungstage zu vers längern.

2) Die Kavallerie-Regimenter beiber Armee-Corps — mit Ausnahme bes 5. Chevaulegers = Regiments Prinz Otto — sind zu Übungen im Brigade= und Divisionsverbande und bemnächst zu Übungen zweier Divisionen gegeneinander während 11 Tagen zusammenzuziehen, wozu vom 3. Übungstage an auch je eine reistende Batterie jeden Armee-Corps tritt.

Ein Kavallerie = Regiment I. Armee = Corps ruckt zu biesen Übungen mit fünf, bie übrigen Kavallerie=Regimenter mit je 4 Es=kabrons ab.

Die an biesen Übungen beteiligten Truppenteile nehmen an ben Divisionsübungen (Anhang III. I. 3. ber Berordnungen über bie Ausbildung ber Truppen für den Feldbienst 2c.) nicht teil; zu den letzteren sind demnach nur die fünsten Eskadrons von je 4 Kavallerie=Regimentern por Armee=Corps heranzuziehen.

Zum Vollzuge vorstehender Allerhöchster Verfügung, sowie hinsichtlich ber in speziellen Dienstzweigen abzuhaltenden Übungen wird Folgendes angeordnet:

#### I.

1) Über bie Verwendung jener beiben Tage, um welche bie Regimentsübungen ber Infanterie gefürzt werden, entscheibet bas bienstliche Bedurfnis.

Soferne die von den Brigaden benützten Exerzierplätz zur ausreichenden Übung des gefechtsmäßigen Exerzierens nicht genügende Gelegenheit bieten, können diese 2 Tage, oder einer derselben, auch zum Exerzieren der Infanterie-Brigaden gegen einen markierten Feind, jedoch ohne Zuteilung anderer Waffen, in dem für die Periode se der Divisionsübungen ausgewählten Terrain verwendet werden.

Die Zahl und ben jebesmaligen Umfang ber bei ben verlängerten Detachementsübungen abzuhaltenben Bivouacs festzusetzen, bleibt ben General-Kommandos überlassen, ohne daß dabei aber bie zuständigen Bivouackompetenzen erhöht werden.

2) Die kommandierenden Generale haben, falls sie mährend ber Periode c die Divisionen besichtigen, die Idee für das Manöver auszugeben und dem markierten Feind die erforderliche Anweisung witommen zu lassen.

3) Marsche zwischen ben einzelnen Übungsperioden sind möglichst zu vermeiden; wo dies nicht angängig, dürsen, soweit notwendig, außer den Marschtagen noch die den letzteren — in Berbindung mit den vorhergegangenen Übungstagen — entsprechenden Ruhestage eingeschaltet werden.

Bei Festsehung ber Ruhetage für bie mit ben Herbstübungen verbundenen Märsche sind die Bestimmungen bes § 26 bes Regslements über die Naturalverpstegung der Truppen im Frieden zu

beachten.

Wo besondere Umstände — Rucksichten auf anstrengende Übungen 2c. — eine Abweichung von der vorbezeichneten Regel erforderlich machen, ist dies bei Vorlage der Zeiteinteilung näher zu begründen.

- 4) Die Divisionsübungen sind möglichst so zu legen, daß in die Dauer berselben höchstens 2, bezw. bei Berlangerung der Beriode a 3 Ruhetage einschließlich der Sonntage fallen.
- 5) Hinsichtlich ber Übungen ber Besatungsbrigabe und bes 5. Chevaulegers = Regiments Prinz Otto wird bas General-Kommando II. Armee = Corps mit jenem bes XV. Armee = Corps bas Ersorberliche vereinbaren.
- 6) Die bem Generalstabe zugeteilten und bie bem 3. Rurs ber Rriegsakabemie angehörigen Offiziere sind ben hoheren Staben als Abjutanten ober Orbonnanzoffiziere zuzuweisen.

Die Abstellung ist burch bie General-Kommanbos im Benehmen mit bem Generalstabe bezw. ber Inspektion ber Wilitär= Bilbungsanstalten zu regeln.

- 7) Bon ber Zuteilung von Artillerie an bie Brigaden während ber letten Tage ihrer übungen ift allgemein abzusehen.
- 8) Zum Zwecke einer friegsgemäßen Verwendung ber Piosniere werden jedem General-Kommando 300 M. für Rechnung des Kapitels 26 des MilitärsCtats zur Verfügung gestellt, wobei auf das Kriegsministerial-Restript vom 28. März 1880 Rro 3892 Bezug genommen wird.
- 9) Seitens ber Equitationsanstalt sind auf Requisition ber General-Rommandos für jedes Armee-Corps bis zu 12 Reitpferde nehr bem erforderlichen Wärterpersonal abzustellen.
- 10) Bei ben Übungen ist in jeder Richtung auf möglichste Berringerung ber Flurschäden Bedacht zu nehmen.

11) Samtliche an ben Herbstübungen teilnehmenben Truppen sollen vor bem 26. September l. Is in ihre Garnisonsorte einsgerückt sein.

Wenn Truppenteile, welche auf ben Fußmarsch angewiesen sind, ihre Garnisonen bis zu biesem Tage nicht zu erreichen versmögen, so sind die im Herbste b. Is zur Entlassung kommenden Wannschaften mit dem erforderlichen Aufsichtspersonal — soweit angängig — mittelst der Eisenbahn in die betreffenden Garnisonssorte zu befördern.

12) Hinfichtlich ber aus bem Beurlaubtenftanbe zu ben größeren Truppenübungen einzuziehenben Mannschaften erfolgt gesonberte

Berfügung.

13) Die nach ben gegebenen Bestimmungen aufzustellenben Zeiteinteilungen für die Herbstübungen sind — wo möglich bis zum 15. Mai d. Is — spätestens dis zum 1. Juni d. Is, in duplo einzureichen.

Von Vorlage ber Zusammenstellungen ber voraussichtlichen Manöver=Mehrkoften gemäß ber Verordnungen über die Ausbildung ber Truppen 2c. 2c. Anhang IV Ziffer I b wird für dieses Jahr allgemein abgesehen.

#### II.

1) Die Leitung ber elftägigen Kavalleries Übungen wird bem Inspecteur ber Kavallerie übertragen. Über bas ihm beizugebende Personal, sowie über die Formation ber höheren Stäbe wird noch Bestimmung getroffen werden.

Die Offiziere ber Equitationsanstalt incl. ber borthin kommandierten Offiziere stehen, soweit sie nicht für obige Zwecke Berwendung finden, für Komplettierung der Offizierschargen der Regimenter für die Dauer der elftägigen Übung zur Berfügung des Leitenden.

2) Die an ben Übungen teilnehmenben reitenben Batterien werben aus ber zugehörigen Abteilung zu je 6 Geschützen formiert.

Die betreffenden Abteilungsftabe find gleichfalls vom 3. Ubs ungstage an zu biefen Ubungen heranzuziehen.

3) Welches von ben Ravallerie=Regimentern I. Armee=Corps mit funf Estabrons abruct, bestimmt bas General = Rommanbo.

4) Für die Anrechnung ber Sonn = und Rubetage auf die elftägige Übungszeit finden die im Anhang III ber mehrerwähnten

Berordnungen unter I bezüglich ber Regiments- und Brigade-Ubungen gegebenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung.

Die ersten beiben Ubungstage sind für bas Exerzieren ber Brigaben, im besonberen zu Ubungen im Treffenverhaltnis bestimmt.

- 5) Das Übungsterrain ist unter gleichmäßiger Beachtung ber unter I Ziffer 10 gegebenen Bestimmung burch ben Übungs-leitenden im Einvernehmen mit dem bezüglichen territorialen Generals Kommando auszuwählen und hierüber baldthunlichst an das Kriegssministerium zu berichten.
- 6) Seitens bes General-Kommandos bessenigen Armee-Corps, in bessen Bereich die Übungen der Kavallerie-Divisionen stattsinden, ift die gemäß Anhang IV Ziffer 1 a der Berordnungen 2c. 2c. zu erstellende Zeiteinteilung bezüglich aller Übungsformationen gleichzeitig mit den auf die sonstige Übung sich beziehenden Einzgaben, jedoch getrennt von benselben, in duplo vorzulegen.

Die Zeiteinteilung hat bie Zeit vom Abruden zu ben Brigabeund Divifionsubungen bis zum Wiebereintreffen in ben Garnisonen

zu umfaffen.

Bom Übungsleitenben sind turze Berichte nach Schema 5 ber Berordnungen 2c. 2c. über biese Übungen an bas Kriegsministerium eins zureichen. Abschriften hievon übersenbet berfelbe an die beiben Gesperal-Rommanbos.

#### III.

Generalstabsreisen haben stattzusinden: eine von der Zentralstelle des Generalstabs unter Leitung des Chefs des Generalstabs der Armee, sowie eine bei jedem Armee=Corps.

#### IV.

Über bie zur Abhaltung von Gefechts= und Schießübungen ber Infanterie im. Terrain, sowie zu garnisonsweisen Felbbienst= übungen zur Verfügung zu stellenben Mittel werben burch bessonberen Erlaß Festsetzungen getroffen werben.

#### V.

Beim I. Armee-Corps hat eine Kavallerie-Übungsreise nach ber Instruktion vom 15. Februar 1876 (Berordnungsblatt S. 88) stattzusinden, für welche dem General-Kommando dieses Armee-Corps 2000 M. zur Berfügung gestellt werden. Wegen Verrechnung bieser Summe wird auf die abministrativen Bestimmungen vom 26. Februar 1879 (Verordnungsblan S. 105) Bezug genommen.

VI.

Wegen Abhaltung einer größeren Pontonier-Übung ergeht besondere Bestimmung.

Ariegs-Minifterium. v. Maillinger.

> Der Chef der Zentral Ableilung: Sixt, Oberft 3. D.

Mrs 4164.

Munchen, 25. Februar 1885.

Betreff: Organisation der Militar. Strafgerichte, hier die Borftandschaft der Militar-Bezirksgerichte.

Seine Majestät ber König haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. Februar 1885 Allergnäbigst zu versügen geruht, daß vom 1. April d. Is ab die bei der 1. und 4. Dis vision errichteten Militär=Bezirksgerichte München und Würzburg unter Beibehaltung ihrer Benennung und ihrer Sprengel an die den genannten Divisionen vorgesetzten General=Rommandos überzugehen und demgemäß die betreffenden kommandierenden Genezrale deren Vorstandschaft zu übernehmen haben.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

> Der Chef der Zentral=Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

## Koniglich Banerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 10.

7. Marz 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Refrutierung der Armee für 1885/86; b) Bersonalien; c) Begsall der Reserbeteilbuchsen; d) Bersendungen von Militärgutern mittelst der Eisenbahn. 2) Sterbfalle.

97ro 435O.

München, 3. März 1885.

Betreff: Refrutierung der Armee für 1885/86.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 27. Februar 1885 bezüglich der Rekrutierung der Armee für 1885/86 Nachstehendes Allergnädigst zu bestimmen geruht:

#### I. Entlassung der Referviften.

- 1) Die Entlassung ber zur Reserve zu beurlaubenden Mannsschaften hat bei benjenigen Truppen, welche an den Herbstübungen teilsnehmen, am 1. oder 2. Tage nach Beendigung berselben, beziehungssweise nach bem Wiedereintreffen in den Garnisonen stattzufinden.
- 2) Für alle übrigen Truppenteile ist ber 29. September ber späteste Entlassungstag ber Reservisten. Das Rähere bestimmen die General-Kommandos, für die Fußartillerie die Inspektion ber Artillerie und bes Trains.
- 3) Die zu halbjähriger aktiver Dienstzeit eingestellten Train- solbaten sind am 31. Oktober bieses Jahres, beziehungsweise am

Digitized by GOOGLE

30. April fünftigen Jahres zu entlassen, bie Ofonomiehandwerker am 29. September bieses Jahres.

4) Beurlaubungen von Mannschaften zur Disposition ber Eruppenteile haben an ben Entlassungsterminen insoweit zu erfolgen, baß Rekruten nach Maßgabe ber unter II bezeichneten Quoten zur

Ginftellung gelangen tonnen.

#### II. Ginftellung der Nekruten.

#### 1) Es sind einzustellen:

#### A. zum Dienft mit ber Baffe:

| a) bei ben Bataillonen bes 4. und 8. Infan=                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terie=Regiments je 225 Refruten,                                                                     |
| b) bei ben übrigen Bataillonen ber Infanterie                                                        |
| und Jäger je bis zu 190 "                                                                            |
| c) bei jedem Kavallerie=Regiment mindestens . 150 "                                                  |
| d) bei jeber Reitenben Batterie minbestens . 25 "                                                    |
| e) bei ben übrigen Felbbatterien minbestens je 30 "                                                  |
| f) bei jedem Fußartillerie=Bataillon 180 "                                                           |
| g) " " Pionier-Bataillon 200 "                                                                       |
| h) bei ber Eisenbahn-Kompagnie 55 "                                                                  |
| i) bei den Train=Bataillonen:                                                                        |
| α) bei jeder Trainkompagnie zu 3 jährigem                                                            |
| aktiven Dienst minbestens 15 "                                                                       |
| zu halbjährigem aktiven Dienst:                                                                      |
| im Herbste bieses Jahres 44 "                                                                        |
| " Frühjahr kunftigen Jahres 44 "                                                                     |
| β) bei jeber Sanitatskompagnie 80 ";                                                                 |
| B. zum Dienst ohne Waffe:                                                                            |
| a) zu 2 jährigem aktiven Dienst als Wilitärkranken=<br>wärter bei ber Sanitätskompagnie jeben Train= |
| <b>M</b>                                                                                             |
| Bataillons                                                                                           |
| teilen mindestens 1/3 ber etatsmäßigen Zahl.                                                         |
| 2) Soweit Abgaben von gebienten Mannschaften ber In-                                                 |
| fanterie als Bader erfolgen, sind Refruten über bie vorstehend                                       |
| genannten Rahlen binaus einzustellen.                                                                |

3) Für ben Fall, daß bei einzelnen Truppenteilen eine Unberung ber obigen Bahlen notwendig erscheinen follte, ift bas Rriegeministerium zu entsprechenben Anordnungen ermächtigt.

4) Die Ginftellung ber Refruten jum Dienft mit ber Waffe bei samtlichen Truppenteilen und jum Dienst als Militartranten= warter bat nach naberen Anordnungen ber General-Rommanbos in ber Zeit vom 3. bis 7. November bieses Sahres, jene ber im Frubjahre einzuzichenben Trainfolbaten am 1. Mai funftigen Jahres zu erfolgen.

Die als Otonomiebandwerker ausgehobenen Rekruten find

am 1. Oftober b. 38 einzustellen.

## Ausführungsbestimmungen:

#### ad I.

1) Entlassungstag ist berjenige Tag, mit welchem bas Ausicheiben aus ber Berpflegung ftattfindet, an welchem baber bie refp. Mannschaften teine Berpflegung mehr erhalten.

2) Bei Beftimmung bes Entlassungstermins ber ale Offigiersbiener abkommanbierten Mannschaften ift auf bie bienftlichen Funktionen ber betreffenben Offiziere billige Rucksicht zu nehmen.

- 3) Dem § 14,2 ber Retrutierungsordnung barf nicht bie Deutung gegeben werben, bag es lediglich in bas Ermeisen bes Truppenbefehlshabers gelegt fei, Mannichaften gur Disposition ber Truppenteile zu beurlauben, fofern nur die entstehenden Batangen burch Freiwillige gebeckt werben können. Bielmehr ift bavon ausaugeben, daß Beurlaubungen zur Disposition ber Truppenteile im allgemeinen nur an ben allgemeinen Entlassungsterminen vor= zunehmen und auf bie fich aus ben Allerhochsten Festsetzungen über bie jährliche Rekrutierung ergebenbe Zahl zu beschränken sind, und daß eine Abweichung hievon allein statthaft erscheint, wenn es sich um bie Notwendigkeit unvorhergesehener Ginftellungen unfichere Dienstpflichtige, brotlofe Retruten 2c. - ober bie Un= nahme von Kapitulanten handelt und bei ber Unabsehbarkeit bes Gintritte einer Batang eine Beurlaubung auf bestimmte Zeit nicht angangig ift. Reinesfalls barf bie Beurlaubung gur Disposition als Mittel angewandt werben, um Bakangen für ben Gintritt Freiwilliger zu schaffen.
- 4) Fur die Auswahl ber Dispositionsurlauber wird unter Hinveis auf § 14,2 ber Rekrutierungsordnung neben ber vorzugs

weisen Berudfichtigung ber bienftlichen Interessen bie besonders sorgfältige Erwägung ber hauslichen Berhaltniffe empfohlen.

#### ad II.

1) Für bie Bataillone bes Infanterie=Leibregiments, bes 1., 2., 7., 10., 13., 14. und 15. Infanterie=Regiments ist ber Ersatbebarssberechnung (§ 50,2 E.=O.) die volle oben angegebene Zahl von 190 Rekruten zu Grunde zu legen; für die Bataillone ber übrigen unter 1. A. b. begriffenen Infanterie=Regimenter und für die Jäger=Bataillone kann mit Rücksicht auf die besonderen dienstlichen Verhältnisse der betressenden Truppenteile jene Zahl bis auf 184 Rekruten herabgesett werden.

2) Hinsichtlich ber Ginftellung Dreis und Bierjahrig-Freis williger wird auf § 84 ber Ersabordnung Bezug genommen.

3) In ben nach Schema 10 zu § 57 ber Ersabordnung aufzustellenden summarischen Nachweisungen der im vorhergegangenen Jahre eingetretenen Freiwilligen sind biejenigen Freiwilligen, welche bei der Kaiserlichen Marine eingetreten sind, über den schwarzen Zahlen mit roten Zahlen berart anzugeben, daß sie in den schwarzen mitenthalten sind.

## Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral Mbteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 4831.

München, 7. März 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majeftat ber Ronig haben Sich Allerhochst bewogen gefunden:

am 10. v. Mts bem Generalmajor Ritter von Bosmiller à la suite ber Armee, verwendet im Reichsbienste als Kommanbant ber Festung Ulm, für seine mit 6. de ehrenvoll zurückgelegte fünszigs jährige Dienstzeit bas Ehrenkreuz bes Ludwigsordens zu verleihen;

berg, Commandeur der 5. Infanterie-Brigade, in Genehmigung

seines Abschiedsgesuches, unter gebührenfreier Berleihung bes Charaftere als Generallieutenant mit bem Prabitate "Erzelleng", mit Benfion gur Disposition gu ftellen.

### Ariege-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Bentral -Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Der Premier=Lieutenant Febertiel bes 9. Infanterie=Re= giments Wrede (Landwehr) wurde zum Führer ber 1. Landwehr= Rompagnie (Aschaffenburg) bes 2. Landwehr=Bataillons biefes Re= giments ernannt.

98to 4160.

München, 28. Februar 1885. Betreff : Begfall ber Referbeteilbuchfen.

Nachbem zufolge Kriegsministerial-Restripts vom 25. Januar 1. 38 Nro 2163 — Berordnungsblatt Seite 23 — bie Referveteilbuchse für bie mit Infanterie-Gewehren M/71 und Karabinern M/71 bewaffneten Truppenteile entbehrlich geworben ift, wird beftimmt, daß letteren die in ihren Beftanben befindlichen Referveteilbuchsen, unter Kontoabschreibung, zur Berwendung in ber eigenen

Dtonomie belaffen bleiben. Die Spezial=Bekleibungs=Etate find entsprechend zu berichtigen.

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Frb. v. Gobin, Gerbeufer. Dberft. Bebeimer Rriegerat.

Mro 4172.

München, 5. März 1885.

Betreff: Berfendungen von Militärgutern mittelft ber Gifenbahn.

Das Kriegsministerium bestimmt hiemit, daß bis auf weiteres bei Berfenbungen von Militärgutern (Armeebeburfniffen) aller Art mittelst ber Eisenbahn seitens ber absenbenden Militarbehorden stets diejenige Versendungsart zu mahlen ist, welche sich nach den Saben im Reglement für die Beförderung von Truppen und Armeebedürsnissen auf den Staatseisenbahnen zc. — vom Jahre 1870 — oder nach den Saben des gewöhnlichen Verkehrs am billigsten stellt.

Wenn die Beförderung nach den Sätzen des gewöhnlichen Berkehrs beansprucht wird, so hat die Versendung lediglich nach den Bestimmungen des Betriebsreglements für die Eisenbahnen Deutschlands zu erfolgen und darf alsdann gemäß § 13 des obenserwähnten Reglements für die Beförderung von Truppen und Armeebedürsnissen dem Frachtbriefe kein Requisitionsschein beigegeben werden.

Ariegs-Ministerium — Militär-Skonomie-Abteilung. Frh. v. Gobin, Gerheuser, Oberst. Geheimer Kriegsrat.

#### Geftorben find:

ber Oberst z. D. Weinig, Ritter 2. Rlasse bes Militär= Berdienstordens, Inhaber bes Königlich Preußischen Kronen=Ordens 3. Klasse und bes Königlich Preußischen Ersernen Kreuzes 2. Klasse, am 15. Februar in München;

ber Kriegskommissär a. D. Interwies am 16. Februar in Munchen;

ber hauptmann a. D. Dregler am 19. Februar in München.

# Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

München.

*№* 11.

16. März 1885.

In halt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Berordnungen über die Ausbildung der Truppen im Feldbienste und über die größeren Truppenübungen, hier Berwendung der Pioniere; b) Ausstellung der Bensionsquittungen; c) Allgemeine Grundsätze für den Neubau von Friedenskagaretten, hier § 13; d) Retrutierungsordnung, hier Anderung des § 5; e) Bersonalien; f) Arzneiverpstegung der Soldatenfrauen und kinder, hier Zahlung
der Rosten. 2) Sterbsälle.

Mrs 4445.

Marg 1885.

Betreff: Berordnungen über die Ausbisdung der Truppen im Felddienste und über die größeren Truppenubungen, hier Berwendung der Bioniere.

Seine Majestät der König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 28. Februar b. Is Bestimmungen über Berswendung der Pioniere bei den Herbstwassenübungen Allergnäbigst zu genehmigen und beren Beinahme als Ergänzung zu Abschnitt VII der "Berordnungen über die Ausbildung der Truppen im Feldsbenste und über die größeren Truppenübungen" zu besehlen geruht.

Die Zentralabteilung bes Kriegsministeriums ist mit Drucks legung und Berteilung bieser Bestimmungen beauftragt worben.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung:
Sirt, Oberfe 3. D, Google

Mro 4771.

München, 13. März 1885.

Betreff: Musftellung ber Benfionsquittungen.

Die vom K. Staatsministerium ber Finanzen an die samt= lichen K. Regierungsfinanzkammern, die K. Zentralstaatskasse, bann die samtlichen K. Kreiskassen und K. Kentamter im bezeichneten Betreffe erlassene Entschließung vom 21. Februar 1885 Rro 1811 (Finanzministerialblatt S. 84) wird zum gleichmäßigen Bollzug bei den mit der Zahlung von Militärpensionen beaustragten Militärkassen nachstehend bekanntgegeben.

#### Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der

Chef der Zentral : Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

Abbruck.

Nr. 1811.

Un bie fammtlichen f. Regierungsfinangkammern, bie f. Centralftaatskaffe, bann bie fammtlichen k. Rreis= kaffen und k. Rentamter.

### Mgl. Staatsministerium der Finanzen.

In Ziff. 1 Absat 2 der gemeinschaftlichen Ministerial-Entsichließung vom 22. März 1876 Nr.  $\frac{3830}{3091}$  im Zusammenhalte mit der weiteren gemeinschaftlichen Ministerial-Entschließung vom 9. Mai 1880 Nr.  $\frac{5615}{6443}$  (Fin.-Min.-Bl. v. J. 1876 S. 90 ff. und vom Jahre 1880 S. 134 ff.) ist die Anordnung getroffen, "daß in allen Fällen, in welchen ein im Civildienste angestellter Militärpensionär seine Pension ganz oder theil-weise neben dem Civildiensteinstommen fortzubeziehen hat, am Schlusse eines jeden Jahres von der vorgesetzen Dienstbehörde des betreffenden Pensionärs eine Bescheinigung über die Höhe des im Laufe des verstossenen Jahres bezogenen Civildiensteinstommens sowie über allensfallsige Aenderungen auszustellen ist."

Ferner hat nach Vorschrift in Ziffer 3 Absat 2 ber gemeinschaftlichen Ministerial-Entschließung vom 23. Juli 1877 Nr.  $\frac{9162}{6286}$  (Fin.-Bl. S. 338) bei Aufnahme eines pensionsberechtigten Invaliben in einer Civilstelle ober zu einer Beschäftigung im Civilbienst die anstellende Behörde das Quittungsbuch des Angestellten mit dem Vortrage des Anstellungs- beziehungsweise Beschäftigungs- Verhältnisses, sowie des Civildiensteinkommens zu versehen, so daß also bezüglich der Militärpensionäre der Unterklassen die möglichste

Sicherheit gegen Benfionsuberhebungen beftebt.

Um nun auch bezüglich ber nicht zu ben Unterklassen gehörigen und daher nicht in Quittungsbuchern, sondern auf förmlichen einzelnen Quittungen quittirenden Militärpensionäre ein
verlässiges Mittel gegen Pensionsüberhebungen zu gewinnen, wird
hiemit im Benehmen und Einverständnisse mit dem k. Kriegsministerium angeordnet, daß die nicht den Unterklassen angehörigen
Wiltärpensionäre (Offiziere, Aerzte und Beamte) ihren Pensionsquittungen die Bersicherung beizusügen haben, ob und eventuell
welches anderweite Einkommen sie im Reichs-, Staats- oder auch,
soweit es sich um Offiziere und Aerzte handelt, im CommunalDienst beziehen. Die Abgabe dieser Bersicherung hat im Interesse
ber Gleichsörmigkeit nach Waßgabe des nachstehenden Formulars
zu erfolgen.

Quittungen, welchen biefe Berficherung mangelt, find gurud:

zuweisen.

Munchen, ben 21. Februar 1885.

#### Dr. v. Riedel.

Ausstellung der Benfionsquittungen betr. Der Generalfefretär, Minifterialrath Bauer.

| Formular.                |
|--------------------------|
| Summa M                  |
| buchstäblich             |
| ben ten 18               |
| Bor= und Zuname Charge   |
| Mbzüge: zum Wittwenfonds |
| Restempsang M d          |
| Attest.                  |
| baß ber                  |

Mro 5326.

München, 14. März 1885.

Betreff: Allgemeine Grundfate für den Reubau bon Friedenslagaretten, hier § 13.

Bei ber Neu-Einrichtung eines Lazarets ist kunftig bessen Umfang nur auf 4 Prozent ber Garnisonsftarte bes betreffenben Orte (Normal=Rrankenzahl) zu bemeifen.

Durch örtliche Berhältniffe etwa veranlagte Abweichungen hiervon sind in jedem einzelnen Falle besonders zu begründen.

#### Ariege-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Bentral = Ableilung: Sirt, Dberft g. D.

Mrs 5451.

München, 15. März 1885.

Betreff: Refrutierungsordnung, bier Underung

Seine Majestät ber Ronig haben inhaltlich Allerhochster Entschließung vom 13. b. Mits ben nachstehenden Abanderungen zu § 5 ber Refrutierungsorbnung (Teil I ber Heerordnung vom 4. Dezember 1875) bie Genehmigung Allergnabigft zu erteilen gerubt :

#### § 5. Biffer 2.

Die Unforberungen an bie Körpergröße finb: bei ben Chevaulegers Maximalmaß 1 m 72 cm, Minimalmaß 1 m 57 cm.

#### Biffer 3.

Es sind auszuwählen:

b) für die Ravallerie, die reitende Artillerie und den Train musteltraftige Militarpflichtige, welche mit ber Wartung von Pferben vertraut ober jum Dienft zu Pferbe besonbers geeignet und von nicht zu großem Körpergewicht find. Das Gewicht ber Refruten barf in ber Regel bei ber schweren Kavallerie 70, bei ber leichten Kavallerie 65 kg nicht übersteigen.

#### Ariegs-minifterium. v. Maillinger.

Chef der Bentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Tre 5282.

Betreff: Berfonalien.

Seine Dajeftat ber Ronig haben Sich Allerhochft bewogen gefunden:

am 8. de bem Feuerwerts- Premier-Lieutenant Remlein vom Artillerie Depot Ingolftabt ben Abschied mit Bension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen;

am 9. be bem Second-Lieutenant Burbaum bes 3. Chesvaulegers-Regiments Herzog Maximilian bie Erlaubnis zur Ansnahme und zum Tragen bes Königlich Preußischen Kronen-Orbens 4. Klasse zu erteilen;

bem Premier : Lieutenant Dörner & la suite bes Infanterie : Leib : Regiments, Abjutanten beim Festungs : Gouvernement Ingolstabt, ben erbetenen Abschied mit Bension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform, unter gebührenfreier Berleihung bes Charafters als Hauptmann, zu bewilligen;

bem Garnisonsarzt ber Kommanbantur Burzburg, Oberstabsarzt 1. Rlasse Dr Mullbaur, Divisionsarzt ber 4. Disvision, ben erbetenen Abschied mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform, unter gebührenfreier Berleihung bes Charafters als Generalarzt 2. Rlasse, zu bewilligen;

am 10. be ben Bizefeldwebel ber Referve Johann Korbach jum Portepeefahnrich im 17. Infanterie=Regiment Orff zu ernennen;

ben Regimentsaubiteur Krauß, auf Nachsuchen von ber Stelle bes Staatsanwalts am Militar = Bezirksgericht Burzburg zu ent= beben und zur Kommanbantur Augsburg zu verseten;

ben Regimentsaubiteur Ehrnthaller ber Kommanbantur Reuburg, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Stabsaubiteur, zum Staatsanwalt am Militar=Bezirksgericht Burg= burg zu ernennen;

bem Regimentsaubiteur hauer ber 3. Infanterie = Brigabe ben Charafter als Stabsaubiteur gebührenfrei zu verleihen;

am 11. be Allerhöchstihren Flügel-Abjutanten, Major Graf von Lerchenfelb-Brennberg, für bas Commanbeurkreuz 2. Klasse— und Rittmeister von Le Bret-Nucourt für bas Kitterkreuz 1. Klasse bes Herzoglich Anhaltischen Gesamt-Haus-Orbens Albrecht bes Bären die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

ben hauptmann und Kompagnie-Chef Schlefing bes 5. In- fanterie-Regiments Großherzog von heffen, unter gebührenfreier

Berleihung bes Charakters als Major, mit Pension zur Disposition zu stellen;

bem Premier=Lieutenant Senbtner bes 1. Felb=Artillerie= Regiments Prinz Luitpold ben erbetenen Abschied mit Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform, unter gebühren= freier Berleihung des Charakters als Hauptmann, zu bewilligen;

am 13. bs bem Obersten Maillinger, Commandeur bes 1. Infanterie-Regiments König, ben erbetenen Abschieb mit Bension, unter gebührenfreier Berleihung bes Charafters als Generalmajor, zu bewilligen;

ben erbetenen Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen: den Majoren De Ahna, Bataillons-Commandeur im 9. Infanterie-Regiment Brede, diesem unter gebührenfreier Berleihung des Charakters als Oberstelieutenant, — Dessauer, etatsmäßigen Stadsoffizier im 1. Chepaulegers-Regiment Raiser Alexander von Rußland, — und Lehsfeld, Eskadrons-Chef im 5. Chevaulegers-Regiment Prinz Otto;

ben Second-Lieutenant Freiherrn von Gravenreuth bes 3. Infanterie-Regiments Pring Rarl von Bayern zu ben Referve- Offizieren biefes Regiments zu verfeten;

am 15. bs ben Referenten im Kriegsministerium, Intenbanturrat Heiben, zur Intendantur bes I. Armee-Corps zu versetzen — und ben Intendanturrat Müller ber Intendantur bes I. Armee-Corps zum Referenten im Kriegsministerium zu ernennen.

In eigener Buftanbigkeit wird verfügt:

bie Berlängerung ber Zuteilung bes Stabsveterinärs Schneiber bes 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bayern als 2. veterinärärztlicher Konsulent zur Inspektion ber Kavallerie bis Ende März 1886.

#### Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

92ro 5347.

München, 12. Märg 1885

Betreff: Arzneiberpflegung der Soldatenfrauen und elinder, hier Zahlung der Roften.

Die Bestimmung in Ziffer 3 d bes Kriegsministerial=Restripts vom 17. Mai 1883 Nro 6289 (Berordnungsblatt S: 177) wird bahin abgeändert, daß die Zahlung der Kosten für die arzneiliche Berpflegung und eventuell für zivilärztliche Behandlung der Solbatenfrauen und stinder seitens der Truppen erst zu ersolgen hat, nachdem die betreffenden Rechnungen in der corpsärztlichen Instanzevidiert worden sind, ferner daß die vom Corps-Generalarzt an die Truppen zurückgehenden Rechnungen von diesen direkt an die Corps-Intendantur einzusenden sind.

Kriegs-Ministerium — Militär-Kkonomie-Abteilung. Frb. v. Gobin, Stabler, Oberft. Kriegsrat.

#### Geftorben sind:

ber Second-Lieutenant Felbheimer bes 1. Pionier-Bataillons (Landwehr) am 25. Juli v. 38 in Munchen;

ber Major a. D. Franz Bauer, Ritter bes Königlich Griech: ischen Orbens bes Erlösers, am 28. Februar in München;

ber Generallieutenant z. D. Karl Ritter von Dietl, Ritter bes Militar=Max=Joseph=Orbens, Komtur bes Militars Berbienstorbens, Ritter bes Berbienstorbens ber Bayerischen Krone, Ritter 1. Klasse bes Berbienstorbens vom Heiligen Michael, Inshaber bes Großherzoglich Mecklenburgischen Militar=Berbienstreuzes 1. Klasse und bes Königlich Preußischen Eisernen Kreuzes 1. Klasse, am 4. März in München;

ber Oberst a. D. Schultheiß, Ritter 1. Klasse bes Militär, Berdienstorbens und Inhaber bes Königlich Preußischen Eisernen Kreuzes 2. Klasse, am 4. März in München;

ber Oberstlieutenant a. D. Ritter von Pfistermeister, Ritter 2. Klasse bes Militar Berbienstorbens, Ritter 1. Klasse bes Berbienstorbens vom Heiligen Michael, Ritter 1. Klasse bes Berbienstorbens vom Heiligen Michael, Ritter 1. Klasse bes Großberzoglich Babischen Orbens vom Zähringer Löwen, mit Eichen- laub, und Ritter bes Königlich Belgischen Leopold-Orbens, Inhaber bes Königlich Hannoverschen Guelsen-Orbens 4. Klasse, Ritter 1. Klasse bes Großberzoglich Hessischen Berbienstorbens Philipps bes Großmutigen, Inhaber bes Ghrenkreuzes 2. Klasse bes Fürstlich Lippesichen Gesamt-Haus-Orbens und bes Königlich Preußischen Kronens-Orbens 4. Klasse, dann Ritter 1. Klasse bes Königlich Württemsbergischen Friedrichs-Orbens, am 6. Märzdu Regensburg.

# **Königlich Bayerisches Ariegsministerium.**



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 12.

21. Mar; 1885.

3nhalt: Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten, hier erfäuternde und ergänzende Bestimmungen hiezu; b) Haupt-Etat der baherischen Militärderwaltung für 1885/86; c) Bersonalien; d) Geschäftsordnung für die Berwaltung der Garnisonsanstalten, hier Ergänzungen; e) Berlegung der Geschützgießerei nach Ingolstadt; f) Borspannskeistung, hier Anrechnung der Fätterungszeit; g) Feldgeräts-Etats, hier Nachtrag XIV.

Mrs 4187.

München, 17. März 1885.

Betreff: Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigteit und zur Ausstellung bon Atteften, hier erläuternde und erganzende Bestimmungen hiezu.

Rachstehende erlauternde und erganzende Bestimmungen zur Dienstanweisung zur Beurteilung der Militardienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten" vom 21. Juli 1877, werden hiermit bekanntgegeben:

1.

Ökonomiehandwerker sind betreffs der Frage ihrer Brauch= 3u § 12. barkeit ober Unbrauchbarkeit zum Militärdienste allerdings nicht nach benjenigen Vorschriften zu beurteilen, welche für die zum Dienste mit der Wasse bestimmten Soldaten gelten, sondern es sind hierbei lediglich die Ansorderungen an die zum Dienste ohne Wasse ausse

zuhebenben Militärpflichtigen zu Grunde zu legen. hiernach burfen beispielsweise Okonomiehandwerker, welche mit einfachen burch ein Bruchband zurudhaltbaren Leiftenbruchen behaftet find (§ 12,2 l. c.), vor Bollenbung ber gesetlichen Dienstzeit nicht als bienftuntauglich entlaffen werben. Es folieft biefes jeboch nicht aus, bag einem folchen Manne bei feiner frater nach abgelaufener Dienstzeit zc. erfolgenden Entlasjung Verforgungsanspruche zur Seite fteben, fofern er einen folchen Bruch burch außere Dienftbeschädigung erworben haben follte, ba im Militar=Penfions-Gefete Ausnahmen bezüglich ber Okonomiehandwerker in biefer Beziehung nicht enthalten find. Dem analog tann auch einem nach 12 jähriger Dienstzeit ausgefchiebenen Manne, welcher feines Rorperguftanbes wegen gum Dienfte mit ber Baffe nicht fabig bezw. felbbienftunfabig ift, eine Invalibenversorgung nicht um beswillen vorenthalten werben, weil er als handwerksmeister ja nur zum Dienste ohne Baffe verwendet werbe und zu folchem Dienfte noch fabig fei.

Überdies sind die im Frieden zum Dienste als Handwertsmeister verwendeten Unteroffiziere nicht selbst Stonomiehandwerter, dieselben gehören vielmehr nach dem Stat zu den Unteroffizieren des aktiven Dienststandes und sind daher schon aus diesem Grunde betreffs ihrer Versorgungsansprüche ebenso zu behandeln, wie alle übrigen Unteroffiziere.

Bezüglich der Frage, ob der die Invalidität eines Okonomieshandwerkers oder Handwerksmeisters bedingende Körperzustand zum Teil durch eigenes Berschulden des Mannes herbeigeführt sei, wird bemerkt, daß nach dem Gesetze selbstverschuldete Leiden nur bei Mannschaften von kurzerer als 8 jähriger Dienstzeit Invalidenverssorgung ausschließen, während länger gedienten Mannschaften eine Invalidenversorgung nur bei vorsählicher Selbstbeschädigung versagt werden kann, wozu Gesundheitsschädigungen durch Trunksucht und Spphilis nicht zu rechnen sind.

2.

Bu § 18. Dem Kriegsministerial=Restript vom 9. Juni 1882 Nro 8507 (Seite 4 des 2. Nachtrags) — betreffend die Beurteilung der Dienstschrauchbarkeit wegen Trommelsell=Personation — hat eine rückwirksende Kraft nicht beigelegt werden sollen, wie dies aus dem Wortlaut des Erlasses "fortan" zweisellos hervorgeht.

Die im Passus 1 bes § 39 vorgeschriebene Revision ber mili= 3u §§ 34 tärärztlichen Atteste burch die Corps-Generalärzte, sowie die nach und 39. Absat 5 des § 34 verlangte Aufnahme des Attestvermerks: "vorsbehaltlich der ressortmäßigen Bestätigung" ist in allen denjenigen Fällen nicht erforderlich, wo es sich um die im Passus 8 des § 18 A der Landwehr=Ordnung erwähnte Entlassung übungs= psichtiger Ersatreservisten, welche während der Ableistung ihrer übungspsisicht dienstauchbar werden, bezw. um Ausstellung des diese Entlassung begründenden ärztlichen Gutachtens handelt.

4

Außer ben im § 70 und § 71 besonders vorgesehenen Fällen 3u sindet gemäß §§ 39, 46 und 60 eine Revision der militärärzt: \$\$ 50—55. lichen Atteste nur danntstatt, wenn es sich um das Ausscheiden aus dem Dienste von Offizieren und Mannschaften, Militär= beamten und Zivilbeamten der Militärverwaltung wegen Dienst= unfähigkeit bezw. um Pensionierung und Invalidisierung derselben handelt. Die behufs Eintritts in den Militärdienst abzu= gebenden Atteste über konstatierte Diensttauglichkeit unterliegen einer Revision nicht.

Diesen Grunbsaten entspricht es, wenn auch bei ben gemäß §§ 50—55 l. c. erforderlichen militärärztlichen Attesten, falls in benselben die besondere Dienstfähigkeit nicht beanstandet wird, eine Revision seitens der höheren militärärztlichen Instanzen nicht erfolgt, wogegen in Fällen von zweiselhafter Dienstfähigkeit das Revisionssunden des zuständigen Corpsarztes einzuholen ist.

5.

I. Notwendige körperliche Eigenschaften für die Auf= 3u § 63. nahme in eine Unteroffiziers= Vorschule bezw. Unter= offiziersschule.

#### A. Unteroffiziere = Borichulen.

1) Die zur Einstellung in die Unteroffiziers-Borschulen sich melbenben jungen Leute müssen vollkommen gesund und frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein. Dieselben sollen bei einem Alter von 15 Jahren eine Körpergröße von mindestens 151 cm und

einen Brustumfang von 70 bis 76 cm, bei einem Alter von 16 Jahren eine Körpergröße von minbestens 153 cm und einen Brustumfang von 73—79 cm haben.\*)

2) Auf bem rechten Auge muß volle Sehschärfe vorhanden sein, auf dem linken muß die lettere mehr als die Hälfte betragen. Kurzsichtigkeit, bei welcher der Fernpunktsabstand auf dem rechten Auge 70 cm oder weniger beträgt, schließt von der Einstellung aus.\*\*)

3) Beibe Ohren muffen normale Borweite besiten.

4) Die in ber Anlage 1 ber Rekrutierungs-Ordnung (Beilage III) verzeichneten Fehler machen ber Mehrzahl nach zur Aufnahme ungeeignet, wenn sie nicht sehr unbedeutend sind, ober sich noch beheben lassen. Dieselben sind in dem ärztlichen Atteste in jedem Falle zu erwähnen.

5) Die in Gemäßheit bes § 63,2 auszustellenben militärärztlichen Atteste haben sich barüber auszusprechen, ob ber Untersuchte im Berhältnis zu seinem Alter gut, genügenb ober mangels haft entwickelt ist, sowie ob berselbe voraussichtlich mit bem vollenbeten 18. bezw. 19. Lebensjahre völlig felbbienstfähig sein wirb.

#### B. Unteroffiziereschulen.

Bu ben im § 63,1 enthaltenen Vorschriften treten nach: stebenbe Bestimmungen bingu:

1) Das Minimalmaß für ben Bruftumfang hat bei einem Alter von 17—18 Jahren 74—80 cm, von 18—19 Jahren 76—82 cm, nach zurückgelegtem 19. Lebensjahre 78—84 cm zu betragen. (Vergl. Anmerk. \* zu A. 1.)

2) Auf bem rechten Auge muß volle Sehschärfe vorhanden sein, auf bem linken muß bieselbe mehr als die Halfte betragen. Rurzsichtigkeit, bei welcher ber Fernpunktsabstand auf dem rechten Auge 70 cm ober weniger beträgt, schließt von der Einstellung aus (vergl. Anmerk. \*\* zu A. 2).

3) Beibe Ohren muffen normale Borweite befigen.

\*\*) Die Ergebniffe der Untersuchung jedes einzelnen Auges - bei berbedtem anderen Auge -- find unter Benutung der Snellenichen Sehproben

in unreduzierten Bahlen anzugeben. (Bergl. § 4,8.)

<sup>\*)</sup> Der Entwidelung der Bruftorgane ift bei der ärztlichen Untersuchung die größte Aufmerksamkeit zu schenken und genau zu prufen, ob dieselben vollsständig gesund sind und mit dem Abrigen Bau des Körpers in Größe und Kunktion harmonieren.

4) Die in ber Unlage 1 ber Refrutierunges-Ordnung verzeichneten Gehler machen ber Mehrzahl nach zur Aufnahme ungeeignet, wenn fie nicht fehr unbebeutend find, ober fich noch beheben laffen. Diefelben find in bem ärztlichen Attefte in jebem Falle gu erwähnen. Es wird noch ausbrudlich barauf aufmertfam gemacht, daß die Bestimmung ber Ziffer 4 bes § 5 ber Refrutierungs= Ordnung, bezw. Absat 2 bes § 7 ber Dienstanweisung vom 21. Juli 1877 sich lediglich auf folche Freiwillige bezieht, welche fich jum Gintritt in ben Baffendienst melben. Anwendung zu finden hat biese Bestimmung, wenn es sich um Die torperliche Brauchbarkeit für eine Unteroffiziereschule handelt, beren Böglinge vielmehr unter Berudfichtigung bes an ihre torperliche Tuchtigkeit besonders hobe Anforderungen stellenden kunftigen Berufes als Unteroffiziere zu beurteilen find und Die Brauchbarkeit fur ben Friedensbienst ber Infanterie befiten muffen.

In bem militärärztlichen Atteste ift auszusprechen, ob ber Untersuchte gut, genügend ober mangelhaft entwickelt ist.

6.

Ungeachtet ber im § 78 al. 2 enthaltenen Bestimmung, 34 § 78. wonach verurteilte Mannschaften vor ihrer Absenbung in die mislitärischen Strasanstalten militärärztlich untersucht werden sollen, hat sich herausgestellt, daß den letteren nicht selten Verurteilte zugeführt wurden, welche unmittelbar oder doch bald nach ihrem Eintressen dem Lazaret überwiesen werden mußten und dort den größten Teil ihrer Haftzeit zubrachten.

Um den sich hieraus für die Strafrechtspflege ergebenden Unzuträglichkeiten möglichst vorzubeugen, hat die angeordnete Untersuchung verurteilter Mannschaften vor Absendung an die militärsischen Strafanstalten für die Zukunft grundsählich durch den Obersmilitärarzt desjenigen Truppenteils u. s. w., welchem der Versurteilte angehört, stattzusinden und wird Assistanzen nur da überlassen, wo dieselben mit der Ausstellung von Attesten bestraut sind.

Ist die Untersuchung durch den betreffenden oberen Truppensarzt nicht möglich, weil die Absührung des Berurteilten in das Gefängnis nicht vom Garnisonsorte des Truppenteiles, sondern von einem andern Orte aus erfolgt, so hat der Garnisonsarzt des Abs

führungsortes bezw. ein für einen langeren Zeitraum hiermit zu beauftragenber Militärarzt bie Untersuchung vorzunehmen.

Über das Resultat der Untersuchung ist derzenigen Behörde, welche dieselbe veranlaßt hat, seitens des betreffenden Obermilitärsarztes sogleich ein kurzes Befundattest zu übergeben, welches bei vorgefundener Gesundheit dahin lautet:

Der (Name, Truppenteil) ist frei von nachweisbaren Kranksbeiten bezw. Krankheitsanlagen und wird demnach auf Grund der heute vorgenommenen ärztlichen Untersuchung für fähig erachtet, die ihm zuerkannte Gefängnisstrafe anzutreten.

Name und Charge bes Attestausstellers.

Findet sich eine Krantheit vor, welche die Strafvollstreckung ausschließt, so ist dies besonders zu begründen und dabei anzusgeben, ob bezw. bis wann der Eintritt der Haftschigkeit erwartet werden kann.

Die betreffenben Untersuchungen sind bei genauer Beachtung bes Wortlauts bes § 78 mit größter Sorgfalt unter möglichster Berücksichtigung ber etwaigen früheren Erkrankungen ber Mannsschaften vorzunehmen.

7.

#### § 74.\*)

# Beugnis für Sanitatsfolbaten ober Lazaretgehilfen behufs Erlangung ber Approbation als Baber.

Nach Allerhöchster Verordnung vom 24. Juni 1884 "bie Verhältnisse ber Baber betreffend", Gesetz und Verordn. Bl. für bas Königreich Bayern Nro 36, Seite 419 u. ff. — können

Die Mannichaften der Krantenwärter-Abteilungen der Sanitatetompagnien

fommen biebei nicht in Betracht."

<sup>\*)</sup> Obige Allerhöchste Berordnung bestimmt außerdem in § 22: "Jene Badergehilsen, welche, nachdem sie die in § 13 l. cit. vorgeschriebene Borprusung bestanden und mindestens ein Jahr in einer Sanitätskompagnie gedient haben, sind zur Teilnahme an dem vor der Approbationsprüsung in einem Krantenhause durchzumachenden fünsmonatlichen Unterrichtskurse nicht verpflichtet.

Desgleichen sind diesenigen, welche nach bestandener Borprufung als kargaretgehilsen in einer baperischen heeresabteilung oder in einem außerbaperischen Bundestontingente ein Jahr lang gedient haben, von der Teilnahme am Unterrichtskurse enthoben.

- 1. Sanitätssolbaten ober Lazaretgehilfen, welche als solche 5 Jahre vorzüglich gute Dienste geleistet haben und sich hierüber burch ein Zeugnis bes betreffenben vorgesetzten Obermilitärarztes aus- weisen, auf Berlangen die Approbation als Baber von der Approbationsprüfungs Kommission ohne weitere Prüfung erhalten.
- 2. Dieses Zeugnis ist als bienstliches auszustellen, muß nach Angabe bes Zweckes ber Bescheinigung bas Nationale, ben Zeitpunkt bes Eintrittes in ben Dienst als Sanitätssolbat bezw. in ben Unterricht ber Lazaretgehilsen, die Dauer ber Dienstzeit in ber Sanitätskompagnie ober als Lazaretgehilse, und eine Außerung über die Führung in dienstlicher und sittelicher Beziehung, sowie über die Schulkenntnisse enthalten und sich über die erlangte technische Fertigkeit aussprechen.

#### Kriegs-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 5671.

München, 18. März 1885.

Betreff: Haupt-Etat der bayerifchen Militar-Berwaltung für 1885/86.

Zum Zwecke eines ungestörten Fortganges des Militär-Haushaltes wird hiemit — vorbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des Militär-Etats für 1885/86 — die Ermächtigung erteilt, daß behusst Bestreitung der laufenden und sonstigen notwendigen Ausgaden auf Rechnung des ordentlichen Etats 1885/86 dis zum Erscheinen der Berpstegungs-, Verwaltungs- und Sach-Etats für dieses Jahr innerhalb der Sätze des Vorjahres Zahlung geleistet werde, soweit nicht für einzelne Fälle Anderes ausdrücklich versügt ist oder wird.

Desgleichen sind auch die Zulagen an die Unteroffiziere 2c. 2c. bei ben Befatungstruppen in Elfaß=Lothringen nach ben bisherigen Saben zu zahlen.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral Ableilung: Sirt, Oberft 3. D.

München, 21. Marg 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majeftat ber Konig haben Sich Allerhochst bewogen gefunden:

am 20. Januar I. Is inhaltlich Hanbschreibens bem Obersten Prinzen Lubwig Ferbinanb von Bayern, Königliche Hoheit, & la suite bes 2. Schweren Reiter = Regiments Kronprinz Erzherzog Rubolf von Ofterreich — unb

am 17. bs bem Rittmeister Prinzen Alfons von Bayern, Königliche Hoheit, bes 1. Schweren Reiter=Regiments Prinz Karl von Bayern bie Erlaubnis zur Annahme ber Höchstbenselben burch bie Generalversammlung ber Spanischen abeligen Rittergenossenschaft von Saragossa verliehenen Würde eines Weisterritters und zum Tragen ber mit bieser Würde verbundenen Insignien zu erteilen;

am 15. bs nachgenannten Offizieren bes Beurlaubtenstanbes ben erbetenen Abschied zu erteilen, und zwar: bem Premier-Lieuztenant Heffel ber Eisenbahn-Kompagnie, — ben Second-Lieuztenants Schilling bes 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopolb — und Rottmanner bes 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, biesen beiben wegen beabsichtigter Aus-wanderung;

am 18. bs Allerhöchstihrem Generalabjutanten, General ber Kavallerie Grafen zu Pappenheim, für bas Großtreuz bes Herzoglich Anhaltischen Gesamt-Hausorbens Albrecht bes Baren — und

am 20. bs bem Generalmajor Ritter von Bösmiller & la suite ber Armee, verwendet im Reichsbienste als Kommansbant der Festung Ulm, für den Königlich Preußischen KronensOrden 2. Klasse mit dem Stern und das Komenturkreuz 1. Klasse bes Königlich Württembergischen FriedrichssOrdens —

bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen. —

In eigener Buftanbigfeit wird verfügt :

bie Ernennung bes Unterveterinars ber Reserve Lorenz Brechtel (Minbelbeim) jum Unterveterinar bes Friebensstanbes im 4. Che=

vaulegers-Regiment König unter gleichzeitiger Beauftragung mit Bahrnehmung einer vakanten Beterinärstelle.

#### Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der

Chef der Zentral = Abteilung: Girt, Oberft j. D.

Für das Statsjahr 1885/86 wurden als Mitglieder ber Militar=Kondskommission bestimmt:

ber Oberstlieutenant Rellner, etatsmäßiger Stabsoffizier bes Infanterie = Leib = Regiments, — ber Oberstlieutenant z. D. von Morett, Borstand ber Militär=Lehrschmiebe, — und ber Major Hasseller, etatsmäßiger Stabsoffizier bes 3. Feld=Artillerie=Regiments Königin Mutter;

ferner als Stellvertreter:

bie Majore Zwich, etatsmäßiger Stabsoffizier des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bayern, — Abel, Bataillons-Commandeur im 1. Infanterie = Regiment König, — Behe des 3. Feld = Artillerie = Regiments Königin Mutter — und Haren, Bataillons-Commandeur im 2. Infanterie=Regiment Kronprinz.

Der Second-Lieutenant Bonnet bes 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bayern wurde vom Kommando als Adjutant bes Landwehr-Bezirks Mindelheim enthoben.

Kommandiert wurden als Abjutanten: die Second-Lieutenants von Zwehl des 2. Infanterie=Regiments Kronprinz zum Land= wehr=Bezirk München II — und Hetzel des 12. Infanterie= Regiments Prinz Arnulf zum Landwehr=Bezirk Mindelheim.

Der Abjutanten-Funktion murben enthoben :

bie Bataillons-Abjutanten, Premier-Lieutenant Mayrhofer bes 2. Infanterie-Regiments Kronprinz, — bann bie Second-Lieute-

nants Bertholb — und Libl bes 6. Infanterie = Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen;

bagegen wurden zu Bataillons-Abjutanten ernannt:

bie Second-Lieutenants Brannmüller im 2. Infanterie-Regiment Kronpring, — Ipfelkofer — und hingler, beibe im 6. Infanterie-Regiment Kaifer Wilhelm, Konig von Preußen.

97ro 5344. .

München, 17. Marz 1885.

Betreff: Geschäftsordnung für die Bermaltung ber Garnifonsanftalten, hier Erganzungen.

Bur Geschäftsordnung für die Verwaltung ber K. B. Gars nisonsanstalten trifft bas Kriegsminifterium die nachstehenden Bersfügungen:

1.

#### Zu § 23.

Bo infolge Einziehung von Mannschaften bes Beurlaubtenstandes oder der Ersapreserve, oder insolge vorübergehender Heranzichung außerhalb stehender Truppenteile die in der betreffenden Garnison vorhandenen Kasernenquartiere zur Unterbringung der Gesamtstärke nicht ausreichen, steht den Kommandanturen und Garnisonskommandos die Bestimmung darüber zu, inwieweit in der Belegung des Casernements ein Wechsel einzutreten hat, derart daß bisher kasernierte an Stelle neu eingetrossener Mannschaften auf Naturalquartier angewiesen und letztere in den Kasernen unterzgebracht werden.

Etwaige Mehrausgaben, welche ber hierburch bebingte Wechsel ber Kasernenwäsche zur Folge hat, sind seitens ber Garnisonsvers waltungen burch Erläuterung bes Sachverhalts an betreffenber Stelle zu begründen.

2.

#### Bu §§ 39 unb 91.

Haarbesen sind auch fur die mit Ol= ober Olfarben=Unstrich ber Fußboben versehenen Kasernenstuben nach den Festsessungen bes Reinigungsmaterialien=Etats — Beilage 11 — zu versabreichen.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Die außerbem zum Auswischen ber Fußboben erforberlichen Bischlappen sind nach Bebarf zu gewähren. Die Dedung bieses Bedarfes erfolgt nach § 91,1 ber Garnisonsverwaltungs-Orbnung.

Reiser= und Biaffavabesen muffen von bem Gebrauch fur bie

bezeichneten Stuben ganglich ausgeschlossen bleiben.

Bei ber Selbstbeschaffung ber Reinigungsmaterialien burch bie Truppen sind baber für biese Stuben in jedem Falle haars besen zu verguten. § 183,2 Ubs. 2 l. c. wird hierburch mobifiziert.

3.

#### Bu §§ 163 und 178.

Neuerbaute Kasernen und Ställe burfen für die Folge von ben Truppen erst dann in volle Selbstbewirtschaftung übernommen werden, wenn seit der Fertigstellung und Ingebrauchnahme derselben ein Zeitraum von mindestens drei Jahren vergangen ist. Ebenso ist die Selbstverwaltung und Selbstbeschaffung des Feuerungsmaterials durch die Truppen für solche Kasernen kunftig erst dann als zulässig zu erachten, wenn die letzteren sich vorher während zwei voller ultimo April abschließender Winterheizperioden, also minseltens ein Jahr und sieben Monate in Gebrauch befunden haben und dementsprechend erheizt worden sind.

Friegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Frh. v. Godin, Stadler, Oberft. Kriegsrat.

Mrs 5673.

München, 18. März 1885.

Betreff: Berlegung der Geschützgießerei nach Ingolftadt.

Bom 1. April I. 38 ab ist bie Geschützgießerei nach Ingols stadt verlegt und bilbet fortan mit ber Geschöpfabrik bortselbst verseinigt ein Stablissement unter ber Bezeichnung:

"R. B. Gefcutgiegerei und Gefchogfabrit".

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Oberftlientenant.

Sex 1

Better Bechannleitung, der Anzeimung der feinzemgezet

ha har i ien termenen Auflärungschrindin pur den alle fungspieg für be benefinen Mann in dienen Seimagefilm 1979, Sein 2019, nur beneift mis die die die der von ingesene han nur I Simme mi bie Luner der Saider die zur ihm in Amehiung zu brugen ift. wem die der von fundene bes habruerts in die him der regelmähigigt der von fille

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abtrilung. Frh. v. Gobin, Gerhenfer, Cherk. Gebenner Ariegten.

Mas 22/1.

Manden, 19. Mitz 1885.

Serreift: Beltgerick-Gunt, ben Raderng XIV.

Durd eie Bentralakteilung bes Kriegeminifteriums wird ber Malerag XIV ju ben Gelbgerats-Grats gur Berteilung gelangen.

Kriege - Ministerium — Abteilung für Algemeine Armee-Angelegenheiten.

Conh, Cherfilientenant.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

Munchen.

*№* 13.

27. Mär; 1885.

Inhalt: Berordnungen: a) und b) Bersonalien.

Nro 6145.

München, 27. März 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majeftat ber Konig haben inhaltlich Entschließung vom 24. be nachstehenbe Berfügungen Allerhochft zu treffen geruht:

#### I. Verfett werden:

ber Oberstlieutenant Manr, Borstand ber Kommission für Reglements = Arbeiten im Kriegsministerium, in bem Berhältnis à la suite vom Generalstabe zum 1. Felb-Artillerie=Regiment Prinz Luitpold, unter Kommandierung zur Dienstleistung im genannten Regiment;

ber Major Freiherr von Zoller, & la suite bes Generals stabes und Referent im Kriegsministerium, als Bataillons = Com= manbeur zum Infanterie-Leib=Regiment;

bie Majore Geiger à la suite bes 9. Infanterie=Regiments Brebe — und Mert à la suite bes 12. Infanterie=Regiments Prinz Arnulf, — beibe als Bataillons=Commanbeure in ben etats= mäßigen Stand ber genannten Regimenter;

ber Major Schmibt, à la suite bes 1. Chevaulegers-Regisments Kaiser Alexander von Rußland und Reserent im Kriegs-ministerium, als etatsmäßiger Stabsoffizier in den genannten Truppenteil;

ber Major Beigmann, à la suite bes 4. Jäger=Bataillons und Kommanbant bes Invalibenhauses, auf bie erste Hauptmanns: stelle im 4. Infanterie=Regiment König Karl von Burttemberg;

bie Hauptleute Bat (1) vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern zum 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, — Lammfromm (3) vom 11. Infanterie = Regiment von ber Tann zum 16. Infanterie = Regiment König Alfons von Spanien — und Hirschauer (5) vom 18. Infanterie=Regiment Prinz Ludwig Ferdinand zum 17. Infanterie = Regiment Orff, sämtliche unter Beförderung zu überzähligen Majoren, auf die erste Hauptmannsstelle in den genannten Regimentern;

ber Hauptmann von Langenmantel, à la suite bes 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich und Borftand ber Militärischen Strafanstalten auf Oberhaus, als Kompagnie-Chef in den etatsmäßigen Stand bes 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor;

bie Premier = Lieutenants Freiherr Kreß von Kreßensstein, à la suite bes 1. Ulanen=Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen und Ubjutant bei ber Inspektion ber Kavallerie, — Falkner von Sonnensburg, à la suite bes 4. Jäger=Bataillons und Ubjutant bei ber 1. Infanterie=Brigabe, — Freiherr von Barth zu Harmasting bes Infanterie=Leib=Regiments, kommandiert zum Generalsstabe, — und Belleville des 3. Feld=Artillerie=Regiments Königin Mutter, sämtliche unter Besorderung zu Hauptleuten, in den Generalstab;

ber Premier-Lieutenant Alein vom 4. Chevaulegers = Regisment König, unter Beförderung zum Rittmeister, als Eskabrons = Chef zum 2. Chevaulegers = Regiment Taxis;

ber Premier-Lieutenant von Nagel à la suite bes 6. Infanterie-Regiments Raiser Wilhelm, König von Preußen, unter Enthebung von der Funktion als Abjutant bei der 5. Infanterie-Brigade, in den etatsmäßigen Stand des genannten Regiments.

#### II. Ernannt werden:

#### jum Commandeur der 5. Infanterie-Brigade:

ber Oberst Lindhamer, Commandeur bes 18. Infanteries Regiments Pring Ludwig Ferbinand, unter Beförderung zum Generalmajor (1);

#### jum Kommandanten der Seftung Ingolftadt:

ber Oberst Orff, Commandeur bes 13. Infanterie = Regi = ments Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, unter Beförberung zum Generalmajor (3);

#### ju Regiments-Commandeuren :

bie Oberstlientenants Freiherr von Asch (2) à la suite bes Generalstabes, Abteilungs : Chef im Kriegsministerium, im 1. Infanterie-Regiment König, — Kühlmann (3), etatsmäßiger Stabsofsizier bes 9. Infanterie-Regiments Brebe, im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, — Berg (1), Commandeur des 4. Jäger-Bataillons, im 16. Infanterie-Regiment König Alfons von Spanien — und Popp (6), etatsmäßiger Stabsofsizier des 17. Infanterie-Regiments Orff, im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, sämtliche unter Beförsberung zu Obersten;

#### jum Abteilungs-Chef:

ber Oberftlieutenant von Bombarb im Generalftab;

# junt Sektions-Chef bei der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Seftungen:

ber Oberft Popp, bisher im Generalftab und kommanbiert beim Gouvernement ber Feftung Ingolftabt;

#### ju etatsmäßigen Stabsoffigieren:

bie Majore und Bataillons : Commanbeure von Euler : Chelpin (12) vom Infanterie: Leib: Regiment im 9. Infanterie: Regiment Wrebe, — Cafella (2) im 17. Infanterie: Regiment Orff — und von Meyer (1) vom 15. Infanterie: Regiment Bonig Albert von Sachsen im 18. Infanterie: Regiment Prinz Ludwig Ferbinand, sämtliche unter Beförberung zu Oberstlieutenants;

#### jum Ingenieur-Offizier vom Plat der Seftung Ingolftadt:

ber mit Wahrnehmung ber Geschäfte beauftragte Major Maber unter Beförberung zum Oberstlieutenant (9);

#### jum Commandeur des 4. Jager-Bataillons:

ber Major Lehmann, Bataillond. Commandeur im 12. Insfanterie-Regiment Pring Arnulf;

#### 311 Bataillons-Commandeuren :

bie überzähligen Majore Ritter von Cammerloher im 15. Infanterie = Regiment König Albert von Sachsen -- und Ritter von Golch im 17. Infanterie=Regiment Orff;

#### ju Referenten im Ariegeminifterium:

ber Major haag vom Generalstabe bes I. Armee : Corps, unter Stellung à la suite bes Generalstabes, — ber Rittmeister Rosenbusch, Estadrons: Chef im 2. Chevaulegers: Regiment Taxis, unter Stellung à la suite bieses Truppenteils;

#### jum Rommandanten des Invalidenhaufes :

ber Hauptmann von Gagler, Platmajor bei ber Kommanbantur ber Haupt = und Resibenzstadt Munchen, unter Belassung a la suite bes 1. Infanterie-Regiments König und unter gebührenfreier Berleihung bes Charafters als Major;

#### jum Borftand der Militarifchen Strafanftalten auf Bberhaus:

ber Hauptmann Dafer, Kompagnie-Chef im 17. Infanterie-Regiment Orff, unter Stellung à la suite bes genannten Regiments;

#### jum Plahmajor bei der Kommandantur der Haupt- und Mefidengftadt Munchen:

ber Hauptmann Ritter von Spreither, Abjutant bieser Kommanbantur, unter Belassung à la suite bes 5. Infanterie=Resgimente Großherzog von Hessen;

#### ju Adjutanten:

bie Premier-Lientenants von Sößlin des 4. Chevaulegers-Regiments König bei der Inspektion der Kavallerie, — Graf von Bothmer des Insanterie-Leib-Regiments bei der 1. Infanterie-Brigade, — Freiherr Stromer von Reichenbach

Digitized by GOOGIC

The second secon

bes 14. Infanterie=Regiments Herzog Karl Theodor bei ber 5. Infanterie=Brigabe, — Wetztein bes Infanterie=Leib=Regiments bei ber Kommandantur ber Haupt= und Residenzstadt München, — Schwaabe bes 13. Infanterie=Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich beim Gouvernement ber Festung Ingolstadt; — ber Second=Lieutenant Fuchs, Bataillons=Abjutant im 8. Infanterie=Regiment Pranck, unter Beförderung zum Premier=Lieutenant, bei der Kommandantur der Festung Germersheim, sämtliche unter Stellung & la suite der genannten Truppenteile.

#### III. Befordert werden:

#### 3um Generalmajor:

ber Oberst Freiherr von Gobin (2), Abteilungs-Chef im Kriegsministerium, bisher à la suite bes 3. Infanterie=Re= giments Prinz Karl von Bayern;

#### 3u Aberften:

bie Oberstlieutenants Passavant (5), Commanbeur bes 1. Chevaulegers = Regiments Kaiser Alexander von Rußland, und Malaisé (4), Abteilungs = Commandeur im 1. Feld = Artillerie = Regiment Prinz Luitpolb;

#### gu Bberftlieutenants:

bie Majore Bogl (5) à la suite bes 3. Felb : Artilleries Regiments Königin Mutter, Referent im Kriegsministerium, — Welsch (11), Commanbeur bes 2. Jäger : Bataillons, — Freisterr von Schönprunn (6), etatsmäßiger Stabsossissier im 4. Chevaulegers : Regiment König, — Raila (10), Abteilungs : Commanbeur im 1. Felb : Artillerie : Regiment Prinz Luitpold, — Schnitzlein (7), Abteilungs : Commanbeur im 2. Felb : Artillerie : Regiment Horn, — von Lut (8), Abteilungs : Commanbeur im 3. Felb = Artillerie : Regiment Königin Mutter, — Kitter von Linprun (4), Abteilungs : Commanbeur im 4. Felb = Artillerie : Regiment König, — und Met (3), Bataillons : Commanbeur im 2. Fuß = Artillerie : Regiment;

#### ju Majoren:

bie Hauptleute (Rittmeister) von Schwarz (9) à la suite bes 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, Abjutant beim General Rommando I. Armee=Corps, — Ernft Malaisé (4) im Infanterie=Leib=Regiment, — Förster (7) im 1. Infanterie=Regiment König — und Venzl (2) im 11. Infanterie=Regiment von ber Tanu, sämtliche überzählig;

bie Hauptleute Schenk (8) à la suite bes 14. Infanteries Regiments Herzog Karl Theodor, Direktor ber Kriegeschule, — und Solch (10), Chef ber Genbarmerie = Kompagnie von Obersfranken;

#### ju Bauptleuten (Rittmeistern):

bie Premier-Lieutenants Fürst zu Sann= Wittgenstein= Berleburg à la suite ber Armee — und Raginger à la suite bes 2. Juß-Artillerie-Regiments, Abjutant bei ber Inspettion ber Artillerie und bes Trains;

als Kompagnie : Chefs: bie Premier : Lientenants Freiherr von Defele im Infanterie : Leib : Regiment, — Balbauf im 3. Infanterie : Regiment Prinz Karl von Bayern, — Leo: polber im 5. Infanterie : Regiment Größherzog von Heffen, — Kraus im 11. Infanterie : Regiment von der Tann, — Hermann 16. Infanterie : Regiment König Alfons von Spanien, — Chrenreich im 17. Infanterie : Regiment Orff — und Philipp Dutsch im 18. Infanterie : Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;

als Cstadrond-Chefs: die Premier-Lieutenants Blefinger — und Hanfstängl im 5. Chevaulegerd-Regiment Prinz Otto;

als überzählig: die Premier-Lieutenants Schäzler im 1. Instanterie-Regiment König, — Häfel im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern, — Heller im 5. Infanterie-Regiment Größberzog von Hejsen, — Freiherr von Andrian Wersburg im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, — Beichhold im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Stoffel im 15. Infanterie Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Stoffel im 15. Infanterie Regiment König Albert von Sachsen, — Nitolaus Dütsch im 4. Jäger-Bataillon, — Winkler von Von Wohrensels im 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Maximilian, — Freiherr von Falkenhausen a la suite des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, Reitlehrer an der Equitations-Unstalt; — dann

in Anwendung der Bestimmung in Zisser V des Pensiones Normativs vom 12. Oktober 1822 der Premier-Lieutenant a. T. Behrl;

#### 3u Bremier-Lieutenants:

bie Second : Lieutenants Born, kommandiert als Abjutant beim Landwehr=Bezirt Straubing, im Infanterie=Leib=Regiment, - Miller im 1. Infanterie=Regiment Konig, - von Ball= menich, fommanbiert gur Rriegs-Atabemie, - und Spinbler. Bataillond-Abjutant, im 5. Infanterie = Regiment Großherzog von Beffen, - Rurgendorfer, - Roppel, tommanbiert gur Rriego: Atademie, - und Werthmann im 8. Infanterie: Regi= ment Branch, - Langhaufer, Bataillond: Abjutant, im 9. Infanterie-Regiment Brebe, - Graf, tommandiert gur Kriegs= Mabemie, - und 28 ochinger, fommanbiert zum Topographischen Bureau bes Generalftabes, im 11. Infanterie-Regiment von ber Tann, - Gemmelmann, Bataillons : Abjutant, im 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Ofterreich, - Röger im 18. Infanterie-Regiment Pring Ludwig Gerbinand, - Freiberr Schilling von Canftabt - und Brenbel, Bataillons= Abintant, im 1. Jager-Bataillon, - Red, Bataillono-Abjutant, - und Anauer im 4. Jager=Bataillon, - Bedh im 2. Schweren Reiter=Regiment Kronpring Erzherzog Rudolf von Ofterreich, -Freiherr von Gumppenberg — und Ritter von Reichert im 4. Chevaulegers-Regiment Ronig, - Dichtel im 6. Chevaulegere-Regiment Großfürst Konstantin Nitolajewitsch - und Geb= bard im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring Quitpold; - ferner

überzählig: die Second Lieutenants Friedl, Bataillons= Abjutant, — und Zöller im 1. Train=Bataillon, — Wiehr im 2. Train Bataillon;

im Beurlaubtenstande: die Second Lieutenants Hellmann im 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Hessen, — Hornig im 8. Infanterie-Regiment Pranck, — Frauenholz, — Wilsbelm Schmidt — und Karl Fickel im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Heyder — und Hauptmann im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Osterreich, — Braun — und Himmelmann im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;

#### ju Becond - Lieutenants :

bie Portepeefähnriche Otto Rauchenberger, — Karl von Red, — Wilhelm von Lüneschloß — und Andreas Zöllner im Infanterie-Leib-Regiment, — Franz Meinbl im 11. Infanterie-

Regiment von ber Tann, — Georg Heimeran im 14. Infanteries Regiment Herzog Karl Theobor, — Luitpold Steichele im 2. Schwes ren Reiters Regiment Kronprinz Erzherzog Rubolf von Österreich;

#### ju übergähligen Second-Sieutenants :

bie Portepeefähnriche Maximilian Jehlin, - Maximilian Freiherr von Sobenhausen, - Georg Steinbauer, -Rarl Gragmann - und Julius Lift im 1. Infanterie-Regiment König, - Rarl Bifcher, - Alfred Domm - und Rarl Schoch im 2. Infanterie-Regiment Kronpring, - Friedrich Meher - und Sans Baufchinger im 14. Infanterie=Regi= ment Bergog Rarl Theobor, - Beinrich Freiherr von Goben, - Beinrich Freiherr von Ritter zu Grunftein - und Briebrich Bren im 1. Schweren Reiter=Regiment Bring Rarl von Babern, - Rarl Boller im 1. Ulanen = Regiment Rronpring Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Breufen, -Chuard Freiherr von Crailsheim im 2. Ulanen = Regiment Konig, - Friedrich Ranke, - Maximilian Braun - und Rerbinand Fleschuez im 1. Chevaulegers=Regiment Raifer Ale= ranber von Rugland, - Maximilian Freiherr von Sorn im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, — Maximilian Freiherr von Reilitsch im 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Maximilian, -Maximilian Freiherr von Kunsberg im 6. Chevaulegers=Re= aiment Großfürst Ronstantin Rifolajewitsch, - bann bie gur Urtillerie = und Ingenieur = Schule fommanbierten Bortepeefabnriche Rarl Merkel, — Ludwig Weber, — Karl Rodl, — Walther Rollmann, — Moriz Balch — und Maximilian Siebert im 1. Felb = Artillerie = Regiment Bring Luitpold, -Marimilian Briegleb, - Emil Roth, - Ludwig Treut: lein = Morbes - und Lubwig Seeger im 2. Felb=Artilleries Regiment Sorn, - Urnold Muller, - Bolfram Frenichlag von Fregenstein, — Ludwig Reber — und Maximilian Ebermayer im 3. Feld-Artillerie-Regiment Ronigin Mutter;

#### ju Second-Cicutenants des Beurlaubtenftandes:

bie Vizewachtmeister 2c. ber Reserve aus ben beigesetzten Lands wehr=Bezirken: Hermann Ebenauer (Hof) im 2. Schweren Reiters Regiment Kronprinz Erzherzog Rubolf von Österreich, — Heinrich Biffar (Speyer) im 2. Ulanen=Regiment König, — Karl Bels Lensick (Nürnberg) im 1. Chevaulegers=Regiment Kaiser Mexanber

von Rußland, — Karl Edart (Munchen I) — und Maximilian Raab (Gunzenhausen) im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, — Arthur Weinberg (Munchen I) im 4. Chevaulegers Regiment König, — Rudolf Schmidt (Speyer) im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn — und Karl Levy (Augsburg) im 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer;

#### gu Portepeefähnrichen:

bie Unteroffiziere und Offiziersaspiranten Anton Knözinger im 4. Infanterie=Regiment König Karl von Württemberg, — Gottlieb Häffner — und Albert Starck im 5. Infanterie=Reziment Größerzog von Hessen, — Ludwig Käfferlein im 7. Insanterie=Regiment Prinz Leopold, — Maximilian Heidersberger im 13. Insanterie=Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Karl Peter — und Jakob Danner im 17. Insanterie=Regiment Orsi, — Albert Brennfleck im 2. Schweren Reiter=Regiment Kronprinz Grzherzog Rudolf von Österreich, — Moriz Freiherr von Grunelins im 1. Ulanen=Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen, — Franz Ritter von Schultes — und Albrecht Regrioli im 2. Chesvaulegers=Regiment Taxis, — Franz Remmer, — Ernst Sturm — und Wilhelm Stichter im 2. Fuß=Artillerie=Regiment.

#### IV. Rang und Rompetengen eines Brigade-Commandeurs werden verliehen:

bem Oberften von Staubt, Chef bes Generalstabes II. Armee= Corps.

#### V. à la suite werden gestellt:

bie Majore Durlacher im 4. Infanterie=Regiment König Karl von Burttemberg, — und Freiherr von hirschberg im e 16. Infanterie=Regiment König Alfons von Spanien, — bann ber Hauptmann Steppes, bisher Kompagnie=Chef, im 14. Insfanterie=Regiment Herzog Karl Theodor, bieser unter Beförberung zum überzähligen Major (6), sämtliche unter Belassung in ber Dienstleiftung bei ihren Truppenteilen.

#### VI. Wiederangeftellt merden:

ber Hauptmann z. D. Maximilian Freiherr von Anbrian = Werburg mit einem Patente vom 5. September 1883, unter Stellung & la suite bes 17. Infanterie = Regiments Orff, als Platmajor bei ber Kommanbantur ber Festung Germersheim;

ber Rittmeister z. D. von Gutermann, unter Stellung & la suite bes 5. Chevaulegers=Regiments Prinz Otto, als Platsmajor bei ber Kommandantur Würzburg.

#### VII. Charakterisiert werden:

#### als Øberft:

ber Oberstlieutenant z. D. Ament, Commandeur bes Land= wehr=Bezirks Zweibruden;

#### als Bberftlieutenant:

ber Major Gros, Chef ber Genbarmerie = Kompagnie von Unterfranken und Afchaffenburg;

#### als Sauptleute:

bie Premier = Lieutenants z. D. Unger — und Teicher, verwendet als Inspektions=Offiziere am Kadetten=Corps; — sämtliche Charakterverleihungen gebührenfrei.

#### Ariegs-Minifterium.

#### v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst be- wogen gefunden:

am 17. be ben Hauptmann a. D. Maximilian Freiherrn von Unbrian = Werburg unter bie zur Disposition stehenben Offiziere einzureihen;

am 22. be bem Hauptmann und Kompagnie-Chef von Cramon bes Infanterie-Leib-Regiments ben erbetenen Ubschied mit Benfion und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform, unter gebührensfreier Berleihung bes Charafters als Major, zu bewilligen;

am 23. be Allerhöchstihrem Flügelabjutanten, Rittmeister Freiherrn von Baricourt, bas Ritterkreuz 1. Klasse bes Berbienstorbens vom Heiligen Michael zu verleihen;

ben vormaligen Oberlieutenant Heinrich von Tettenborn als Premier-Lieutenant unter die Offiziere außer Dienst, mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 4. Insanterie-Regiments Konig Karl von Württemberg, wiedereinzureihen;

am 24. bs ben Oberften Corred, Commanbeur bes 16. Insfanterie=Regiments König Alfons von Spanien, mit seiner bissberigen Uniform, à la suite ber Armee zu stellen;

ben Majoren Graf à la suite bes Infanterie-Leib-Regisments, Platinajor bei ber Kommanbantur ber Festung Germerssteim, — und Zeis à la suite bes 1. Infanterie-Regiments König, Platinajor bei ber Kommanbantur Würzburg, — bem Hauptmann Corbes à la suite bes 4. Infanterie-Regiments König Karl von Württemberg, Abjutanten bei ber Kommanbantur ber Festung Germersheim, — bann bem Hauptmann z. D. Karl von Grundherr zu Altenthann und Wenherhaus, biesem unter gebührensreier Verleihung bes Charakters als Major, ben erbetenen Abschieb mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

zu charakterisieren: die Obersten a. D. Freiherr von Feislitssch, — Weiß — und Friedrich Faber als Generalmajore; — ben Oberstlieutenant a. D. Liffignolo als Obersten; — ben Major a. D. Pfresschner als Oberstlieutenant; — die Hauptleute a. D. Franz Dichtel, — Baptist Bauer, — Daniel

Oberländer — und Pellet als Majore; die Premier-Lieuztenants a. D. Freiherr von Boißl, — Stier, — Eugen Ritter von Reichert, — Ferchel — und Glaßer als Hauptsleute; — die Second-Lieutenants a. D. Jakob Müller, — Karl Walther — und Tambosi als Premier = Lieutenants, — famtsliche gebührenfrei.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

> Der Chef der Bentral Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 14.

28. Mär; 1885.

3uhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Errichtung einer Garnisonsverwaltung in Sulzbach; b) übungen des Beurlaubtenstandes 1885/86; c) Beförderung von Unterlazaretgehilfen des Beurlaubtenstandes zu Lazaretgehilfen; d) Personalien; e) Arzneiverpstegung der Soldatensamilien. 2) Sterbsall.

Mrs 5701.

Munchen, 23. Marz 1885.

Betreff: Errichtung einer Garnisonsverwaltung in Sulzbach.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung vom 17. März l. Is die Errichtung einer selbständigen Garnisonsverwaltung mit Depotmagazinsverwaltung in Sulzbach mit der Wirksamkeit vom 1. April l. Is Allerhöchst zu genehmigen geruht.

Die Depotmagazinsverwaltung wird hinfichtlich bes Liquibations= und Rechnungswesens ber Magazinsrendantur Amberg zugeordnet.

> Ariege-Minifterium. v. Maillinger.

> > Der Chef der Zentral : Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.



Mrc 6042.

Betreff: Ubungen des Beurlaubtenftandes 1885/86.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 22. l. Mts bezüglich ber Übungen bes Beurs laubtenstandes pro 1885/86 Allergnädigst zu bestimmen geruht:

- 1) Offiziere bes Beurlaubtenstandes sind innerhalb ber verfügbaren Etatsmittel nach Bebarf auf bestimmungsmäßige Dauer einzuziehen.
- 2) Aus ber Reserve und Landwehr sind einschließlich ber vom Kriegsministerium zu bestimmenden Anzahl von Unteroffizieren, Lazaretgehilfen 2c. zu Übungen bes Beurlaubtenstandes einzusberufen:

| a) | bei | ber | Infanterie und ben | Jägern        | •  | 13800      | Mann, |
|----|-----|-----|--------------------|---------------|----|------------|-------|
| b) | "   | ,,  | Felbartillerie     |               |    | 900        | "     |
|    |     |     | Fußartillerie      |               |    | 850        | "     |
| d) | "   | "   | den Pionieren und  | der Gisenbahi | n= |            |       |
|    |     |     | Rompagnie          |               |    | 450        | "     |
| e) | "   | "   | beim Train         |               |    | <b>720</b> | " .   |

Die Dauer bieser Übungen beträgt 12, für bie Chargen 13 Tage, kann jedoch, wo es im Interesse ber Ausbildung ers forberlich, für Reservisten auf 20 Tage verlängert werben.

- 3) Außerbem sind zu ben größeren Truppenübungen 500 Mann Infanterie und Jäger ber Reserve einzuziehen.
- 4) Aus ber Reserve ber Kavallerie können 50 Mann zu Kavallerie=Regimentern auf 6 Wochen ober statt bessen ersorbers lichen Falles auch zum Train, behuss Ausbildung als Train=Aussichtspersonal, auf die gleiche Dauer einberusen werden.
- 5) Bei jedem Feldartillerie-Regiment sind aus dem Beurlaubtenstande der Kavallerie 12 Reservisten der jungsten Jahresklasse zur Ausbildung als Fahrer bei den Munitionskolonnen auf die Dauer von 12 Tagen einzuziehen.
- 6) Uber bie weitere Berteilung ber vorstehend festgesetten Bablen, sowie über Ginziehung von Arbeitofolbaten hat bas Rrieges minifterium Bestimmung zu treffen.
- 7) Die Übungen ber Landwehrmannschaften ber Infanterie und Jäger, sowie ber Fußartillerie sind in eigens formierten Truppenkörpern vorzunehmen.

Ob die Formierung besonderer Kompagnien bei den Pionieren und beim Train, sowie zu einzelnen speziellen Übungszwecken ers forderlich ist, entscheibet das Kriegsministerium.

3m übrigen haben Landwehrmannschaften und Reservisten im

Anschlusse an bie bestehenben Formationen zu üben.

8) Beim II. Armee-Corps ist ein Landwehr-Bataillon ber Infanterie nach besonderer, vom Kriegsministerium zu treffender Bestimmung zu formieren. —

#### Bum Bollzuge wird bestimmt :

#### A. Offiziere, Arzte, Offiziersafpiranten.

- 1) Offiziere bes Beurlaubtenstandes aller Baffen konnen nach Bebarf auf bie bestimmungsmäßige Dauer eingezogen werben.
- 2) Die Einberufung von Premier-Lieutenants ber Landwehr ber Infanterie, Jäger, Fußartillerie und Pioniere zur Übung bei ber Linie behufs Darlegung ihrer Befähigung zur Beförberung zum Hauptmann hat in möglichst umfangreichem Maße und zwar auf bie Dauer von 8 Wochen stattzufinden.

Freiwillige Dienstleistungen bei Linien=Truppenteilen bis zur Dauer von 8 Wochen von Premier=Lieutenants ber vorgenannten Baffen, welche bereits bie Qualifikation zum Hauptmann besitzen, tonnen unter Gewährung ber reglementsmäßigen Kompetenzen von seiten ber General=Kommanbos genehmigt werben.

Auf die Beachtung der in den Kriegsministerial=Restripten vom 22. März 1880 Kro 2900 und vom 22. März 1884 Kro 3529 aufgestellten Grundsätze wird besonders hingewiesen.

- 3) Für Offiziere, welche zu ben Übungen ber Ersapreser= viften abkommanbiert werben, konnen zu ben Linien=Truppenteilen übungspflichtige Offiziere bes Beurlaubtenstandes auf die für lettere Offiziere bestimmungsmäßige Dauer eingezogen werben.
- 4) Hinsichtlich ber Offiziere ber Felb= und Fußartillerie, dann des Trains wird gestattet, daß Ausnahmen von der Bestimmung des § 28, a alin. 2 der Landwehr=Ordnung, wenn solche von der Inspettion der Artillerie und des Trains als im Interesse einer gleichmäßigen Ausbildung dieser Offiziere erforderlich bezeichnet werden, auch dann von den General=Kommandos unter einander geregelt werden dursen, wenn Mehrkosten dadurch erwachsen.

5) Die General-Kommandos werden weiter ermächtigt, insaftive oder dem Beurlaubtenstande angehörige Offiziere, welche für den Mobilmachungsfall als Abjutanten der stellvertretenden General-Kommandos oder der stellvertretenden Infanterie-Brigade-Kommandos in Aussicht genommen sind, oder für den Dienst als Abjutant eines Landwehr-Bezirks-Kommandos ausgebildet werden sollen, zu einer sechswöchigen Dienstleistung unter Gewährung der im Kriegsministerial-Restript vom 8. Juni 1880 Kro 7222 (Berordnungsblatt S. 215) ausgesprochenen Kompetenzen einzuberusen. Zu diesen Dienstleistungen können inaktive oder bereits im Landwehrverhältnis stehende Ofsiziere nur mit ihrem Einversständnis herangezogen werden.

6) Offiziersaspiranten aller Baffen konnen nach Be-

barf auf bie bestimmungsmäßige Dauer eingezogen werben.

Gine Anrechnung ber Offiziersafpiranten auf die unter B

festgesetten Mannichaftegahlen finbet nicht statt.

7) Zum 1. November l. Is haben bie General-Rommandos eine summarische Nachweisung ber zur Einziehung gelangten Ofsiziere und Ofsiziersaspiranten nach dem mit Kriegsministerial-Resstript vom 21. März 1883 Rro 3909 (Berordnungsblatt S. 112) ausgegebenen Schema dem Kriegsministerium einzureichen.

8) Un Arzten find zu Eruppenteilen einzuziehen:

a) Unterärzte ber Referve auf die Dauer von 6 Wochen: beim I. Armee=Corps 10, beim II. Armee=Corps 6;

b) Ussistenzärzte ber Reserve auf die Dauer von 4 Wochen: beim I. Armee-Corps 4, beim II. Armee-Corps 6.

#### B. Mannschaften.

I.

Bur Komplettierung bei ben größeren Truppenübungen find aus ber Reserve ber Infanterie und Jäger einzuziehen: beim I. Armee-Corps 300 Gefreite und Gemeine,

" II. " 200 " " ...

Die Einberufung dieser Mannschaften erfolgt berart, daß dieselben vor Beginn des Regiments-Exerzierens, bezw. vor dem Ausrucken aus den Garnisonsorten noch eine 6 tägige Detailans-bildung erhalten können; deren Entlassung erfolgt am 1. ober längstens 2. Tage nach Beendigung der Herbstübungen, bezw. nach Wiedereintressen in den Garnisonen.

Zu besonderen Übungen ber Reserve und Landwehr sind einzuberufen:

1) Infanterie und Jäger:
beim I. Armee=Corps . . . 7000 Mann
beim II. " " . . . 6800 "
2) Felbartillerie . 900 "
3) Fußartillerie . 850 "
4) Pioniere und Eisfenbahnkompags nie . . . . . 450 "
Reglements).

Die nähere Verteilung ber unter 2-4 festgesetten Zahlen auf die Armee-Corps erfolgt burch die betreffende oberste Waffensinftang.

Die Dauer ber unter 1—4 gebachten Übungen für bie Landwehr — die Tage des Zusammentrittes und Auseinanders gehens am Übungsorte mit inbegriffen — beträgt 12 und für die Chargen 13 Tage.

Für die Reservisten kann dieselbe, wo es im Interesse der Ausbildung für wünschenswert erachtet wird, je nach Bestimmung der General-Kommandos bezw. obersten Wasseninstanzen bis zu 20 Tagen verlängert werden.

Bei einer langeren als 12= bezw. 13 tägigen Übungsbauer ift eine berart geringere Anzahl von Mannschaften einzuziehen, daß die Löhnungsbeträge für die nach Ziffer 1—4 ausgeworfenen Rannschaften bei ben einzelnen Armee=Corps bezw. Waffengatt= ungen nicht überschritten werben.

Der Tag, um welchen bie Chargen langer eingezogen werben, ift ber ben Ubungen vorausgebenbe.

Kann die höchste zulässige Zahl von  $12^0/_0$  an Unteroffizieren bezw. Unteroffiziersdienstthuern nicht erreicht werden, so ist für jeden sehlenden Unteroffizier bezw. Unteroffiziersdienstthuer doch nur je ein Gemeiner der betreffenden Wasse mehr einzuziehen.

Die Verteilung ber einzuziehenden Mannschaften nach Kategorien ber Reserve und Landwehr, sowie nach Jahresklassen erfolgt durch die übungsleitenden Behörden (f. C. I).

Gerner find einzuziehen:

5) Train per Armee=Corps:

#### a) im Frühjahr auf 20 Tage:

4 Unteroffiziersaspiranten ber Reserve ber Train = Kompagnien, 60 Gefreite und Gemeine ber Reserve ber Kavallerie;

#### b) im Herbst auf 12, bezw. 13 Tage:

16 Unteroffiziere 128 Gefreite und Gemeine ber Aeserve ber Train-Kompagnien,

8 Unteroffiziere ber Referve ber Train-Rompagnien,

64 Gefreite und Gemeine ber Referve ber Ravallerie;

#### c) ferner auf 12, bezw. 13 Tage:

10 Unteroffiziere ober Unteroffiziersafpiranten,

70 Gefreite und Gemeine

bes Beurlaubtenftanbes ber Sanitate-Rompagnien.

Die nach 5 a im Frühjahr einzuberufenden Kavalleriften der Referve sind mit Rücksicht auf den Bedarf zum Teil aus densjenigen Gefreiten auszuwählen, welche gemäß Kriegsministerials Restript vom 14. März 1882 Kro 1713 (Verordnungsblatt S. 106) als geeignet zum Train-Aufsichtspersonal entlassen worden sind, andernteils den ältesten Jahrestlassen der Reserve zu entnehmen.

Auch können aktive Unteroffiziere ber Kavallerie, welche als Bachtmeifter für Trainformationen bestimmt sind, sowie auch als Sergenten bei ber Felb = bezw. ReservesFelbtelegraphen=Abteilung besignierte Kavallerie=Unteroffiziere ber Reserve gleichzeitig mit ben sub 5 b bezeichneten Mannschaften zu ben Train=Bataillonen zur Erlernung bes Trainbienstes kommanbiert werben.

6) Bon ber Kavallerie können bei jedem Armee = Corps 25 Reservisten auf 6 Wochen zu Kavallerie=Regimentern eingezogen werben. Doch bleibt es dem Ermessen der General=Kommandos im Einvernehmen mit der Inspektion der Artillerie und des Trains überlassen, dieselben nach Bedarf und soweit sie sich, insbesondere auch mit Berücksichtigung ihrer bürgerlichen Lebensstellung, zur Wahrnehmung von Wachtmeisterstellen dei mobilen Trainsormastionen eignen, auf 6 Wochen zum Train behuss Ausbildung als Train=Aufsichtspersonal einzuziehen.

Werben die Reservisten aber zu Kavallerie=Regimentern einsberufen, so ist hiebei in erster Linie auf diejenigen zu rucksichtigen, welche ohne Offiziersaspiranten zu sein, nach einjähriger Dienst= zeit entlassen, zu einer Übung aber noch nicht eingezogen wurden.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Im Hinblick auf ben Ausbildungszweck werben die Generals Kommandos auf eine besonders sorgfältige Auswahl der zu Übsungen beim Train einzubeordernden Reservisten der Ravallerie ausmerksam gemacht.

- 7) Zu Übungen im Magazins = und Lazaretdienste und im Speditionsgeschäfte sind Mannschaften des Beurslaubtenstandes nach Maßgabe der Kriegsministerial=Restripte vom 16. Februar 1875 Nro 1764 und 27. Mai 1880 Nro 5089 einzuziehen und zwar ohne Anrechnung auf die vorstehend sesten Übungsquoten.
- 8) Reserve=Zahlmeisteraspiranten sind nach Bedarf nach Maßgabe der Kriegsministerial=Restripte vom 7. November 1878 Nro 10232 und vom 11. Dezember 1883 Nro 7370 einzuziehen.
- 9) Militärtelegraphisten bes Beurlaubtenstandes mit Ausschluß ber bei der Staats = und Eisenbahn=Telegraphie angestellten sind, und zwar 10 in Ingolstadt und 10 in Germersheim, in der Dauer von 14 Tagen einschließlich des Einstesse und Entlassungstages am Festungstelegraphen zu üben. Dieselben werden nach näherer, von der Inspektion des Ingenieurs Corps und der Festungen mit den Generals Kommandos, bezw. mit der Inspektion der Artillerie und des Trains zu vereinbarender Bestimmung einem Truppenteil der bezüglichen Garnison attachiert.
- 10) Lazaretgehilfen ber Referve sind in einer Zahl, welche nach näherer Bestimmung ber General = Kommandos etwa 1/6 ber übungspflichtigen Lazaretgehilfen betragen soll, in der Dauer von 12 Tagen zu Übungen heranzuziehen.

Innerhalb ber vorgenannten Zahl können auch Unterlaszaretgehilfen ber Reserve in ber Dauer von 20 Tagen zur übung in Garnisonslazarette eingezogen werben.

Zu den Landwehr-Ubungsbataillonen bezw. -kompagnien — soweit sie nicht etwa im Lager Lechfeld untergebracht sind — sind Lazaretgehilfen des Beurlaubtenstandes nicht heranzuziehen.

11) Für bas zu ben Übungen ber Ersahreservisten abzukoms manbierende Ausbildungspersonal, worüber an anderer Stelle verfügt werben wird, können zu den Linien-Truppenteilen übungsspsichtige Mannschaften des Beurlaubtenstandes auf bestimmungssmäßige Dauer eingezogen werden. Dieselben sind — soweit sie nicht den Unteroffizieren angehören — nach Maßgabe der Bers

erdnung vom 15. Januar 1882 Rre 454 (Berordnungsblatt 3. 16 ff.) auszuwählen und zu behandeln.

Die vorstebend unter 8-11 genannten Übungstategorien tommen auf die unter 1-4 festgesetzten Zahlen, eventuell nach Raßgabe ber bort für eine längere als 12= bezw. 13 tägige Übsungsbauer gegebenen Bestimmung in Anrechnung.

12) Außerbem sind Arbeitsfoldaten des Beurlaubten: standes auf 12 Tage und zwar aus dem Bezirke des I. Armee: Corps 30, aus jenem des II. Armee: Corps 14 zur Arbeiterab: teilung einzuziehen.

#### C. Befondere Abungsbestimmungen.

I.

Die Leitung ber Ubungen bei ber Infanterie und Kavallerie obliegt ben General-Kommandos, bei ben andern Baffen ben oberften

Baffeninftanzen.

Die Übungen ber Militartelegraphisten erfolgen nach naherer Bestimmung ber Inspektion bes Ingenieur-Corps und ber Festungen, jene ber Lazaretgehilfen, soweit bieselben bei ben Sanitatskompagnien üben, nach jener ber Inspektion ber Artillerie und bes Trains, jene ber Unterlazaretgehilfen, welche in Garnisonslazaretten üben, nach Anordnung ber Corpsärzte.

Die Bestimmungen über bie Ausführung ber Schiefgubungen

find von den die Übungen leitenden Beborden zu erlaffen.

#### II.

- 1) Die Übungen ber Landwehrmannschaften der Infanterie und Jäger sinden in Bataillonen und nur da, wo lokale oder andere Verhältnisse dies durchaus bedingen, in Kompagnien, die ber Landwehr-Jukartillerie in Kompagnien, wo mehrere derselben den gleichen Übungsort haben, im Bataillon statt, welches zu diesem Zwecke besonders sormiert wird.
- 2) Aus ben sub B. II. 5 b bezeichneten Mannichaften find bei jedem Train : Bataillon 3 Train : Ubungofompagnien, bestehend aus je

8 Unteroffizieren ber Referve ber Train-Rompagnien,

64 Gefreiten und Gemeinen ber Referve bes Trains bezw. ber Ravallerie,

zu formieren. In jebe Train-Ubungskompagnie sind, wo möglich, 3 Offiziere bes Beurlaubtenstandes des Trains ober der Kavallerie einzuteilen.

- 3) Die Übungen bes Beurlaubtenftandes ber Pioniere und Sanitatsmannschaften können nach bem Ermessen ber zuständigen Baffeninftanzen in eigens formierten Kompagnien 2c. vorgenommen werben.
- 4) Für die Formation und Übung des nach Ziff. 8 der Allerhöchsten Entschließung besonders zu formierenden Landwehr= Bataillons II. Armee=Corps sindet das Kriegsministerial=Restript vom 22. März 1883 Kro 2056 sinngemäße Anwendung. Doch ist grundsätlich ein Landwehr=Bataillon zu wählen, bei welchem eine solche Übung noch nicht stattgefunden hat; dagegen fallen in der Auswahl desselben alle übrigen Einschränkungen fort.

#### JII.

Als Ubungsorte für die Landwehrsormationen ber Insfanterie, bann für die Pioniere und Trainmannschaften sind Garsnisonsorte ber betreffenden Linien-Truppenteile zu mählen.

Die Übungsorte ber Feld- und Fußartillerie bestimmt bie Inspektion ber Artillerie und bes Trains im Einverständnis mit ben General-Kommandos.

Die Arbeitssolbaten sind nach ben Dispositionen bes Generals Rommanbos I. Armee-Corps zur Arbeiterabteilung nach Ingolstabt einzubeorbern.

#### IV.

Der Zeitpunkt ber Übungen wird seitens ber General= Kommandos bezw. obersten Waffeninstanzen nach Bereinbarung mit ben ersteren, im allgemeinen in die Monate April, Mai und Juni gelegt.

Die Interessen ber am meisten beteiligten burgerlichen Berusstreise werden bei ber Wahl des Zeitpunktes besonders zu berucksichtigen sein.

Die Einberufung kann auch in mehreren Raten erfolgen.

Die Trainübungen in besonderen Kompagnien finden nach beendigten herbstübungen des betreffenden ArméesCorps, jene, bei welchen besondere Kompagnien nicht formiert werden (f. B. II. 5 a), im Mai statt.

Die 12 tägigen Übungen sind möglichst so zu legen, baß in biese Zeit nur ein Sonntag und kein Feiertag fällt.

#### V.

- 1) Bom Friedensstande sind zu fommanbieren:
- a) zu jeber Landwehr = Infanterie = Kompagnie, sowie zu jeber bei den Bionieren etwa zu formierenden Kompagnie:
  - 1 Lieutenant,
  - 1 Unteroffizier als bienstthuender Feldwebel,
  - 2 Unteroffiziere,
  - 1 Lazaretgehilfe;
  - b) zu jeder Landwehr=Fußartillerie=Kompagnie:
    - 1 Lieutenant,
    - 1 Unteroffizier als dienstthuender Feldwebel,
    - 4 Unteroffiziere bezw. Obergefreite,
    - 1 Lazaretgehilfe;
  - c) zu jeder Train-Ubungstompagnie:
    - 1 Lieutenant,
    - 1 Unteroffizier als bienstthuender Wachtmeifter,
    - 1 Unteroffizier als Quartiermeifter,
    - 1 Trompeter,
    - 1 Lazaretgehilfe.
- 2) Die Führung ber besonders formierten Kompagnien ift grundsätzlich Offizieren des Friedensstandes zu übertragen und zwar im allgemeinen Hauptleuten, die, soweit am Übungsorte Linien-Truppenteile der Waffen garnisonieren, thunlichst diesen zu entnehmen sind.
- 3) Zu jedem Landwehr-Ubungsbataillon der Infanterie ober Fußartillerie sind aus dem aktiven Dienststande zu kommandieren:
  - 1 Stabsoffizier,
  - 1 Lieutenant als Abjutant,
  - 1 Uffiftenzarzt,
  - 1 Bablmeifterafpirant,
    - 1 Unteroffizier als Schreiber,
    - 1—2 Lazaretgehilfen.

Die einzelnen Kompagnien erhalten in biefem Falle keinen Lagaretgehilfen.

286 teine Bataillone gebilbet werben, sind die Kompagnien

ber Aufsicht eines Stabsoffiziers, soferne ein folcher am Ubungs= orte vorhanden ift, zu unterstellen.

4) Ist in einzelnen Fällen eine weitergehende Kommandierung von Offizieren und Mannschaften bes Friedensstandes geboten, so darf solche von den General-Kommandos, bezw. obersten Waffensinstanzen verfügt werden.

Dagegen ist in solchen Fallen, wo die Anzahl ber zu übenben Mannschaften weit unter ber etatsmäßigen Stärke einer Friedens= kompagnie bleibt, die Kommandierung von Offizieren und Untersoffizieren des Friedensstandes entsprechend zu beschränken.

5) Auf bas nach Ziff. 8 ber Allerhöchsten Entschließung beim II. Armee-Corps besonders zu formierende Landwehr-Bataillon finden vorstehende Bestimmungen 1—4 keine Unwendung.

6) Für jebe Train = Übungskompagnie sind ben Train = Ba = taillonen aus den zur Ausmusterung bestimmten Dienstpferben ber Kavallerie und Artillerie zu überweisen:

- 11 Reitpferbe,
- 64 Zugpferde und
  - 4 Rrumperpferbe.

Wo bie gleichzeitige Gestellung ber Pferbe für zwei, bezw. brei Ubungskompagnien Schwierigkeiten ober größere Transportskoften verursacht, üben bie Kompagnien nach einander.

7) Zur Beaufsichtigung ber Arbeitssolbaten werben Untersoffiziere ber Garnison nach Bedarf zur Arbeiterabteilung kommansbiert. Dieselben erhalten für die Dauer der Übungen eine tagsliche Zulage von 50 %, beren Verrechnung auf Kapitel 23 erfolgt.

#### Vl.

1) Den zu Landwehr=Übungsbataillonen ber Infanterie und Fußartillerie als Bataillons= und Kompagnieführer ober als Absiutanten außerhalb ihrer Garnison kommanbierten Offizieren ber Linie wird die Mitnahme ihrer Pferbe auf der Eisenbahn für Rechsnung der Militärsonds in den Fällen gestattet, in welchen die Entsernung 50 km oder mehr beträgt.

Die Führer eigens formierter Kompagnien erhalten, wenn sie sich beritten machen, auf die Dauer der Übung eine leichte Ration und Stallservis [Kriegsministerial=Restript vom 17. August 1878 Rro 1141 (Verordnungsblatt S. 328) und Kriegsministerial=Resstript vom 18. April 1883 Nro 5276].

- 2) Für die Landwehr-Übungsbataillone ift auch ber tarifmaßige Gefchaftszimmerfervis eines Linien = Infanterie = Bataillons auf bie Ubungebauer liquib.
- 3) Die Waffen für das nach C. II. 4. besonders zu formierenbe Landwehr=Bataillon find ben Beftanden biefes Bataillons zu entnehmen.

Im übrigen hat bie Bewaffnung ber einzuziehenben Mannschaften nach näherer Anordnung der General=Rommandos soweit geboten im Einverständnis mit den obersten Waffeninftangen

— zu erfolgen.

Die Instandsetzung ber benütten Baffen ift seitens jener Truppenteile, welchen bie Baffen attachiert find, zu bethätigen. Wo Truppenteile hiefur nicht in Betracht kommen, ift bieselbe feitens bes einschlägigen Artillerie = Depots vornehmen zu laffen. In biefem Kalle wird Waffenreparaturgeld nicht gewährt, sondern ift basselbe seitens ber Intendanturen aus Rapitel 11 Titel 21 bem Rapitel 24 Titel 18ª als Ruckeinnahme zu überweisen, auf welch' letterem bie Artillerie-Depots bie burch bie Instandsetzung ermachienen Roften zu verausgaben haben.

4) Für die zu gewährende Munition ift Abschnitt 2. XIV bes Etats für bie jährliche Übungsmunition mit nachstehenben Anberungen maßgebenb. Ce erhält:

jeber Unteroffizier (einschließlich Of= 20 scharfe Patronen M/71, fizier8-Aspirant) und Gemeine ber 25 Plagpatronen M/71; Infanterie

jeber Offigier ber Ravallerie

12 scharfe Patronen M/71,

5 Platpatronen M/71, 10 scharfe Revolver=Patronen, 5 Revolver=Platpatronen;

jeber Offizier ber Felbartillerie

5 scharfe Revolver-Patronen. 5 Revolver=Plappatronen;

jeberUnteroffizier (ein= mit Karabiner { 12 scharfe Patronen M/71, schließlich Offiziers= mit Karabiner { 5 Platpatronen M/71; Appirant) und Ge= mit Revolver { 10 scharfe Revolver=Patronen, 5 Revolver=Platpatronen.

Kur Kavalleristen, welche zur Ausbildung als Fahrer bei

ber Relbartillerie üben, ift Übungsmunition nicht erforberlich. Die bezüglichen Abanderungen des Etats bleiben vorbehalten.

Für Jäger, welche in Formationen ber Landwehr-Infanterie

üben, gelten bie Anfage für Infanterie.

Bezüglich ber zu gewährenden Geschützmunition für die Felbund Fußartillerie wird den Anträgen der Inspektion der Artillerie und des Trains entgegengesehen.

Schiegprämien gelangen nicht zur Berteilung.

- 5) Reisekosten behufs Besichtigung ber Übungen bes Beurlaubtenstandes — ausschließlich bes Trains — werben nicht bewilligt. Für lettere ift § 7 Ziff. 22 ber Train-Instruktion maßgebenb.
- 6) Den General-Kommandos bleibt es unter Bezugnahme auf die §§ 120, 123 und 124 des Reglements über die Bestleidung und Ausruftung der Truppen im Frieden überlassen, die Bekleidungsbestände der Landwehr-Bataillone allein oder nur inssoweit zu verwenden, als die Einkleidung nicht aus den bereitesten Borräten der Linientruppen zu bewirken ist.

Die Gewährung ber Bekleibungsentschäbigung erfolgt nach Maßgabe ber §§ 174 bezw. 176 bes vorstehend bezeichneten Reglements und zwar auf die höchste effektive Kopfstärke.

Hinsichtlich ber Bekleibung ber Arbeitssolbaten wird auf bas Kriegsministerial=Restript vom 11. März 1882 Nro 3968 hinsgewiesen.

#### VII.

Etwaige Antrage für die Übungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahr 1886/87 sind seitens der General-Kommandos und obersten Waffeninstanzen bis 1. November 1. Is dem Kriegs= ministerium vorzulegen.

Hiernach ist bas Weitere zu verfügen.

## Ariegs-Minifterium.

v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 6182.

Munchen, 28. Marz 1885.

Betreff: Beförderung von Unterlagaretgehilfen bes Beurlaubtenftandes ju Lagaretgebilfen.

Unterlazaretgehilfen, welche auf Grund der jährlichen Besstimmungen über die Übungen des Beurlaubtenstandes zur Einziehung in Garnisonslazarette gelangen, können — sosern sie sich bei guter Führung durch hervorragende Leistungen und Kenntnisse besonders hervorthun — auf Vorschlag des Corps-Generalarztes durch die Infanterie-Brigade-Commandeure nach abgeleisteter Übung zu Lazaretgehilsen befördert werden.

Die Zahl ber Beförberten barf jedoch nicht mehr als 10% ber von jedem Armee-Corps im ganzen eingezogenen Unterlazaretsgehilfen betragen.

#### Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 5700.

München, 21. März 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst bes wogen gefunden:

am 17. bs zu bestimmen, daß dem Oberstlieutenant a. D. Würdinger anläßlich seiner aus Gesundheitsrücksichten erbetenen Enthebung von der Stelle des Konservators am Armec-Wuseum die Allerhöchste Anerkennung für sein verdienstvolles Wirken in dieser Stelle ausgesprochen werde;

ferner am gleichen Tage mit ber Wirksamkeit vom 1. April d. 38 ben Kasernen-Inspektor Schaidler von der Garnisons-Berwaltung Amberg zu jener in Sulzbach zu versetzen.

> Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

> > Der Chef der Zentral-Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

Mrs 6045.

München, 24. Marz 1885.

Betreff: Arzneiverpflegung der Soldaten-Familien.

Die Bestimmungen über bie Arzneigelbersonds ber Truppen und über die Arzneiverpstegung der Familien der mit den Untersofsizieren der Armee rangierenden Individuen des Garnisonsbauswesens, des Festungss und Zeugpersonals, sowie der ZeughaussBüchsenmacher sind, als durch die nach KriegsministerialsKestript vom 26. Dezember v. Is Nro 19076 — Berordnungsblatt S. 432 — verteilten Abänderungen des DruckvorschriftensEtats außer Kraft gesetzt, auszumustern.

Ariegs - Ministerium — Militär - Ökonomie - Abteilung. Frb. v. Godin, Stadler, Oberst. Kriegsrat.

Geftorben ift:

ber Oberapotheter a. D. Riging am 7. Marg in Dunchen.

## Koniglich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munden.

*№* 15.

4. April 1885.

3mhalt: 1) Berordnungen und Befanntmachungen: a Anderungen der Landwehr-Bezirfs-Einteilung für das Deutsche Reich; b) Informationsreisen;
c) Personalien; d) Neues Berzeichnis der Mutterpläne B der Festungsund Besagerungs-Artillerie, sodann Abanderungen und Nachträge zu Reglements und Borschriften; e) Festsetzungen der Berpstegungszuschüsse pro
II. Quartal 1885. 2) Sterbsälle.

Mr. 6320.

## Agl. Staatsministerium des Innern

unb

### Agl. Ariegeminifterium.

Im Anschlusse an die Bekanntmachung vom 19. Januar c. ausgesetzen Betresse (Gesetz und Verordnungsblatt S. 21) wird insolge Ausschreibens des Reichskanzlers vom 18. d. Mits (Zentralsblatt für das Deutsche Reich S. 67) die dem § 1 des ersten Teiles der Wehrordnung für das Königreich Bayern vom 21. Nozvember 1875 als Anlage 1 beigefügte Landwehr=Bezirks-Einteilung gemäß der Bestimmung in § 1, Ziff. 6 a. a. O. an den einsschlägigen Stellen berichtigt, wie folgt:

| Armee:<br>Corps. | Infan:<br>terie:<br>Bri:<br>gabe. | Zuni               | Landwehr: Rerwaltungs: (bezw.<br>Aushebungs:) Bezirke. |                                      | Bunbesstaat. (Im Königreich Breußen und Bavern auch Brovin; bezw. Regierungs. Bezürk.)      |                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1X.              | 33.                               | 1. Hanse           | 1. (Bre=<br>men).                                      | Freie<br>mei<br>Kreis<br>"<br>"<br>" | ·                                                                                           | Freie Hanfestadt<br>— Bremen.<br>— Königreich<br>Breußen,<br>Reg.:Bez. Stade. 1 |
|                  | 00.                               | atifdes<br>Nr. 75. | 2. (Stabe).                                            | Kreis<br>"<br>"<br>"<br>"            | Jork. Stade. Rehdingen. Neuhaus a. d. D. Habeln. Hotenburg. Beven. Bremervörde.             | Königreid<br>Preußen,<br>Reg.=Bez. Stabe,                                       |
| X.               | 37.                               | Ostfrie:           | 1. (Au:<br>rich).                                      | Stadt<br>Landf                       | Norben.<br>Emben.<br>reis Emben.<br>Wittmund.<br>Aurich.<br>Leer.<br>Weener.                | Königreich<br>Preußen,<br>RegBez. Aund                                          |
|                  | 01.                               | sifches<br>Nr. 78. | 2.(Lingen).                                            | Kreis<br>"<br>"<br>"                 | Meppen.<br>Aschendorf.<br>Hümmling.<br>Lingen.<br>Grafschaft Bent:<br>heim.<br>Bersenbrück. | Königreid<br>Preußen,<br>Reg.:Bez. Osna<br>brück.                               |
|                  |                                   |                    |                                                        |                                      | Digitized by COO                                                                            | oole                                                                            |

| Armee:<br>Corps. | Infansteries<br>Bris<br>gabe. | Landwehr:<br>Regiment. Bataillon.                            | Berwaltungs: (bezw.<br>Aushebungs:) Bezirfe.                                                                           | Bunbesftaat.<br>(Im Bönigreich<br>Preußen und Bay-<br>ern auch Proving<br>bezw. Regierungs-<br>Bezirt.) |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X.               |                               | 1. (Osna-<br>brüd).<br>1. Hanno-<br>verfches                 | Stadt Dönabrüd.<br>Landfreis Dönabrüd.<br>Kreis Wittlage.<br>" Welle.<br>" Jburg.<br>" Diepholz.<br>" Syke.            | Rönigreich<br>Preußen,<br>Neg.:Bez. Osnas<br>brück.                                                     |
|                  |                               | Rr. 74.  2. (Niensburg).                                     | Kreis Hoya.<br>" Nienburg.<br>" Stolzenau.<br>" Sulingen.<br>" Ninteln.                                                | Rönigreich<br>Preußen,<br>Reg.:Bez. Han:<br>nover.<br>Königreich<br>Preußen,<br>Reg.:Bez. Cassel.       |
|                  | 38.                           | Referve:Landwehr:<br>Bataillon<br>(Hanno:<br>ver)<br>Nr. 73. | Kreis Neustadt a. R. Stadt Hannover. Landfreis Hannover. Kreis Linden. "Springe. "Hanneln.                             | Königreich<br>Preußen,<br>Reg.:Bez. Han:<br>nover.                                                      |
|                  | 39.                           | 1.(Hilbes-<br>heim).<br>3. Hanno-                            | Kreis Peine. Stadt Hildesheim. Landfreis Hildesheim. Kreis Marienburg. "Gronau. "Alfeld. "Goslar. "Bellerfeld. "Ifeld. | Königreich<br>Preußen,<br>Reg.:Bez. Hil:                                                                |
|                  |                               | versches<br>Nr. 79.<br>2. (Göt-<br>tingen).                  | Rreis Ofterobe. " Duberftabt. Stabt Göttingen. Landfreis Göttingen. Rreis Münden. " Uslar. " Einbect. " Northeim.      | besheim.                                                                                                |

| Armees<br>Corps. | Infansteries<br>Bris<br>gabe. |                                  | wehr:<br>Bataillon. | Berwaltungs: (bezw.<br>Aushebungs:) Bezirfe.                                                              | Bundesstaat. (Im Königreid Preußen und Bay-<br>ern auch Provin;<br>bezw. Regierunge-<br>Bezirk.) |  |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| X.               |                               |                                  | 1. (Lünes<br>burg). | Kreis Lüchow. "Dannenberg. "Bledebe. Stadt Lüneburg. Landfreis Lüneburg. Kreis Winsen. Stadt Harburg.     | Königreich<br>Preußen,                                                                           |  |
|                  | 40.                           | 2. Hanno-<br>verfches<br>Nr. 77. | 2. (Celle).         | Stadt Celle. Landfreis Celle. Kreis Gifhorn. " Burgdorf. " Henhagen. " Hallingboftel. " Soltau. " Uelzen. | Reg. Beg. Lüne:<br>burg.                                                                         |  |

Die vorstehenden Anderungen treten vom 1. April b. J. ab in Wirk famfeit.

München, 31. März 1885.

v. Maillinger. Frhr. v. feilitsch.

Anderungen der Landwehr-Begirts-Ginteilung für das Deutsche Reich betr.

Der Chef der Bentral - Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Mrs 6701.

München, 4. April 1885.

Betreff: Informationereisen.

Seine Majestät ber König haben mit Allerhöchster Entschließung vom 31. v. Wits nachfolgende Bestimmungen über Informationsreifen ber Divisions-Commandeure, Festungs-Gouverneure und = Rommandanten, Generalftabsoffiziere, Artillerieoffiziere

vom Blat und Borftanbe ber Artilleriebepots in offenen Orten Allergnabigft zu genehmigen geruht:

1) Rach dem Artillerie-Schiefplate am Lechfelbe burfen sich

begeben:

a) zur Anwohnung ber Schießübungen ber Felb= artillerie:

bie Divisions-Commandeure alljährlich auf einige Tage;

bie Generalstabsoffiziere bei ben General = Kommanbos und ben Divisionen nach Versetzung in eine berartige Stelle einmal auf 2 Tage ohne bazwischenliegenben Ruhetag, insofern sie nicht aus ber Artillerie hervorgegangen sind ober nicht bereits in einer anberen Stellung bezüglichen Übungen angewohnt haben;

b) zur Unwohnung ber Schiefübungen ber Fuß=

Artillerie einmal auf einige Tage:

bie Feftunge:Gouverneure und Feftunge:Kommandanten nach Er= nennung zu biefen Stellungen;

bic zu einem Festungsstabe tommanbierten Generalstabsoffiziere nach

folder Kommandierung;

- c) zu ben Schießubungen ber Telb= ober Fuß= Ur= tillerie nach Bestimmung bes Inspecteurs ber Artillerie:
- bie (ersten und zweiten) Artillerieoffiziere vom Plat und bie Borsftanbe ber Artilleriedepots in offenen Orten, anbindend an die lette vor ber Ernennung mitgemachte Schießubung, alle 2 Jahre einmal für die Dauer ber Inspizierung durch ben Inspecteur.

Kosten für Begleitung und für Mitnahme eigener Pferbe zu vorgebachten Reisen nach bem Artillerie = Schiegplage werben

nicht erstattet.

2) Reuernannte Chefs bes Generalstabes eines Armee = Corps sind zu einer Rundreise behufs Kenntnisnahme von den lokalen Berhältnissen und den Einrichtungen der Garnisonen des Corps-bereiches befugt.

## Ariegs -Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.



Nro 6613.

Munchen, 4. April 1885.

Betreff: Berjonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bes wogen gefunden:

am 30. v. Mts über ben Personalftand ber Geschützgießerei und Geschöffabrit Bestimmung zu treffen, wie folgt:

zu ernennen:

zum Direktor ben Major Freiherrn von Brandt & la suite bes 3. Felb-Artillerie-Regiments Königin Mutter, bisher Direktor ber Geschößfabrik, —

zum Unter=Direttor ben Hauptmann Dillmann & la suite bes 3. Felb-Artillerie-Regiments Königin Mutter, bisher Unter-Direktor ber Geschützgiesterei, —

zum Direktions=Afsistenten ben Premier=Lieutenant Ammon à la suite bes 2. Fuß=Artillerie=Regiments, bisher Direktions: Afsistent ber Geschoffabrik;

zur Dienftleiftung zuzuteilen:

ben Major Hug à la suite bes 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer, bisher Direttor ber Geschützgießerei;

am 1. bs zu Referenten im Kriegsministerium zu ernennen: ben Major von Bomhard, bisher Abteilungs: Commandeur im 4. Feld: Artillerie: Regiment König, unter Stellung à la suite diese Regiments, — und ben Hauptmann Freiherrn von Horn à la suite bes Generalstabes, Abjutanten bes Kriegsministers. —

In eigener Buftanbigkeit wird verfügt:

bie Einteilung bes Majors Haag, à la suite bes Generalsstabes und Referenten im Kriegsministerium, an Stelle bes zum Bataillons-Commanbeur im Infanterie-Leib-Regiment ernannten Majors Freiherrn von Zoller, als Mitglieb bei ber Obers Examinations-Kommission für Kandibaten des höheren Militärs Berwaltungsbienstes;

bie Kommandierung bes Premier-Lieutenants Gerft I bes 5. Infanterie-Regiments Großberzog von Hessen zum Generalstabe.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Lentral:Aht

Chef der Bentral-Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Nro 6081.

München, 31. März 1885.

Betreff: Reues Berzeichnis der Mutterplane B. der Seftungs- und Belagerungs-Artillerie, fedann Abanderungen und Rachtrage ju Reglemente und Boridriften.

Durch bie Inspektion ber Artillerie und bes Trains gelangen jur Berteilung:

#### eine Reuauflage

bes Berzeichniffes ber Mutterplane bes in ber R. B. Armee ein= geftellten Materials B. Geftungs= und Belagerungs=Artilleric, womit die Ausgabe von 1879 außer Kraft tritt; ferner

#### Abanberungen:

1) zur Ausruftungs=Nachweisung

für eine Felbbatterie,

" Reitenbe Batterie,

" Ausfall-Batterie, " Artillerie-Munitionskolonne K/73,

K/62/73,

2) zur Borfchrift fur bie Berwaltung bes Materials ber Welb-Artillerie.

3) zur Instruktion für bie Behandlung ber Belbgeschütze,

- 4) gur Unleitung gur guten Erhaltung ber Artillerie=Depot=Be= stände,
- 5) zur Borschrift für bie Untersuchung gebrauchter gezogener Gefdut=Robre,
- 6) zur Inftruktion für die besonderen Dienstwerhaltniffe bes Trains,

7) ju ben Zeichnunge-Borfdriften für ben Artilleriebienft,

- 8) ju ben Allgemeinen Bestimmungen über Abhaltung ber Schiefts ubungen ber Feld= und Fuß=Artillerie,
- 9) zu ben Bestimmungen über bie Organisation ber Oberfeuers werferschule.
- 10) jur Dienstvorschrift fur die Unteroffiziere ber Felb-Artilleric.

## Kriegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Dberftlieutenant.

Mro 6474.

Münden, 2. April 1885.

Betreff: Festsetzung ber Berpstegungszuschüsse pro II. Quartal 1885.

Die im II. Quartal 1885 zahlbaren Berpflegungszuschuffe werben nachstehend bekanntgegeben:

| Für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bul                                                                                                                                                                                                                              | egungs-<br>chuß<br>Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für die                                                                                                                                                                                                                                                 | Zus                                                                                                | egungs.<br>duß<br>Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garnisonsorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>Mann=<br>j.haft                                                                                                                                                                                                           | der<br>Unter-<br>offiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Garnifon</u> sorte                                                                                                                                                                                                                                   | der<br>Mann-<br>schaft                                                                             | der<br>Unter-<br>offiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                  | 4_                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I. Armee Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. Armee : Corps.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Augsburg . Benediktbeuern . Benediktbeuern . Dillingen . Freihing . Führlenfeld - Brud . Gunzenhausen . Rempten . Randsberg . Landsberg . Landsberg . Landsberg . Landsberg . Landsbeim . Rindau . Rindelheim . Rindelheim . Regensburg . Regensburg . Regensburg . Rosenheim . Rejenbeim . Rejenbeim . Rejenbeim . Resensburg . Rosenheim . Rafferburg . Rafferburg . Rafferburg . Rafferburg . Reselbeim . Rafferburg . Rejenbeim . Rejenbeim . Rafferburg . Rejenbeim . Rejenbeim . Rafferburg . Rejenbeim . Rejenb | 17<br>16<br>18<br>15<br>15<br>15<br>18<br>16<br>15<br>16<br>15<br>18<br>16<br>15<br>15<br>18<br>16<br>15<br>15<br>16<br>15<br>16<br>16<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 25<br>24<br>27<br>22<br>23<br>20<br>27<br>24<br>23<br>24<br>22<br>23<br>27<br>24<br>22<br>23<br>27<br>24<br>22<br>23<br>24<br>22<br>23<br>24<br>24<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>25<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | Amberg Ansbach Aschaffenburg Bamberg Bamberg Bahreuth Eichstat Erlangen Germersheim Hos Kaiserslautern Kissingen Landau Reuburg a./D. Reumartt i.d.Oberps. Reusladt a./A. Reusladt a./A. Reusladt a./BR. Ribriberg Speper Eulzbach Bilrzburg Bmeydrüden | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>16<br>14<br>15<br>14<br>15<br>14<br>16<br>15<br>14<br>16<br>15<br>14 | 21<br>19<br>21<br>21<br>21<br>21<br>24<br>22<br>21<br>23<br>22<br>21<br>23<br>22<br>21<br>24<br>22<br>21<br>22<br>23<br>22<br>21<br>23<br>22<br>23<br>22<br>21<br>23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>24<br>25<br>25<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 |

Kriegs - Minifterium - Militar - Skonomie - Abteilung.

In Bertretung:

Bogl, Oberfilieutenant. Edulte, Rriegerat.

#### Gestorben sind:

ber Hauptmann a. D. Pornschaft am 13. Marg zu Diegen, Bezirksamts Landsberg;

ber Second-Lieutenant Haßberger bes 15. Infanterie=Resgiments König Albert von Sachsen (Landwehr) am 16. Wart zu Furth.

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Munchen.

**M** 16. 9. April 1885.

3 mb a It: Berordnungen und Befanntmachungen: a) Garnijonsdienft. Inftruttion; b) Truppen-Inspizierungen; c) Neues Insanterie-Casernement in Augsburg, hier dessen Beneunung; d) Dienstbesugnisse ber tommandierenden Generale und Wassen-Inspecteure, hier Organisation des technischen Artisteriedienstes; e) Belodung wegen Errettung eines Menschen vom Tode des Ertrinkens; f) Personalien; g) Bezeichnung der Postsendungen an Soldaten; h) Reglement über das Kassenweien bei den Truppen, hier Abanderung ju § 18.

Mrs 5284.

München, 5. April 1885.

Betreff: Barnifonedienft-Inftruttion.

Seine Majestät ber König haben mit Allerhöchster Ent= ichließung vom 11. Marg l. 38 eine neue Garnisonsbienst=In= ftruttion (Garnisons-Bachtbienst) unter Ermächtigung bes Kriegsministeriums jum Erlasse von Erläuterungen und Abanberungen nicht grundfählicher Ratur Allergnäbigst zu genehmigen, sowie zu be= fehlen geruht, daß die Fahnen und Standarten ber Garnison Aller= bochstihrer Haupt = und Residenzstadt in Zukunft im Königlichen Residenzschlosse aufzubewahren seien. -

Fur ben Bollzug wirb bestimmt:

- 1) Bur Funktion als Garnisonsältester konkurrieren fortan auch die Divisions-Commanbeure.
- 2) Auger Rraft freten:

bie Garnisons-Bachtbienst-Borschrift vom Jahre 1875, nized by Google

ferner als in die Garnisonsbienst-Instruktion übergegangen:

bie Ziffern 2, 5 und 6 bes § 6 ber Grunbfate fur bie allges meinen Dienstverhaltniffe in ber Armee, Teil I;

bie §§ 23 mit 30 und 39 mit 41 ber Ehrenbezeigunge-Bor-

schrift vom Jahre 1872;

bie Anzugsbestimmung VI a (Sonntagsanzug) ber Unterbeilage 30 zur Uniformierungs-Borschrift vom Jahre 1873 (Berordnungs-blatt Nro 18).

Die Garnisons-Wachtbienstvorschrift vom Jahre 1875 ist nach ben hiefur bestehenden Bestimmungen auszumustern. Die Kommandanturen und die Generalkommandos können 1 bis 2 Cremplare zuruchbehalten.

Für jene Einzelheiten in Ausübung bes Wachtbienstes, welche in ber neuen Instruktion nicht Aufnahme gesunden haben, aber mit beren Bestimmungen vereinbar sind, bleibt die eingelebte Ubung

maßgebenb.

Wo in anderen Garnisonen, als in der Haupt- und Residenzsstadt, eine besondere Bestimmung über den Anzug der Offiziere 2c. 2c. an Sonn- und Feiertagen dienstlich angemessen erscheint, trifft der Gouverneur, Kommandant oder Garnisonsälteste bezügliche Anordnung, vorbehaltlich der Zustimmung des etwa zur Garnison geshörenden Vorgesetzen desselben. Gleiches gilt allgemein hinsichtlich des Anzuges bei besonderen Gelegenheiten.

- 3) Nachfolgenbe Borfchriften-Anberungen treten ein:
- a) In ben Grunbsaten für bie allgemeinen Dienstverhältnisse in ber Armee, Teil I, § 6, Ziffer 1 ist vor bem Schlusworte "zu" einzuschalten: "nach näherer Bestimmung ber Garnisons» bienst-Instruktion (Garnisons-Wachtbienst)".
- b) In ber Borschrift über Shrenbezeigungen vom Jahre 1872: in § 46 tritt ber Ziffer 11 als zweiter Absat hinzu:

"Bor ben Appartements zieht (in Ermangelung von Leibgarbes posten) ein Doppelposten von Unteroffizieren auf, ";

es haben zu lauten:

§ 72, Biffer 2:

"Die Trauerwache für Königliche und Kaiserliche Majestäten besteht aus

6 Unteroffizieren unb

6 Gemeinen.";

§ 81, Ziffer 4, Abs. 1:

"Der Doppelposten am Parabebett wird im Falle bes § 72, Biffer 2 von Unteroffizieren gegeben".

Die Zentralabteilung bes Kriegsministeriums ist mit Verteilung ber vom 15. Mai l. Is in Kraft tretenben neuen Garnisonsbienst= Instruktion nach lfb. Nro 12 bes Druckvorschriften=Stats beauftragt.

## Ariegs-Ministerium.

#### v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

**%10 6976.** 

München, 6. April 1885.

Betreff: Truppen-Infpizierungen.

Seine Majestät ber König haben mit Allerhöchster Entsihließung vom 3. b. Mts bie nachfolgenden Bestimmungen über Bornahme von Truppen-Inspizierungen zu genehmigen und das Kriegsministerium zum Erlasse etwa notwendig werdender, nicht grundsählicher Erläuterungen und Anderungen hiezu Allergnädigst zu ermächtigen geruht. —

Für ben Bollzug wird bestimmt:

1) Die für Bornahme anderer als Truppen-Inspizierungen gekenden Bestimmungen, dann das Kriegsministerial-Restript vom 14. Juli 1884 Nro 8558, betreffend die Berwendung der Generalssteffiziere und Abjutanten der Generalskommandos bei den größeren Truppenübungen, bleiben unberührt.

2) In der "Instruktion für die Dienstess 2c. Stellen der Ingenieure und Pioniere" vom Jahre 1877, § 5, Ziff. 4 Abs. 2 ist der Satz: "Solche Anträge dürsen 2c. 2c." bis "Berichtsgegenstand gebildet haben" (Seite 11, Zeile 11 mit 7 von unten) zu streichen.

3) Die außer Kraft tretenbe Borfchrift "Dienstverhältnisse in ber R. B. Armee. Inspizierungen und Mufterungen" ist auszumustern.

## Ariegs-Minifterium.

v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

## Beftimmungen. über Vornahme von Truppeninspizierungen.

1) Die Truppeninspizierungen werben vorgenommen burch alle birekten Borgesetzen innerhalb bes Truppenversbandes ber Armee\*) vom Kriegsminister abwärts bis einschließlich ber selbständigen Commandeure, gegenüber betachierten Kompagnien, Gekadrons und Batterien bis einschließlich der Bataillons= 2c. Commandeure.

Die Inspizierung bes inneren Dienstes ber Truppen und Landwehrbezirks-Rommandos ist in ber Regel mit beren okonomischer Musterung zu verbinden ober, wie bei jenen Dienstesstellen, welche nicht gemustert werden, gelegentlich ber Anwesenheit ans anderweitiger bienstlicher Beranlassung vorzunehmen.

2) Bu alljährlichen Infpizierungen unter Roften-

verrechnung werben ermächtigt:

bie fommanbierenben Generale, so oft nach beren Ermessen bas Beburinis ihrer perfonlichen Inspizierung besteht;

je ber nach fte Borgefette für eine Dienftreife behufe Befichtigung

gufammengezogener Regimenter und Brigaben;

bie Divifione: und Brigabe=Commandeure für eine zusammenhäng: ende Bereifung mehrerer oder nach Erfordernis aller Garnisonen ibres Beschlobereiches;

ber Inspecteur ber Artillerie, bann ber Chef bes Ingenieurcorps und ber Inspecteur ber Festungen für die erforderlichen Inspizier= ungen der untergebenen Truppen, soweit thunlich in gusammen=

bangenben Reifen;

ber Inspecteur und die Brigade: Commandeure ber Artillerie, diese neben ber jährlichen Rundreise — für die notwendigen Reisen zur Besichtigung der Schießübungen der untergebenen Truppen; der genannte Inspecteur und der Brigade: Commandeur der Fuß: artillerie außerdem auch für Reisen zur Besichtigung von Armierungsübungen und von größeren Übungen im Festungs: und Belagerungskriege;

bie Regiments = und felbständigen Bataillons = Commandeure für Besichtigungsreisen nach ben Garnisonen ber Detachements, und zwar bei ben Tußtruppen bis zu jahrlich 2, bei ber Kavallerie,

<sup>\*)</sup> Kriegsministerial-Restript vom 10. Dezember 1875 Rro 16626, Beilage, Biffer 14 (Berordnungsblatt Seite 583).

ber Felbartillerie und bem Train bis zu jährlich 3 Reisen, ber Pionierbataillons-Commanbeur außerbem für eine Besichtigungsreise gelegentlich ber größeren Übungen betachierter Kompagnien:

bie Commanbeure von Felbartillerie-Abteilungen und die Bataillons= Commanbeure der Fußartillerie für jährlich zweimalige, die Commanbeure reitender Artillerie-Abteilungen für höchstens drei= malige Besichtigung betachierter Batterien oder Kompagnien.

Die Besichtigungsreisen ber Sektions-Chefs für Pionier= und Trainangelegenheiten richten sich nach den Bestimmungen der Instruktionen über die besonderen Dienstverhältnisse der Ingenieure und der Artisserie.

Für die nach Borstehendem gestatteten Inspizierungsreisen ift Reise = und Geschäftsplan seitens der kommandierenden Genezale und Waffeninspecteure dem Kriegsministerium, seitens der übrigen Inspizierenden dem vorgesetzen kommandierenden General wer Inspecteur zur Genehmigung rechtzeitig einzureichen. Bei der Prüfung ist die Einschränkung der Reisen auf das dienstliche Bedürsnis im Auge zu halten.

- 3) Die Truppenbesichtigungen erstrecken sich regels mäßig auf alle Ausbildungszweige, abgesehen von bloßen Vorund Hilfsübungen. Für die Vornahme dieser Besichtigungen ist zu beobachten, daß der programmäßige Ausbildungsgang nicht gestört werde; die Besichtigung des reglementarischen Exerzierens soll daher möglichst je am Schlusse der einzelnen Ausbildungsperioden stattsinden und nach Thunlichteit durch sämtliche Vorzeseste, welche das Resultat einer Periode besichtigen, gleichzeitig.
- 4) Bei Beteiligung mehrerer Borgesetten an einer Besichtigung bestimmt ber ranghöchste, wer die Besichtigung förmlich abhalten soll. In der Regel werden die Besichtigungen in Bezug auf die Detailausbildung durch die Regiments und selbständigen Bataillons-Commandeure, im übrigen durch die höheren Besehls-haber abzunehmen sein.

Im Falle ber Berhinderung eines Regiments = Commandeurs wird dieser, insoserne nicht ein höherer Borgesetter statt desselben eintritt, bei der Infanterie und Kavallerie durch den etatsmäßigen Stabsofsizier, bei der Artillerie durch den eigenen Abteilungs oder Bataillons = Commandeur vertreten; ein selbs ständiger Bataillons = Commandeur wird entweder durch

١

einen höheren Borgesetten ober burch ben ältesten ortsanwesenden Kompagnie-Chef, im letteren Falle jedoch nur bei den Rekrutenund Reitbesichtigungen vertreten. Sollte zum Abschluß einer Exerzierperiode kein zur Besichtigung befugter Borgesetter anwesend sein, so tritt an Stelle der Besichtigung ein vorstellungsmäßiges Schluß= exerzieren.

5) Geruhen Seine Majestat ber König eine Truppenbesichtigung vorzunehmen, so haben alle beteiligten biretten Borgesetten anzuwohnen.

Bei ben übrigen Inspizierungen sind die ortsanwesenben Bwischenvorgesetten zur Unwohnung verpflichtet. Die Heransichung von Zwischenvorgesetten nach auswärtigen Garnisonen soll nur ausnahmsweise unter besonderen Umftanden angeordnet werden.

Offizieren in Generalsstellung gebührt für die von ihnen abzuhaltenden Truppen-Inspizierungen, sowie bei obliegender Anwohnung einer Inspizierung Begleitung durch einen Offizier ihres Stabes oder einen besonders zugeteilten Offizier.

6) Der Empfang bes besichtigenben Vorgesetzen bemißt sich nach ben bezüglichen allgemeinen Bestimmungen für bas Berhalten ausgerückter Truppen.\*)

Die anwesenden, im Range ihm nachgehenden Zwischenvorzgesetzten und Zuschauer rangieren beim Empfang am rechten Fügel der zuerst zur Vorstellung gelangenden Abteilung. Das Erscheinen zu Pferd bestimmt sich darnach, ob der Besichtigende beritten ist oder nicht.

Der Besichtigenbe und die direkten Vorgesetzten desselben erhalten bei Besichtigungen, einschließlich der Kompagnie, Eskadron und Batterie, einen einfachen Rapport, welcher den ausrückenden Stand berechnet und erläutert, sowie die Namen der eingeteilten Offiziere angibt, bei Besichtigungen vom Bataillon und der Absteilung auswärts einen Frontrapport mit Zugführerzettel, vom Regiment auswärts auch die nach der Berordnung für die größeren Truppenübungen eventuell zu fertigende Disposition.

Zum Mitabreiten ober sabgeben ber Front sind außer ben Bwischen= und ben beiwohnenden höheren Borgesetten nur Generale und Offiziere anderer Armeen befugt.

<sup>\*)</sup> Lithographiertes Kriegsministerial-Restript vom 3. März 1874 Rro 3474.

7) Der Anzug ber ausruckenben Truppe wird von bem bes sichtigenben Borgesetzen bestimmt. Die Fußtruppen tragen jedoch bei allen Exerzierbesichtigungen im Garnisonsverhältnis die Hose über den Stiefeln und bis einschließlich der Bataillons-Borstellung kein Gepäck.

Bei den am Schlusse der Übungsperioden im Garnisonsverhältnisse stattfindenden Exerzierbesichtigungen erscheinen, weun Empfang in Paradestellung befohlen wurde\*), alle beis wohnenden Offiziere in dem Dienstanzug (Wassenrod mit Epausletten und Orden, Offiziere berittener Truppen Reitbeinkleid, übrige Offiziere langes Tuchbeinkleid, Helm oder Hut), die dienstlich Beschäfsigten vom besichtigenden Commandeur abwärts einschließlich der Offiziere der betreffenden Stäbe mit Schärpe, die beiwohnenden höheren Borgesetzen nehst Begleitung und die Zuschauer ohne Schärpe.

Wenn bei solchen Besichtigungen Parabestellung nicht befohlen ist, erscheinen bie beiwohnenben Borgesetten nebst ben Offizieren ihrer Stäbe, sowie die dem Besichtigenden im Range vorgehenden Zuschauer im Anzug zum kleinen Dienst (Waffenrock oder Überrock mit Achselstücken, Beinkleid wie zum Dienstanzug, helm oder Hut).

- 8) Die Kritif halt zunächst ber bie Besichtigung abnehmenbe Besehlshaber. Ob auch noch ein Tagsbefehl ergeben soll, bleibt bem anwesenben höheren Borgefehten anheimgegeben.
- 9) Die Berichte über bas Ergebnis, für welche ein Schema nicht gegeben werden soll, werden regelmäßig am Schlusse ber jährlichen Rundreisen von den Brigade = Commandeuren der Infanterie und Ravallerie, sowie von den Divisions=Commandeuren an die kommandierenden Generale erstattet; Brigade=Commandeure der Artillerie und die Sektions=Chefs der Wasseninspektionen bezichten an die vorgesetzten Inspecteure. Letztere teilen die einslangenden Berichte über die Feldartillerie, die Ingenieurtruppen und den Train den kommandierenden Generalen mit.

Die kommanbierenben Generale, ber Inspecteur ber Artillerie und bes Trains und ber Chef bes Ingenieurcorps und Insspecteur ber Festungen erstatten am Schlusse jeben Übungsjahres an das Kriegsministerium einen Beschaffenheitsbericht über ihren gesamten Besehlsbereich. Die bezeichneten Inspecteure geben zus

<sup>\*)</sup> Lithographiertes Kriegsministerial-Restript vom 3. März 1874 Nro 3474, Biffer 2.

gleich von ben hiebei gemachten Bemerkungen, welche ben Wirkungefreis ber kommanbierenben Generale berühren, biefen Kenntnis.

10) Die Anordnung von Inspizierung en aus besonderem Auftrage bleibt als Regel bem Kriegsministerium vorbehalten\*).

In bringenben Fallen können auch bie kommanbierenben Generale, ber Inspecteur ber Artillerie und ber Chef bes Ingenieurcorps, jeber in seinem Wirkungskreise, eine bezügliche Reise anordnen ober genehmigen.

über ben Antritt außerorbentlicher Inspizierungereisen ist bem

Rriegsminifterium Unzeigebericht zu erftatten.

\*) hierher gehören auch die Inspigierungen durch den Inspecteur der Ravallerie (Berordnungeblatt 22 von 1882).

Mro 7066.

Munchen, 8. April 1885.

Betreff: Neues Infanterie-Cafernement in Augsburg, hier beffen Benennung.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöckte Entschließung vom 4. bs Allergnäbigst zu genehmigen geruht, daß das neue Infanteries Casernement in Augsburg fortan "Prinz Carl von Bayern Kaserne" benannt werbe.

### Kriegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der

Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 6547.

München, 9. April 1885.

Betreff: Dienstbefugniffe der tommandierenden Generale und Baffen-Inspecteure, hier Draganisation bes technischen Artilleriedienftes.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 29. März I. Is Allergnäbigst zu genehmigen geruht, baß Ziffer 1 lit. g ber mit Restript vom 18. Januar 1882 Nro 593 — Berordnungsblatt S. 24 — bekanntgegebenen Bestimmungen bahin gesaßt werde, daß

"ber Inspecteur ber Artillerie und bes Trains ermächtigt sein

soll, ben Sektions-Chefs bie felbständige Erledigung aller abministrativen und technischen Angelegenheiten nicht prinzipieller Natur innerhalb ber von ihm gegebenen Direktiven zu überstragen, und hienach in allen diesen Angelegenheiten eine unsmittelbare Korrespondenz der Sektionen mit allen dem Kriegssministerium unterstellten Militärbehörden stattzusinden habe."

Die zum Bollzuge vorstehenber Allerhöchster Entschließung notwendigen Anderungen ber Instruktionen über die besonderen Diensteverhältnisse ber Artillerie und des Trains werden bemnächst durch die Zentralabteilung zur Berteilung gelangen.

## Ariegs-Ministerium.

v. Maillinger.

Der

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Rro 6815.

Munchen, 9. April 1885.

Betreff: Belobung wegen Errettung eines Menschen bom Tode des Ertrinkens.

Dem Sergenten Johann Gallwitzer bes 6. Insanteries Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, wirb für die am 4. Februar l. Is mit Entschlossenheit und bei eigener Lebensszsiahr vollführte Errettung eines Kindes vom Tode des Ertrinkens bie Anerkennung des Kriegsministeriums hiermit ausgesprochen.

## Ariegs-Ministerium.

v. Maillinger.

Der

Chef der Zentral = Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Mro 7196.

München, 9. April 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bes wogen gefunden:

am 7. be bem Generalarzt 1. Klasse Dr von Schröber, Corpsarzt bes I. Armee-Corps, ben erbetenen Abschieb mit Benfion

unter gebührenfreier Berleihung bes Ranges als Generalmajor, zu bewilligen;

zu versetzen: ben Oberstabsarzt 1. Klasse und Regimentsarzt Dr Müller vom 4. Infanterie-Regiment König Karl von Württemberg als Garnisonsarzt zur Kommanbantur Würzburg; bie Oberstabsärzte 2. Klasse Dr Mozilewsty vom 8. Jusanterie-Regiment Pranch als Regimentsarzt zum 4. Infanterie-Regiment König Karl von Württemberg, unter Berleihung eines Patentes seiner Charge, — Dr Hauer, Garnisonsarzt der Kommanbantur Augsburg, zum 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig — und Dr Bocke, Regimentsarzt vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig; in gleicher Eigenschaft zum 2. Felb-Artislerie-Regiment Horn;

mit Wahrnehmung ber bivisionsärztlichen Funktion bei ber 4. Division zu beauftragen: ben Oberstabsarzt 1. Klasse und Resgimentsarzt Dr Henke bes 9. Infanterie=Regiments Wrebe;

ju beforbern, und zwar: jum Generalargt 1. Rlaffe: ben Generalarzt 2. Rlaffe Dr Friedrich, Corpsarzt bes II. Armee: Corps; - jum Generalargt 2. Rlaffe: ben Oberftabsargt 1. Rlaffe und Regimentsarzt Dr Mohr vom 2. Feld-Artillerie-Regiment horn als Corpsarzt bes I. Armee = Corps; - ju Stabsarzten: bie Affistengarzte 1. Rlaffe Dr Berrmann vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment im 8. Infanterie-Regiment Pranch - und Dr Rolfd vom 3. Jäger=Bataillon im 10. Infanterie=Regiment Pring Ludwig; - ju Affiftengargten 1. Rlaffe: bie Affiftengargte 2. Rlaffe Dr Baubrerl im 10. Infanteric-Regiment Pring Lubwig - und Dr Schufter im 1. Felb-Artillerie-Regiment Bring Luitpolb, - bann im Beurlaubtenftanbe ben Affiftengargt 2. Rlaffe von Reit (Bilohofen); ju Uffiftengärzten 2. Rlaffe bes Beurlaubtenftanbes: bie Unterärzte ber Reserve Otto Ebelbrod, - Dr Beinrich Willerbing, -Georg Maul, - Ludwig Trier, - Maximilian Benne - und Dr Jatob Orth (Munchen I), - Dr Ernft Grafer (Erlangen), -Gotthard Marzobtko - und Dr Oswald Bollack (Würzburg); zu Oberapothekern bes Beurlaubtenstandes: die Unterapotheker ber Referve Leonhard Rughart (Regensburg), - Friedrich Campe (Nürnberg), - Wilhelm Diehl (Raiferslautern), - Joseph Betl (Ingolftabt) - und Joseph Kluefpies (Augeburg);

ein Patent ihrer Charge zu verleihen: ben Oberftabsärzten 1. Rlaffe und Regimentsärzten Dr Ruhbacher bes 16. Infanteries

Regiments König Alfons von Spanien — und Dr Maiberger bes 2. Schweren Reiter=Regiments Kronprinz Erzherzog Rubolf von Österreich; — bem Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Ferber als Regimentsarzt bes 15. Infanterie=Regiments König Albert von Sachsen;

zu charakterisieren: als Oberstabsärzte 1. Klasse: die Obersstabsärzte 2. Klasse und Regimentsärzte Dr Mayrhofer bes 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferbinand — und Dr Ebenhöch bes 2. Chevaulegers-Regiments Taxis; — als Oberstabsärzte 2. Klasse: die Stabsärzte Dr Maximilian Bogl bes Infanterie-Leib-Regiments — und Dr Wigand bes 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor, — sämtliche gebührenfrei;

am 8. bs ben Affiftenzarzt 2. Klasse Dr Manger bes 2. Ulanen=Regiments König in ben Beurlaubtenstand bes Sanitates Corps zu versetzen. —

In eigener Buftanbigfeit wirb verfügt:

vie Ernennung bes einjährig freiwilligen Arztes Theodor Plever zum Unterarzt im 2. Manen-Regiment König, unter gleichszeitiger Beauftragung mit Wahrnehmung einer valanten Assistenzsarztstelle.

## Kriegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Mrs 7164.

München, 8. April 1885.

Betreff: Bezeichnung der Postsendungen an Soldaten.

Gemäß ber Ausschreibung im Verordnungs: und Anzeige: Blatt für die K. Bayerischen Verkehrsanstalten Aro 11 vom Ifon Jahre — Seite 120 — können Sendungen an die in Reih und Glied stehsenden Soldaten dis zum Feldwebel oder Wachtmeister einschließlich auswärts, soweit dieselben Anspruch auf Portovergünstigung haben, für die Folge entweder wie disher handschriftlich mit dem vorge schriebenen Vermerke vom Absender versehen oder von demselbe

19

mit kleinen Zetteln von weißem ober gelbem Papiere beklebt werben, auf welchen die Bezeichnung "Solbatenbrief — Eigene Angelegen= beit bes Empfangers" in schwarzem Druck hergestellt ift.

Diese Zettel können für alle berartigen an Solbaten 2c. 2c. gerichteten Sendungen Verwendung finden; bei Postanweisungen und Begleitadressen zu Paketsendungen mussen bieselben in den für die Abresse bestimmten Raum geklebt werden.

Mit ber Abgabe folder Zettel haben sich bie R. Postanstalten jeboch nicht zu befassen.

## Kriegs-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

In Bertretung:

Bogl,

Dberftlieutenant.

Gerheufer, Beheimer Rriegerat.

Mro 7210.

München, 9. April 1885.

Betreff: Reglement über das Raffenwefen bei ben Truppen, hier Abanderung ju § 18.

Unter Abanberung ber Anmerfung 1 zu § 18 bes Reglements über bas Raffenwesen bei ben Truppen vom 16. Juli 1881 bestimmt bas Kriegsministerium, bağ bie Quittungen ber von ihrer Garnison abwesenben nicht regimentierten Offiziere zc. über Gehalt, Wohnungsgelbzuschuß zc. fernerhin von bemjenigen Orte auszustellen sind, an welchem ber Gelbempfang stattfinbet.

## Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung.

In Bertretung: Bogl,

Oberfilieutenant.

Leoner, Geheimer Rriegerat.

### Motiz.

Bedrudte Zettel mit der Bezeichnung "Soldatenbrief — Eigene Angelegenheit des Empfängers" tonnen bei h. F. Dauth in Frantfurt a/R. bezogen werden.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 17.

14. April 1885.

Inhalt: Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Personalien; b) Übungen ber Ersatzeservisten im Etatsjahre 1885/86; c) Haupt-Militär-Etat für 1885/86, hier die Mittel für Übungs- 2c. Zwede; d) Dienstanweisung für die Brüdentrains eines Armee-Corps, hier Anderungen.

Ято 7563.

München, 14. April 1885.

Betreff: Perfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bes wogen gefunden:

am 11. bs ben Kriegs = Minister, General ber Infanterie Ritter von Maiklinger, seiner Bitte entsprechend von ber Leitung Allerhochstihres Kriegsministeriums zu entheben, und benselben in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter huldvollster Anerkennung seiner langjährigen, mit Treue und Hingebung geleisteten ausgezichneten Dienste vom 1. Mai bieses Jahres an mit Bension zur Disposition zu stellen;

ben Generalmajor Ritter von Murmann, Chef bes Gensbarmerie-Corps, in Genehmigung feines Abschiedsgesuches mit Bension zur Disposition zu stellen und bemselben in Allergnabigster Anertennung seiner nahezu fünfzigjabrigen, mit Gifer und Treue geleisteten Dienste ben Charafter als Generallieutenant mit bem Prabitate "Erzellenz" gebührenfrei zu verleihen;

ben erbetenen Abschied mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen:

bem Hauptmann Schöller à la suite bes 2. Fuß-Artillerie-Regiments, Direktions : Affistenten ber Gewehrfabrik, unter gebuhrenfreier Berleihung bes Charakters als Major;

bem Premier = Brigabier Schonauer ber Leibgarbe ber Hartschiere, unter gebührenfreier Berleihung bes Charafters als

Rittmeifter;

bem Premier = Lieutenant Nugler bes 15. Infanterie=Res giments König Albert von Sachsen, biesem unter Verleihung bes Unspruches auf Anstellung im Militar=Verwaltungsbienste;

ben nachgesuchten Abschied zu erteilen: ben Angehörigen bes Beurlaubtenstandes, Seconde Lieutenants Schwerdt feger bes Infanterie-Leibentegiments, — Weindler bes 13. Infanterie-Rezgiments Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, — Englert bes 17. Infanterie-Regiments Orff — und Mahla bes 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand, diesem wegen beabsichtigter Auswanderung, — Oberapotheker Johann Schmitt (Landshut) — und Beterinar 1. Klasse Horn (Vilshofen);

#### zu ernennen:

zum Chef bes Gendarmerie-Corps ben Oberften von Sellingrath, Commandeur bes 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter;

zum Commandeur bes 3. Felb=Artillerie=Regiments Königin Mutter ben Obersten Freiherrn von Lurz, Abteilungs = Commandeur im 2. Felb=Artillerie=Regiment Horn;

jum Abteilungs-Commandeur im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn ben Major Reber, etatsmäßigen Stabsoffizier;

jum Direktions:Affistenten bei ber Gewehrfabrik ben Seconds' Lieutenant Angerer bes 3. Jäger=Bataillons, unter Stellung à la suite bieses Truppenteils;

#### zu verfeten:

ben Oberstlieutenant Manr à la suite bes 1. Felb-Artilleries Regiments Prinz Luitpold als Abteilungs-Commanbeur in bas 4. Felb-Artillerie-Regiment König;

ben Major Bebe, Batteric-Chef im 3. Feld-Artillerie-Resgiment Königin Mutter, als etatsmäßigen Stabsoffizier in das 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn;

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ju hauptleuten zu beförbern:

im 3. Felb-Artillerie=Regiment Königin Mutter bie Premier= Lieutenants Lobenhoffer als Batterie = Chef — und Freiherr von Neubeck, kommanbiert jum Generalftabe, übergählig,

im 4. Felb-Artillerie-Regiment König ben Premier-Lieutenant Bod bes 2. Felb-Artillerie-Regiments Horn als Batterie-Chef;

ferner am gleichen Tage bem Hauptmann Jahn, Batteries-Chef im 4. FeldsUrtilleries Regiment König, ben erbetenen Abschieb mit Pension zu bewilligen;

ben Sekretariats-Assistenten Wörner zum Sekretar bei ber Intendantur bes I. Armee = Corps — und ben Bureau = Diatar Eduard Ulsamer zum Sekretariats-Assistenten bei ber Intendantur bes II. Armee=Corps zu beförbern. —

In eigener Zustanbigkeit wirb verfügt :

bie Kommanbierung bes Second-Lieutenants Bogl bes 11. Infanterie=Regiments von ber Tann vom 1. f. Mts ab zur Instendantur bes I. Armee-Corps auf die Dauer eines Jahres.

### Ariegs-Minifterium.

Auf Befehl: Frh. v. Gobin, Generalmajor.

Der

Chef der Zentral : Abteilung: Sirt, Oberst z. D.

20 7146.

München, 10. April 1885.

Betreff: Ubungen der Erfahreferviften im Etatsjahre 1885/86.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 6. April I. 38 Allergnäbigst zu verfügen gezuht, daß im Etatsjahre 1885/86 aus ber Ersabreserve I. Klasse

2500 Mann zu einer erften (10 wochigen),

1500 Mann zu einer zweiten (4 wochigen) und

1200 Mann zu einer britten (14 tägigen) übung einzuberufen und die weiter nötigen Ausführungsbestimm= ungen burch bas Kriegsministerium zu treffen seien; ferner,

baß jenen Stabsoffizieren ober an Stelle solcher fungierenben Haupteleuten, welchen ba, wo mehr als eine Ersatreserve-Kompagnie beseselben Regiments am gleichen Übungsorte sich befinden, die Aufsicht über diese Kompagnien übertragen ist, für diesen Dienstbereich die Disziplinarstrafgewalt in dem für den Commandeur eines nicht selbständigen Bataillons festgesetzten Umsange und zwar auch für die Folge beigelegt werde.

hienach wird nun bestimmt:

| 1       | l) Es sinb    | ein 2 | 11 2 i e | her | t D  | er  | 91 r | m e  | e = ( | Inrna     | i                                       |
|---------|---------------|-------|----------|-----|------|-----|------|------|-------|-----------|-----------------------------------------|
| •       | a) zu eine    | •     | -        | -   | -    |     |      |      | _     | •         |                                         |
| bei ber | Infanterie    |       |          |     |      |     |      |      |       |           | Mann.                                   |
|         | Jägern .      |       |          |     |      |     |      |      |       | 60        | " " "                                   |
|         | Fußartillerie |       |          |     |      |     |      |      |       | 100       | " ,                                     |
|         | Pionieren     |       |          |     |      |     |      |      |       | 50        |                                         |
|         | b) zu einer   |       |          |     |      |     |      |      |       | ung:      |                                         |
| bei ber | Ínfanterie    |       |          |     |      |     |      |      |       |           | Mann,                                   |
|         | Jägern .      |       |          |     |      |     |      |      |       | 30        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|         | Fußartillerie |       |          |     |      |     |      |      |       | 70        | " "                                     |
|         | Pionieren     |       |          |     |      |     |      |      |       | 50        | ,, ,                                    |
|         | ar in erfter  |       |          |     |      |     | , 1  | weld | he    | im Etc    | ıtsjahre                                |
| 1884/   | 85 zum erstei | ımal  | geüb     | t h | aben | ι;  |      |      |       |           |                                         |
|         | c) zu eine    | r br  | itte     | n ( | 14   | täg | igo  | (n   | ÜE    | ung:      |                                         |
| bei ber | Infanterie    |       |          | •   |      |     |      |      |       | 500       | Mann,                                   |
|         | Jägern .      |       |          |     |      |     |      |      |       | 20        | " ,                                     |
|         | Fußartillerie |       |          |     |      |     |      |      |       | 50        | " ,                                     |
|         | Pionieren .   |       |          |     |      |     |      |      |       | 30        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|         | var in erster |       |          |     |      |     | ι,   | wel  | he    | im Etc    | itsjahre                                |
|         | 83 zum erstei |       |          |     |      |     |      |      |       |           | œ                                       |
|         | dei der Auswe |       |          |     |      |     | nier | o 21 | 1 0   | estellenh | n Gra                                   |

Bei ber Auswahl ber für die Pioniere zu gestellenden Erssatzeifervisten ist auf besonders kräftige Körperkonstitution, sowie auf solche bürgerliche Berufsarten, welche ber Ausbildung zum

Bionier forberlich find, ju rudfichtigen.

2) In die vorbezeichnete Dauer ist ber Eintreffetag am

Übungsorte und ber Entlaffungstag miteingerechnet.

3) Die Übungen ber Infanterie und Jäger werben burch bie General=Kommanbos, jene ber übrigen Waffen burch bie Waffen= Instanzen nach Maßgabe ber beifolgenben Bestimmungen für bie Musbilbung ber Ersahreservisten I. Klasse 2c. geleitet.

- 4) Fur die 10 wochige Ubung wird im besonderen Folgendes bestimmt:
- a) Die übenden Ersatzeservisten werden im allgemeinen bei der Infanterie in 1 Kompagnie bei jedem Regiment, bei der Fußartillerie und bei den Pionieren in 1 Kompagnie bei jedem Bataillon und bei den Jägern in 1 Kompagnie bei jedem Bataillon und bei den Jägern in 1 Kompagnie bei je einem Jäger=Bataillon jeden Armee= Corps formiert. Doch wird der Inspektion der Artillerie und des Trains anheimgestellt, eine geringere Zahl entsprechend stärkerer Kompagnien zu formieren.
- b) Als Übungsorte sind die betreffenden Garnisonsorte festzusetzen; die Übungen der Fußartillerie jedoch haben auf dem Lechfelbe stattzusinden.

Den General=Kommandos bleibt es indes anheimgestellt, von ben sub 4 a und b gegebenen Festsehungen abzuweichen, falls bie lotalen Berhältnisse besonders wunschenswert erscheinen lassen.

c) Die Zeit für die Übungen aller Waffen ist, soweit es unter Berücksichtigung des § 15 A 3 der Kontroll-Ordnung und des § 18 A 2 der Landwehr-Ordnung angängig ist, durch die General-Kommandos auf die Herbstmonate sestzusen und zwar so, daß die Übungen mit der Einstellung der Rekruten besendet sind.

Gleichzeitig ist eventuell eine Nachübung anzusetzen (conf. § 18 A 2 und 3 ber Landwehr = Ordnung.) Ob aus ben betreffenden Mannschaften besondere Abteilungen zu formieren sind, bestimmen die General=Rommandos bezw. Waffen=Instanzen.

- 5) Die zu einer zweiten (4 wöchigen) Übung bezw. Nachsübung einzuberusenben Ersatzeservisten sind, soweit angängig, während ber letten 4 Wochen ber für die 10 wöchige Übung bezw. Nachsübung sesteen Zeit einzuziehen. Dieselben sind bei der Instanterie in besondere Kompagnien zu formieren, dei den Jägern, der Fußartillerie und den Pionieren aber den vorhandenen Ersatzeseerve-Kompagnien zuzuteilen.
- 6) Die zu einer britten (14 tägigen) Übung einzuberusfenben Ersapreservisten sind bei ber Fußartillerie in die bereits vorhandenen Übungskompagnien und zwar während ber fünsten und sechsten Woche ber ersten Übung, bei den übrigen Wassen grundsählich in die Linienkompagnien einzureihen und ist hierzu

bei ber Infanterie und ben Jägern, soweit angangig, die zur Aus-

bilbung im Felbbienfte geeignetfte Zeit zu mablen.

Eine etwaige Nachübung hat nur für Mannschaften ber Tußartillerie und Bioniere, nach Anordnung ber oberften Waffen-Instanzen, stattzusinden.

7) Befinden fich mehr als eine Erfatreferve-Kompagnie besfelben Regiments in berfelben Garnison, so find biefelben ber Aufsicht eines Stabsoffiziers ober bes altesten Hauptmanns zu unterftellen.

Zur Beaufsichtigung ber samtlichen auf bem Lechselbe übenben Ersatreserve = Kompagnien ber Fußartillerie ist ein Stabsoffizier bieser Baffe borthin zu beorbern, welchem ein Zahlmeister=Aspirant, ein Schreiber und 1 Mann als Orbonnanz beigegeben werben kann.

- 8) An Personal von ber Linie sind zu kommandieren:
- a) Bu jeber Ersatreserve-Rompagnie ber Infanterie bei 10 wöchiger Ubung:

1 Premier=Lieutenant als Kompagnieführer,

- 2 Second-Lieutenants (für einen berselben eventuell 1 Biges felbwebel als Offiziersbienstthuer),
- 1 Bizefeldwebel ober Unteroffizier als Feldwebelsbienstthuer,
- 7 Unteroffiziere bezw. Unteroffizierebienft thuenbe Gefreite,

7 Gefreite.

Für Kompagnien, welche die Stärke von 106 Ersatreservisten überschreiten, kann die Zahl der Unteroffiziere (bezw. Unteroffiziersdienst thuenden Gefreiten) und Gefreiten auf je 8, für Kompagnien von mehr als 117 Ersatreservisten auf je 9 durch die General-Kommandos erhöht werden.

b) Zu jeder Ersatreserve=Kompagnic der Infanterie 4 wöchiger, bann zu jeder Ersatreserve=Kom= pagnie der Fußartillerie und der Pioniere 10 wöchiger Ubung:

1 Premier=Lieutenant als Kompagnieführer,

- 2 Second-Lieutenants (für einen berselben eventuell 1 Bige= felbwebel als Offiziersbienstthuer),
- 1 Bizefeldwebel ober Unteroffizier als Teldwebelsbienftthuer,
- 6 Unteroffiziere bezw. Unteroffizierebienft thuenbe Gefreite,

6 Gefreite.

Mit bem Eintreffen ber zur zweiten übung einzuziehenben Ersatzreserviften ist bas vorstehenbe Ausbilbungspersonal

bei ber Fußartillerie um

- 2 Unteroffiziere, bezw. Unteroffizierebienft thuenbe Gefreite,
- 2 Gefreite,

bei ben Pionieren um

- 1 Second=Lieutenant,
- 3 Unteroffigiere bezw. Unteroffigierebienft thuenbe Gefreite,
- 3 Gefreite

zu verstärken.

Werben gemäß Ziffer 4 a bei ber Fußartillerie im ganzen weniger als 4 Kompagnien formiert, so ist bas Ausbildungspersonal für bieselben burch bie Inspektion ber Artillerie und bes Trains sestzuset; jedoch dürfen hiebei die Grenzen ber nach Vorstehendem für 4 Kompagnien sich berechnenden Gesamtzahl an Ausbildungspersonal nicht überschritten werden.

- c) Bu jeber Erfahreserve=Rompagnie ber Jäger:
- 1 Premier=Lieutenant als Kompagnieführer,
- 1 Second=Lieutenant,
- 1 Bizefeldwebel ober Unteroffizier als Feldwebelsbienstthuer,
- 5 Oberjäger bezw. Oberjägerebienst thuenbe Gefreite,
- 5 Gefreite.

Nach Eintreffen ber zur zweiten Übung einzuziehenben Ersfahreferviften ift bas voraufgeführte Ausbildungspersonal bis auf bie sub 8 a angegebene Höhe pro Kompagnie zu verstärken.

- d) Anläßlich ber Einreihung ber Ersatreservisten britter Ubung in die Übungskompagnien bei der Fußartillerie kann das Ausbildungspersonal der letteren nach Anordnung der Inspektion der Artillerie und des Trains auf die sub 8 a angez gebene Höhe verstärkt werden. Sind weniger als im ganzen 4 Kompagnien formiert, so erfolgt diese Berstärkung des Ausbildungspersonals derselben unter sinngemäßer Beobachtung der hiefür ad 8 b gegebenen Bestimmung.
- e) Außerbem in bas Lager Lechfeld zu ben Ub= ungen ber Fugartillerie:
  - 1 Affiftengargt,
  - 2 Lazaret= ober Unterlazaretgehilfen; bann für bie letten 14 Tage ber Übung:
  - 1 Feuerwerksoffizier,
  - 1 Oberfeuerwerter,
  - 2 Feuerwerter;



ferner für die Schießubung mahrend ber 3. Ubungsperiode: 2 Reuerwerfer.

Jeber Kompagnie ber Fußartillerie ist ein Schlosser zuzusteilen. Auch barf nach Beenbigung ber Übung ein Teil bes Aussbildungspersonals auf 1 — 2 Tage zur Berpackung und Absendung ber benützten Waffen 2c., sowie zur Übergabe ber Utensilien im Lager Lechselb zurückgelassen werben.

- f) Spielleute und Handwerker find nach Bebarf heranzuziehen.
- 9) Un Bulagen erhalten:

ber Unteroffizier ober Gefreite als Unteroffiziers= bienftthuer . . . . . . . . . . . . . . . 6 "; c) das außerdem nach dem Lager Lechfeld kommandierte Personal:

Wird bei der Fußartillerie das zur 4 wöchigen Übung tommandierte Personal außerdem auch zu der unmittelbar vor derselben stattfindenden 14 tägigen Übung herangezogen, so sind für dasselbe nur die einmaligen unter b und c bezeichneten geringeren Sabe zuständig.

Soferne aus ben zu Nachübungen eingezogenen Ersatreser= visten besondere Abteilungen formiert werben, sind bem hiezu etwa kommanbierten, nach Unhalt ber Übungsstärken seitens ber General= Kommandos, bezw. Waffen : Instanzen zu bemessenden Ausbildungs : personal die unter a und b ausgeworfenen Zulagen gleicherweise zuständig.

- 10) Die Kompagnieführer erhalten, wenn sie sich beritten machen, auf die Dauer ber Übung in Gemäßheit der Zisser 2 des Kriegsministerial=Restripts vom 17. August 1878 Rro 11419 (Versordnungsblatt S. 328) eine leichte Ration und soserne nicht in Baracken Unterkunft gewährt wird den Stallservis.
- 11) Über bie an Stelle bes abkommanbierten Ausbildungsspersonals zu ben Linien-Truppenteilen einzuziehenden übungspflichtsigen Offiziere und Mannschaften ist durch Kriegsministerial-Restript vom 26. März 1885 Rro 6042 sub A 3 bezw. B II 11 (Bersordungsblatt S. 87 bezw. 91) Bestimmung getroffen.
- 12) Der Sanitätsbienst ist von ben Arzten und Lazas retgehilfen bes betreffenben Truppenteils mitzuversehen. Bezüglich ber Fugartillerie ist in Ziffer 8 e bas Nähere verfügt.

Bei etwa weiter eintretenber Benützung bes Lagers Lechfelb find entsprechende Antrage zu stellen.

- 13) Die Bekleibung und Ausrüftung hat aus ben bereitesten Beständen der Truppenteile zu erfolgen und wird densselben hiefür die im § 176 des Reglements über die Bekleidung und Ausrüstung der Truppen im Frieden gedachte Entschädigung für die 10 wöchige übung auf 3, für die 4 wöchige bezw. 14 tägige auf 1½ Monate gewährt.
- 14) Die Waffen find ben Augmentationsbeftanben zu entenehmen. Die Instandhaltung bezw. Instandsetzung bieser Waffen hat burch bie Truppen-Buchsenmacher zu erfolgen.

Un Waffenreparaturgelb erhalten die Truppen für jeden Erfahreferviften :

a) bei einer 10 wöchigen Übung . . . . . 49 Pfennig, b) " " 4 " bezw. 14 tägigen Übung 27 " .

Die Buchsenmacher erhalten für die mit Instandhaltung bezw. Instandsehung ber qu. Waffen verbundenen baren Auslagen eins malige Pauschsummen ad a von 18, ad b von 6 Pfennig.

15) Un Munition werben für jeben Erfatreferviften gewährt:

|                                                  | Be                 | i der               | ı. ü              | bung        | Bei                | ber :               | II. ü         | bung                | Bei                | der I               | II. ü       | bung                |  |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| Welcher                                          | Batronen           |                     | Ziel-<br>munition |             | Pati               | <u> Patronen</u>    |               | Ziel-<br>munition   |                    | Patronen            |             | Biel-<br>munition   |  |
| Baffengattung                                    | jadarfe            | Plate               | fertige           | in Mate     | fcharfe            | Plat.               | fertige       | in Mate             | fcarfe (           | Piat.               | fertige     | in Mate.<br>rialien |  |
| Infanterie<br>Jäger<br>Hußartillerie<br>Pioniere | 40<br>55<br>8<br>8 | 25<br>25<br>5<br>10 | 10<br>10<br>—     | -<br>-<br>5 | 40<br>50<br>8<br>8 | 25<br>25<br>5<br>10 | 10<br>10<br>— | —<br> -<br> -<br> 5 | 25<br>40<br>-<br>8 | 25<br>25<br>—<br>10 | _<br>_<br>_ | -<br>-<br>5         |  |

Bei ber Infanterie und ben Jägern ift bie Zielmunition von ben bezüglichen Truppenteilen fertig zu liefern und benselben hiefur bas von ben Ersagreservisten verschoffene und wieber aufsgesundene Blei als Aquivalent zu überlassen.

Außerbem werben jebem Pionier = Bataillon zur Einübung ber Ersagreservisten im Felbmineurbienste gemahrt:

| S | di | i | P | į, | m  | n | ĺ | ſ | e | • |  |
|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|--|
| _ | w  |   |   | D. | •• | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |  |

| Paraffinierte Zundungs | för | per | • |  | 50        | Stüc |    |          |
|------------------------|-----|-----|---|--|-----------|------|----|----------|
| Ladungsförper          |     |     |   |  | 100       | "    | ſ  | Prismen, |
| Sprengpatronen         |     |     |   |  | 5         | "    | ,  |          |
| Bohrpatronen           |     |     |   |  | 20        | ,,   | ;  |          |
| Minenpulver            |     |     |   |  | <b>50</b> | kg   |    |          |
| Bunbmittel:            |     |     |   |  |           |      | ,  |          |
| Sprengtapfeln          |     |     |   |  | 30        | Stüc | ŧ, |          |
| Bündpatronen           |     |     |   |  | 20        | ,,   |    |          |
| Bidforbiche Bunbichnur |     |     |   |  | 20        | m    |    |          |

Die nach ben Übungen vorhandenen Patronenhulsen und Packschachteln, sowie auch das Blei bei den Ersatreservisten der Fußartillerie und Pioniere sind sämtlich unentgeltlich an das Hauptslaboratorium abzuliesern. Hinsichtlich der Kontrolle über die absgegebenen Materialien wird auf § 16,9 des Übungsmunitionssertats Bezug genommen.

Die Hulfen können, ohne daß bie Zundhütchen aus bensfelben entfernt find, und im ungereinigten Zustande, an das Hauptstaboratorium guruckgegeben werben.

In betreff ber Geschützmunition für die Ubungen ber Er= jagreserviften ber Fugartillerie erfolgt besondere Bestimmung.

| 16) 9      | In Selbstbewi    | rtschaftur | igsfoni | os w | erben g | gewährt: |
|------------|------------------|------------|---------|------|---------|----------|
|            | auer ber 10      |            |         |      |         |          |
| a) Allgeme | ine Unkosten .   |            |         |      |         | 77 8,    |
| b) Scheibe | ngelb:           |            |         |      |         |          |
| bei ber    | Infanterie und   | ben Jäger  | n       |      |         | 30 1,    |
| ,, ,,      | Fußartillerie un | ib ben Bio | nieren  | •    |         | ر کد 10  |
|            | gelb             |            |         |      |         |          |
| Schic      | ßprämien werben  | nicht geza | hlt.    |      |         | _        |
|            | Bprämien werben  |            |         |      | •       |          |

Für bie 4 wöchige, bezw. 14 tägige Übung werben bie in ben §§ 82 u. ff. bezw. Beilage 2 und 3 zum Gelbverspflegungs-Reglement für das bayerische heer im Frieden für die Übungen des Beurlaubtenstandes festgestellten Sate, jedoch mit der Maßgabe gewährt, daß auch hier (wie bei der ersten Übung) das Baffenreparaturgelb außer Ansat bleibt.

- 17) Naturalquartiere für die Ersatreservisten sind nur insoweit in Anspruch zu nehmen, als die letteren nicht in Kasernen Unterfunft finden können.
- 18) Die Zahlung und Berrechnung sämtlicher Gesbuhrnisse hat nach Maggabe ber im Gelbverpflegungs-Reglement für bas bayerische Heer im Frieden in betreff ber Mannschaften bes Beurlaubtenstandes gegebenen Bestimmungen zu erfolgen.
- 19) Durch Inspizierungen ber Erfagreservisten burfen befondere Roften nicht erwachsen.
- 20) Das Kriegsministerium sieht folgenben Gingaben ent= gegen:
- a) fobalb als angangig einer Melbung über bie Übungstermine aller in Betracht kommenden Waffen feitens ber R. General-Rommandos;
- b) zum 10. Dezember I. Is einem kurzgefaßten Berichte ber R. General-Kommanbos und Waffen-Instanzen über bie Anordnung und das Resultat der 14 tägigen Übung. Gleichzeitig sind etwaige Wünsche für die Übungen des nächsten Jahres zur Sprache zu bringen.

Hiebei wird bemerkt, wie eine vierte (gleichfalls 14 tägige) Übung gum erstenmal fur bas Jahr 1886/87 in Aussicht genommen ift.

Ariegs-Ministerium. v. Maillinger.

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

### Bestimmungen

## für die Ausbildung der Ersahreservisten I. Alasse im Etatsjahr 1885/86.

1) Die übungspflichtigen Ersatreservisten I. Klasse sollen im Frieben in verschiedenen Übungsperioden soweit ausgebildet werden, daß sie zunächst in die Ersatruppenteile eingereiht und bort einer erneuten Ausbildung unterzogen, im Bedarfssalle früher als dies nach der bisherigen Organisation möglich sein wurde, den Feldetruppen als Ersat nachgesandt werden können.

Es kommt daher darauf an, denselben in kurzer Zeit eine Aussbildung zu teil werden zu lassen, welche sie befähigt, im Rahmen eines aus vollkommen ausgebildeten Manuschaften formierten Truppenteils

ihre Funftionen zu erfullen.

2) Turnen am Gerät und Bajonettfechten sind von ben Ub= ungen auszuschließen, auch ist von einer parabemäßigen Ausbildung Abstand zu nehmen.

3) Mit Rudficht auf bie nur kurze Übungszeit ist bei ber Infanterie und ben Jägern auf bie Ausbildung bes einzelnen Mannes im Terrain und im Schießen von vornherein ein bes sonderer Nachdruck zu legen.

Bezüglich forgfamfter Borbildung für letitgebachten Dienst= zweig wird ausdrucklich auf die Borschriften im § 8 ber Schieß=

instruttion bingewiesen.

4) In der letten Zeit der erften Übungsperiode ift bei der Infanterie das Ererzieren der Kompagnie auf dem Exerzierplat

und im Terrain zu üben.

Mit benjenigen Mannschaften ber Infanterie, welche zu einer zweiten (4 wöchigen) Übung eingezogen werben, sind zunächst Wiebersbolungen bes bei ber ersten Übung Erlernten vorzunehmen. Demsnächst sind die betreffenden Dienstzweige angemessen zu erweitern. Während ber letzten Zeit können die Mannschaften beider Katesgorien für die Übungen auf dem Exerzierplate und im Terrain auch bei der Infanterie in Kompagnien zusammengestellt werden.

Augerbem hat in beiben Übungsperioden eine theoretische und praftifche Unterweisung in ben Anfangsgrunden bes Sicherheits=

bienftes ftattzufinben.

Exerzieren im Bataillon, Formation von friegestarken Kom= pagnien hat nicht stattzufinden. Während ber britten (14 tägigen) Übung ift hauptsächlich bie Ausbildung im Felbbienste und im Schießen, namentlich auch im gesechtsmäßigen Schießen zu betreiben.

- 5) Für die Ausbildung der Ersatzreservisten der Fußartillerie und des Pioniere treffen die Inspektionen der Artillerie und des Trains, bezw. des Ingenieur-Corps und der Festungen nähere Bestimmung.
- 6) Für die Schießübungen ber Infanterie und Jäger sind folgenbe Festsetzungen maßgebend:

| Anzahl der Angahl ber Patronen | Anjojag | Scheibe | Genügend zu erachtende Leiftung,<br>bezw. für die Strichscheibe zu<br>erfüllende Bedingung. |
|--------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## I. Übungsperiode (40 Patronen).

| 1 | 5 | 100         | ftehend aufgelegt  | Strichsche                                                                                 | 4 Treffer, 3 Mannebreiten,<br>2 Strich.")          |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2 | 5 | 100         | stehend aufgelegt  | Schulscheibe                                                                               | 5 Treffer, 4 Mannebreiten,<br>2 Spiegel, 30 Ringe. |
| 3 | 5 | 100         | Rehend freihändig  | Schulscheibe                                                                               | 4 Treffer, 3 Manusbreiten,<br>1 Spiegel, 20 Ringe. |
| 4 | 5 | 150         | liegend freihändig | Schulscheibe mit auf-<br>geklebter Aniescheibe                                             | 4 Treffer, 3 Mannsbreiten,<br>2 Figuren.           |
| 5 | 5 | 150         | liegend aufgelegt  | Schulscheibe mit auf-<br>geklebter Rumpficheibe                                            | 5 Treffer, 3 Mannsbreiten,<br>2 Figuren.           |
| 6 | 5 | <b>20</b> 0 | fnicend            | Figurscheibe                                                                               | 2 Figuren.                                         |
| 7 | 5 | 400         | liegend aufgelegt  | Seftionsscheibe mit 3<br>auf die mittleren<br>Mannsbreiten aufge-<br>tlebten Figurscheiben | 3 Treffer, 2 Figuren.                              |

Aumerfungen: 1) Die Übungen 1-5 werden im Anzuge der Borübung, die Übungen G und 7 im Anzuge der Hauptübung geschoffen.

- 2) Bur Erfüllung der bei Übung 1 gestellten Bedingung tann die Baht von 5 Patronen überschritten werden, jedoch nur in dem Mage, daß für jede der Übungen 2 bis 7, bei welchen Bedingungen nicht zu erfüllen find, 5 Patronen pro Ropf zur Berfügung bleiben.
- 3) Etwa am Schlusse noch vorhandene Patronen sind zur Wiederholung der einen oder der anderen Übung zu verwenden.

| Rr. der übung<br>Anzahl der<br>Patronen<br>Meter | Anjchlag | Scheibe | Genügend zu erachtende Leiftung,<br>bezw. für die Strichscheibe zu<br>erfüllende Bedingung. |
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

#### II. Übungsperiode (40 Patronen).

| - 1 |                   | 1   |                    |                                                 | •                                                  |
|-----|-------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 5                 | 100 | ftehend aufgelegt  | Strichscheibe                                   | 5 Treffer, 3 Mannsbreiten,<br>2 Strich.2)          |
| 2   | 5                 | 100 | ftehend freihandig | Schulscheibe                                    | 4 Treffer, 3 Mannsbreiten,<br>1 Spiegel, 20 Ringe. |
| 3   | 5                 | 150 | liegend aufgelegt  | Schulscheibe mit auf-<br>geklebter Bruftscheibe | 5 Treffer, 3 Mannsbreiten,<br>1 Figur.             |
| 4   | 5                 | 150 | fiegend aufgelegt  | Schulscheibe mit auf-<br>geklebter Rumpfscheibe | 4 Treffer, 2 Mannsbreiten,<br>1 Figur.             |
| 5   | 5                 | 200 | fnicend            | Rniescheibe                                     | 1 Figur.                                           |
| 6   | 5                 | 500 | liegend aufgelegt  | Settionsscheibe                                 | 2 Treffer.                                         |
| 7   | Reft ber Patronen |     |                    |                                                 | inzelschießen nach § 16 A der                      |

Anmerfungen: 1) Die Übungen 1-3 werden im Anzuge der Bornbung, Die Übungen 4-6 im Anzuge der Hauptubung geschoffen.

2) Bei dem Schießen nach der Strichscheibe find pro Ropf hachftens 10 Patronen zu verwenden, auch wenn hiermit die Bedingung noch nicht erfüllt fein sollte.

| Nr. der Ubung<br>Anzahl der<br>Patronen<br>Weter | Anichlag | Scheibe | Genügend zu erachtende Leiftung,<br>bezw. für die Strichscheibe zu<br>erfüllende Bedingung. |
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## III. Übungsperiode (25 Patronen).

| 1 | 5 | 100 | ftehend aufgelegt | Strichscheibe       | 5 Treffer, 3 Mannsbreiten,<br>2 Strich. <sup>2</sup> ) |
|---|---|-----|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 2 | 5 | 100 | ftehend aufgelegt | Schulscheibe        | 4 Treffer, 3 Mannsbreiten,<br>1 Spiegel, 20 Ringe.     |
| 3 | 5 |     | Gefechtemäßiges   | Einzelschießen nach | § 16 A der Schießinftruftion.                          |

4 10 Gefechtsmäßiges Abteilungsichießen nach § 16 B der Schießinstruttion. Anmerkungen: 1) Die Ubungen 1 und 2 werden im Anzuge der Borübung geschoffen.

2) Bei dem Schießen nach der Strichscheibe find pro Ropf nur 5 Partronen zu verwenden.

- 7) Für die Schießausbilbung ber Jäger haben die vorstehend sub Biffer 6 I und III gegebenen Bestimmungen mit der Maßegabe Anwendung zu finden, daß die überschießenden Patronen zu besonderen Übungen nach näherer Anordnung der Bataillons-Commandeure zu verwenden sind.
- 8) Die Bestimmungen für bie Schießausbildung ber Ersatzreservisten ber Fußartillerie und Pionicre werden ben betreffenden obersten Waffen-Instanzen überlassen.

Bahrend ber III. Ubungsperiode findet bei ber Fußartillerie

eine Schiegubung mit bem Gewehre nicht ftatt.

9) Zum Garnisons-Wachdienst burfen die übenden Ersatzereseristen der Infanterie und Jäger nur ein= bis zweimal behufs ihrer Ausbildung in diesem Dienstzweige herangezogen werden; diezienigen der Fußartillerie und der Pioniere sind ganz davon zu befreien.

Mrs 7209.

München, 11. April 1885.

Betreff: Saupt-Militar-Etat für 1885/86, bier die Mittel für Ubungs- 2c. Zwede.

Das Kriegsministerium bestimmt hiermit vorbehaltlich ber gesiehlichen Feststellung des Haupt-Militär-Etats pro 1885/86:

1) Un Bureaugelb und zu kleinen Ausgaben find fortan zu=

ftanbig und unter Kapitel 11 Titel 18 zu verrechnen:

a) für die Kavallerie-Ubungsreise eines Armee-Corps 25 M. — (ber § 14 Absat 3 ber "Abministrativen Bestimmungen für die Kavalleric-Übungsreisen" vom 26. Februar 1879 — Verord-nungsblatt Seite 108 — wird hierdurch abgeändert);

b) für ben Leiter einer Ubung im Festungefriege 40 M;

c) fur eine zu übungezweden formierte Ravallerie-Divifion 108 M;

- d) für den Leiter von Übungen mehrerer Kavallerie-Divisionen 180 M.
- 2) Die bisher aus verschiebenen Etatstiteln bestrittenen Aussaben für Gefechts- und Schießubungen im Terrain werben nunmehr in einem einzigen Fonds vereinigt, welcher für sich allein ben Titel 21 bes Kapitels 11 bilbet und übertragungsfähig ist.

über bie Verwendung und Verrechnung ber aus biesem Fonds gewährten Mittel, welche fortan burch ben Etat ber Corps. Zahl=

ungoftellen vom Rapitel 11 gur Unweifung fommen werben, ents halten bie nachstebenben Beftimmungen bas Rabere.

Das Reffript vom 20. März 1883 Rro 3921 — Berord= nungsblatt Seite 97/100 — und bie zu bemfelben erlaffenen

Beftimmungen werben hiermit aufgehoben.

3) Der bisherige Titel 21 bes Kapitels 11 — Sonstige vermischte Ausgaben — erhält die Nummer 22. Bei biesem Titel sind die Kosten für die durch Restript vom 14. März l. Is Nro 4561 genehmigte leihweise Beschaffung der zum Wiegen der Kavallerie-Refruten ersorderlichen Wagen zu verrechnen. Die aus demselben den Truppen überwiesenen Zuschüsse (Zuschüsse zu den Husbeschlags und Pferdearzneigeldersonds, Beihilfen behufs Aufprischung der bei den Fußtruppen vorrätig zu haltenden Huseisen, Zuschüsse für Turn- ic. Gerätschaften) werden sortan zur Selbste bewirtschaftung gewährt.

## Ariegs-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

## Beftimmungen über Verwendung und Verrechnung der Mittel für Gefechtsund Schieftubungen im Terrain.

## 3wedbestimmung.

1) a) Die für Gesechts- und Schießübungen im Terrain gewährten Mittel sollen in erster Linie ben Infanterie- und Jäger-Truppenteilen berjenigen Garnisonen, bei benen bie Ortlichkeit Übungen im Terrain erschwert, bie Wöglichkeit geben, sich im Feldbienst und Schießen im Terrain auszubilden.

Nach Erfüllung bieses Hauptzweckes können bie noch verfügbaren Mittel nach Ermessen bezw. mit Genehmigung

ber General-Rommandos verwendet werben:

b) zu Gelbbienftubungen gemischter Detachements berfelben Garnifon bezw. benachbarter Garnisonen, sowie

c) zu tattischen Übungsreisen der Offiziere der Infanteries Truppenteile. Behufs Erreichung bes Zweckes ad b ist es auch gestattet, kleinere Kavalleries Detachements (nicht ganze Eskabrons) zeitweise in biejenigen Infanteries Garnisonen heranzuziehen, welche nicht gleichzeitig Kavalleries Garnisonen sind. Bei ben taktischen Übungsreisen sind nur einsache taktische Fragen und Berhältnisse zu berühren. Der Gang berselben ist baher keineswegs nach bem Muster ber Generalstabsübungsreisen zu gestalten und gilt als Boraussehung, daßeine besonders sachgemäße Leitung hinreichende Borteile für die Ausbildung ber teilnehmenden Offiziere erwarten läßt.

### Berteilung.

2) Für die unter 1 erwähnten Zwecke erhalten die Generals Kommandos alljährlich Pauschsummen, welche sie nach ihrem Ermessen, jedoch unter Berücksichtigung der Garnisons und sonstigen Verhältnisse weiter zu verteilen haben. Unter Umsständen wird es sich empsehlen, nicht allen Truppenteilen in demselben Jahr bezügliche Wittel zu überweisen, besonders dann, wenn von dem Zusammenhalten der bereiten Wittel zu Gunsten einzelner Stellen ein ausgiediger Nuten erwartet werden darf. Als durchgehender Grundsatz für die Verwendung der fraglichen Wittel bleibt zu beachten, daß eine Zersplitterung — besonders bei den Übungen gesmischter Detachements und den taktischen Übungsreisen — vermieden wird.

#### Berwenbung.

3) a) Die burch ben Haupt-Militär-Etat (Kapitel 11 Titel 21) zur Berfügung gestellten Mittel werden voll auf die General-Kommandos verteilt; weitere Gewährungen sind somit ausgeschlossen. Die in einem Jahre nicht verwendeten Beträge verbleiben den General-Kommandos für die gleichen Zwecke des nächsten Etatsjahres. Erlöse für Gegenstände, welche aus den in Rede stehenden Mitteln beschafft sind, kommen lehteren gleichfalls zu gute. Etwaige überschreitzungen der zur Berfügung gestellten Beträge müssen von den Truppen selbst gedeckt werden; ihre Anrechnung auf die gleichen Mittel des nächsten Jahres ist unzulässig.

Die vorerwähnte Übertragungsfähigkeit gibt bie Mog

lichkeit, burch Einschränkung ber Übungen in bem einen Etatsjahre die Mittel zu gewinnen, um in dem nächsten Etatsjahre desto umfangreichere und lehrreichere Übungen abzuhalten. Die Entscheidung hierüber liegt den Generals Kommandos ob, wie denn dieselben auch darüber zu dessinden haben, ob und inwieweit den einzelnen Truppenteilen die von ihnen gemachten Ersparnisse zu belassen sind. Eine mehrjährige Anhäufung von Geldern ist jedoch grundsählich zu vermeiden.

b) Aus ben Mitteln sind sämtliche, aus Anlaß ber unter 1 erwähnten Übungen entstehenben Ausgaben zu bestreiten, also auch die Ausgaben an Kommandozulage, Zuschüssen zur Biktualienverpstegung, Manöverkosten, Servis, Reisekosten und Tagegelbern, Vorspannse und Transportkosten. Die Beschaffungen von Munition und Handwerkszeug 20. sind nicht zulässig, ebensowenig die Anlage permanenter Einrichtungen auf Schießskänden, sowie die Beschaffung solcher Gegenstände, welche nicht ausschließlich zur Verwendung sur die angedeuteten Zwecke bestimmt sind, die Beschaffung von Schießscheiben und Feuerwerkskörpern zur Darstellung gesechtsmäßiger Ziele nur dann, wenn die für solche Ausgaden in erster Linie bestimmten Fonds (Scheibengelber, Geldvergütung für wieder ausgesundenes Blei 20.) hiefür nicht ausreichen.

c) Das Beziehen von Cantonnements ober Bivouacs und die Benützung des Artillerie = Schiefplatzes nebst zugehörigem Barackenlager nach Maßgabe der Borschrift für die Überweisung der Bedürfnisse zu den Schiefübungen 2c. ist gestattet.

d) Bedingen die Übungen eine Abwesenheit von der Garnison während auch nur einer Nacht, so sind für Offiziere und Mannschaften dieselben Gebührnisse wie bei den Herbstsübungen zuständig. Die Mannschaften erhalten die große Biktualienportion ferner dann, wenn die Rückkehr in die Garnison am Tage des Ausrückens nach mehr als 12 ftunz diger Abwesenheit erfolgt.

e) Die Benützung ber Gisenbahn bei ben hin= und Ruck= marschen ist statthaft und zwar:

mit Genehmigung ber General=Rommanbos

i ben Gesechts- und Schiegubungen im Terrain, soferne

Mehrkosten gegenüber bem Fußmarsch nicht entstehen und bie baburch erzielte Zeitersparnis als im Interesse ber Ausbildung liegend erachtet wirb;

mit Genehmigung bes Kriegsminifteriums bei ben Felbbienftubungen gemischter Detachements in be-

fonbers zu begrunbenben Ausnahmefallen.

1) Bei ben taktischen Übungsreisen erfolgt die Gewährung ber Gebührnisse nach Maßgabe ber "Abministrativen Bestimmungen für die Kavalleries übungsreisen" (Verordnungssblatt 1879 — Seite 105/108 —).

## Liquibierung.

4) Für jebe ber unter 1 erwähnten Übungen wird besonbers liquidiert, über sämtliche Ausgaben jedoch nur eine Liquisdation aufgestellt. Die in den einzelnen Reglements 2c. enthaltenen Festsetzungen über Zuständigkeit und Justissisierung der Ausgaben u. s. w. erleiden hierdurch keine Anderung. Die Prüfung dieser Liquidationen, sowie die Anweisung auf die Corps Zahlungsstellen erfolgt durch die zuständigen Intendanturen, welche auch darüber zu wachen haben, daß die Verrechnung der entstandenen Ausgaben in dem entsprechenden Rechnungsjahre stattsindet.

Die Höhe ber angewiesenen Kosten für jebe ber unter 1 erwähnten Ubungsarten haben bie General-Rommanbos bem Kriegsministerium zum 1. Mai jeben Jahres anzumelben.

Mto 6876.

München, 10. April 1885.

Betreff: Dienstanweisung für die Brudentrains eines Armee-Corps, hier Anderungen.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums werden Abanderungen zur Dienstanweisung für die Brückentrains eines Armee-Corps zur Berteilung gelangen.

Ariegs - Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Dberftlieutenant.



## Königlich Banerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

.No. 18. 25. April 1885.

3nhalt: 1) Berordnungen und Befanntmachungen: a) Aufftellung des Saupt-Militar-Etate 1885/86, hier das Kriegearchiv; b) Armee-Mufeum, hier die Unterftellung beefelben unter ben Generalftab; c) Unterfdrifte : ec. Be-glaubigungen; d) Einarbeitung neuernannter Landwehrbezirte-Adjutanten; e) Equitationsanstalt, hier deren Reorganisation; f) Reglement über die Remontierung der Armee, hier Anderungen; g) Bersonalien; h) Extrasordinare Berpstegungszuschiffe in der K. preußischen Armee; i) Justruttionen, betreffend die Infanterie-Gewehre M/71 und M/69, hier Abanderungen; k) Borfdrift fur die Uberweifung der Bedurfniffe gu ben Armierungenbungen ber Aufgartillerie ac. 2) Sterbfalle.

Mro 7459.

München, 17. April 1885.

Betreff: Aufftellung des haupt-Militar-Stats 1885/86, hier bas Rriegearchiv.

Seine Majestät ber Ronig haben burch Allerhochste Entschließung vom 10. b. Die Allergnäbigft zu genehmigen geruht, bag bas beim Generalftabe bestehenbe heeresgeschichtliche Bureau bie Benennung "Kriegsarchiv" annehme und vorerft in provisorischer Beise eingesetzt bleibe.

Ariegs-Minifterium.

v. Maillinger.

Der

Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Mro 7197.

Munchen, 17. April 1885.

Betreff: Armee-Mufeum, hier die Unterftellung besfelben unter ben Generalftab.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung vom 7. b. Wis Allergnäbigst zu genehmigen geruht, baß bas Armee-Museum dem Generalstabe unterstellt werbe.

## Ariegs-Ministerium.

#### v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Girt, Oberft z. D.

Mrs 5038.

München, 18. April 1885.

Betreff: Unterfdrifte- 2c. Beglaubigungen.

Im letten Absat ber Bollzugsbestimmungen zu ben §§ 5—7 ber Allerhöchsten Berordnung vom 14. Dezember 1872 "bie Berschelichung ber Militärpersonen und Zivilbeamten ber Militärverswaltung betreffenb" — Berordnungsblatt S. 543, Zeile 4 und 5 von oben — sind die Worte "und einem Auditeur" zu streichen.

Hiezu wird bemerkt, daß die Unterschrifts- und Abschrifts- 2c. Beglaubigungen in Dienstfachen überhaupt von jeder Militärbehörde vorgenommen werden können, welche ein eigenes Siegel führt.

## Ariege-Minifterium.

### v. Maillinger.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

92ro 7352.

München, 19. April 1885.

Betreff: Einarbeitung neuernannter Landmehrbezirte-Adjutanten.

Behufs Ginarbeitung neuernannter Landwehrbezirks = Ubju = tanten können bie Vorganger berselben, soferne sie bem aktiven

Dienststande angehören, noch auf einen Monat bei ben betrefs fenden Landwehrbezirks-Kommandos als zur Dienstleistung kommans biert belassen werden.

Während bieses Kommandos ist eine Zulage von 30 M. zu= ständig.

Die fraglichen Kommanbierungen haben nur im wirklichen Beburfnisfalle ftattzufinden und bleiben die bezüglichen Entscheib= ungen den General=Rommandos überlaffen.

## Ariegs-Ministerium.

#### v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

9kre 7458.

München, 24. April 1885.

Betreff: Equitationsaustalt, hier deren Reorganisation.

Seine Majestat ber Ronig haben mit Allerhochster Ent=

- ben in der Anlage I enthaltenen organischen Bestimmungen für die Equitationsanstalt, mit der Wirkung vom 1. Oktober 1. Is ab, die Genehmigung zu erteilen und das Kriegsminissterium zu ermächtigen geruht, etwa hiezu ersorderlich werdende Erläuterungen, Zusähe und Anderungen nicht prinzipieller Natur in eigener Zuständigkeit zu erlassen,
- 2) zu befehlen geruht, baß
  - a) die Equitationsanstalt vom 1. Oktober 1. 38 ab auf ben in ber Unlage II enthaltenen Stand an Offizieren, Beamten, Mannschaften und Pferden gebracht werbe,
  - b) die kaufliche Abgabe von Pferben aus dem Stande dieser Anstalt nach Waßgabe der Bestimmungen des Anhangs zum Remontierungs = Reglement aufzuhören habe, daß dagegen die Kavallerie-Regimenter alljährlich je 1 Pferd — erstmals vom 1. Oktober d. 36 ab — zu diesem Zweck bereit stellen

für jene Offiziere 2c., welche bisher an die Equitations= anstalt gewiesen waren.

Die Bollzugsbeftimmungen folgen in Unlage III.

Kriegs-Ministerium.

v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberst 3. D.

Anlage I zum Kriegsministerial-Restript vom 24. April 1885 Nro 7458 (Berordnungsblatt Nro 18).

## Organische Bestimmungen für die Equitationsanstalt.

I. Die Equitationsanstalt zählt zu ben militärischen Instituten und ressortiert von ber Inspektion ber Kavallerie, in Mobilmachungsangelegenheiten vom General = Kommanbo bes I. Armee=Corps.

II. Die Aufgabe ber Anstalt ift es, bie richtige und gleichheitliche Ausbildung im Reiten und in der Dressur der Pferde nach Maßgabe der hiefür gültigen Allerhöchsten Borschriften zur Berbreitung zu bringen, sowie Lehrer für den Reits, Turns, Fechts und BoltigiersUnterricht der Kavallerie und Feldartillerie zu bilden.

Die Unstalt gliebert sich:

a) in eine Lehrabteilung für Offiziersfrequentanten ber Ravallerie= und Felbartillerie=Regimenter,

b) in eine folche fur Frequentanten ber Militar-Bilbungsanftalten.

III. Der Unterrichtstursus für die Offiziersfrequenstanten der Kavalleries und Feldartilleries Regimenter beginnt jeweils am 1. Oftober und endet mit 31. August des daraufsfolgenden Jahres; jener für die Frequentanten der MilitärsBildungsanstalten beginnt und endigt nach den für die treffenden Ansstalten bestehenden Bestimmungen.

IV. Bu ben Offiziersfrequentanten tommanbiert all= jahrlich jedes Ravallerie= und Felbartillerie=Regiment je 1 Lieutenant.

Es sind nur folche Offiziere zu kommandieren, welche zum Equitationsfache wohl veranlagt sind und mindestens eine 4jährige Dienstzeit als Offiziere zurückgelegt haben.

Bon diesen Offizieren burfen hochstens 10 zu einem 2. Jahre 8= turs in ber Anstalt zurückbehalten werben.

Die Auswahl für bas 2. Jahr trifft, nach Borschlag bes Commandeurs ber Anstalt, ber Inspecteur ber Kavallerie und erholt hiezu bie Genehmigung bes Kriegsministeriums.

V. Die etatierte Zahl an Stamm=Unteroffizieren ergänzt sich zunächst burch Annahme von Kapitulanten; insoweit hiedurch der Abgang nicht gedeckt werden kann, tritt Bersetzung von Unteroffizieren aus dem Stande der Kavallerie-Regimenter zur Equistationsanstalt ein. Letzteren Falles hat die Inspektion der Kavallerie alternierend sich an eines der General-Kommandos zu wenden.

VI. Der etatsmäßige Stand an Pferdepflegern und Ötonomiehandwerkern wird durch Bersetzung von Mannsschaften der Kavallerie-Regimenter zur Equitationsanstalt alljährslich ergänzt. Zu diesem Behuse ist im Laufe des Monats Juli durch die Inspektion der Kavallerie der Bedarf, gleichmäßig auf die Armee-Corps verteilt, den General-Kommandos anzuzeigen.

Es sind von den Kavallerie-Regimentern nur solche Mannichaften als Pferbepfleger abzugeben, welche 1 Jahr gedient haben, zur Ausbildung als Reiter weniger geeignet sind, aber sich "sehr gut" geführt haben.

Am 30. September jeben Jahres hat ber Erfat bei ber Equitation einzutreffen; lettere entläßt gleichzeitig die in die Resferve tretenden und dem Train zu überweisenden Mannschaften.

VII. Zur Equitationsanstalt werden ständig kommandiert: von jedem Kavallerie-Regiment 2 Dienstreitpserde und 1 Pferdespseger; aus jedem Armee-Corps 1 Unterossizier der Kavallerie und 1 Schmiedeleve.

Aus bem Stanbe ber Garnison Munchen sinb in halbjahrigem Bechsel 1 Lazaretgehilse und 1 Signaltrompeter abzustellen.

VIII. Gine Rudbeorberung von Mannschaften zum Resgiment findet regelmäßig nur bei Bersetzung in die II. Klaffe bes Solbatenstandes statt.

Die Abgange unter bem Jahre sind auf Requisition ber Equitationsanstalt von ben treffenden Regimentern aus bemselben Jahrgange sosort zu ersetzen.

IX. Un überweifungspapieren find erforberlich:

a) für Offiziere:
Personal= und Qualifikationsbericht (Abschrift),
Ranglistenauszug,
Vationale des Chargenpferdes,
Berpflegungsattest (hier sind gleichzeitig die Unteroffiziere und
Mannschaften aufzusühren);

b) für Unteroffiziere und Mannichaften: bas Nationale mit Führungsattest, eventuell Strafverzeichnis, bie Betleibungsnachweifung.

Diese Papiere sind ber Equitationsanstalt berart zu übersfenben, daß sie vor Gintreffen ber Rommandierten und Bersseuten ber Anstalt zukommen.

X. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften tragen bie Uniform ber Truppenteile 2c., aus benen fie entnommen sind.

Die Pferbepfleger, welche nur im inneren Dienfte ber Anftalt Verwendung finden, werben mit helm (Tschapta) jund Cabel ausgeruftet.

XI. Die Remontierung ber Equitationsanstalt bemißt sich nach § 1 bes Remontierungs=Reglements.

XII. Die Gebühren an Gelb und Naturalien, sowie jene über Betleibung und Ausruftung 2c. find durch besondere Bestimmungen geregelt.

Anlage II jum Priegeniluifterial-Reffrip, vom 24. April 1885 Rro 7458 (Berordnungsblatt Neo 18). Formationsstan der Equitationsauftalt.

| Zahlmeister<br>aspirant<br>Lagaretgehilse<br>Pferde. | 1 1 189               | 1 - 108                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| -dnachamichand?<br>                                  | ي.<br>مد              | c                        |
| Schmiedgebilfen                                      |                       | *                        |
| Seineine<br>(Tepehfograft)                           | 145                   | +28                      |
| Gefreite<br><br>nesinclanten                         | 4 10                  |                          |
| TotogmorE<br>————————————————————————————————————    | 3 2                   |                          |
| Coimalannied<br>Sabnenfamice                         |                       |                          |
| orsignforsinss —                                     | 13                    | *1~                      |
| Sergenten                                            | 9                     | အ                        |
| Toffismichamiziße                                    |                       |                          |
| Wachtmeister                                         | 1 1                   | - <del>-</del>           |
| Beterinär<br><br>jerinität                           |                       |                          |
| 3ahininihag<br>—————                                 | <del></del> -         | -                        |
| Affiftenzarzt                                        | -                     | -                        |
| F simorate                                           | .—                    |                          |
| (Secondlieutenant)                                   |                       |                          |
| rii:AjosdatS<br>tnatujaK<br>(tnanturidnanS)          |                       | <del>-</del>             |
| Commandeur                                           | <del></del>           |                          |
| Bortra 9                                             | Gegenwärtige<br>Stand | Projettierter<br>Stand . |

\* Hiezu werden tommandiert aus dem Stande ber Rabal: ferie-Regimenter :

2 Unteroffiziere (Auffichtsperfoual), 10 Gemeine (Pferdepfleger),

2 Schmiedgehiffen, 1 Signaftrompeter, 1 Lagaretgehiffe, 20 Dienstreitpferde.

Unter dem Stande von 108 Pferden befinden fich 4 Schul- und 2 Longierpferde.

#### Anlage III jum Kriegsministerial-Restript vom 24. April 1885 Nro 7458 (Berordnungsblatt Nro 18).

## Bollzugsbeftimmungen.

1) Der berzeitige Mannschaftenand ber Equitations: anftalt wird vom 1. Oftober L. 38, wie folgt, auf die beiden Armee-Corps verteilt und von diesen kunftighin evident gehalten:

#### I. Armee = Corps:

- 1 Wachtmeister,
- 1 Gergent,
- 3 Unteroffiziere,
- 1 Zahlmeisteraspirant,
- 42 (Bemeine (Pferbepfleger),
  - 2 Ctonomiehandwerter (1 Schneiber und 1 Sattler);

#### II. Armee=Corpe:

- 2 Gergenten,
- 4 Unteroffiziere,
- 1 Fahnenschmieb,
- 42 Gemeine (Pferbepfleger),
  - 3 Okonomiehandwerker (1 Schneiber und 2 Schuhmacher).
- 2) Bon den Frequentanten der Artilleries und Ingenieurschule haben fortan nur jene der Feldartillerie an dem Reitunterrichte der Militärs Bildungsanstalten teilzunehmen.

Für die Offiziere der Fußartillerie und des Ingenieurcorps tönnen nach Bereinbarung zwischen den Inspektionen der Kavallerie und der Militär=Bildungsanstalten bei sich bietenden Gelegenheiten — 3. B. während der Pausen zwischen den Kriegsschulkursen — kürzere Reitkurse eingeschaltet werden.

- 3) In der Unterbeilage 1, Tabelle 1, zum Kriegsministerials Restript vom 11. April 1873 Nro 7065 (Berordnungsblatt Kro 18) sind die Bestimmungen der Ziffer 30, in der Unterbeilage 2, Tabelle 2, erwähnten Restripts jene der Ziffer 31 zu streichen.
- 4) Die Gelbkompetenzen ber Stamm = Offiziere und silnteroffiziere sowie ber Pferbepsleger und Ökonomiehandwerker, bann die zur Selbstbewirtschaftung gewährten Etatssonds werden von der Equitationsanstalt nach Maßgabe des vom 1. Oktober L. Is in Wirksamkeit tretenden Friedens-Verpflegungs-Etats liquidiert.

Die Kompetenzen der kommandierten Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften werden gleichfalls von der Anstalt liquidiert und gezahlt, bei den Truppen aber als erspart berechnet.

5) Für die Stamm = Unteroffiziere der Equitationsanstalt haben diejenigen Kavallerie = Eruppenteile, zu denen dieselben am 1. Oktober l. Is überwiesen oder von welchen sie von diesem Zeit punkte ab zur Anstalt versetzt werden, je 3 Garnituren Bekleide ungsstücke (Parades, Sonntags und Alltagsanzug) und 1 Garnitur Ausrüftungsstücke abzugeben.

Diese Gegenstände werben auf ihren Tragwert abgeschätt (§ 291 bes Friedens Bekleidungs Reglements) und nach bem Etatspreise und bem Abschätzungswerte bem Truppenteil von ber Anstalt vergütet; letztere hat ben festgestellten Betrag bei ber Instendantur I. Armee Corps zu liquidieren und die empfangenen Stücke im Bekleidungskonto zuzuführen.

6) Die Verbrauchsentschäbigung für Bekleibungsund Ausrustungsstücke, sowie das Pauschquantum zu Nebenkosten für die Stamm=Unteroffiziere empfängt die Equitationsanstalt vom 1. Oktober l. Is ab nach den im Bekleidungs-Gtat bes betreffenden Truppenteils sestgestellten Sägen.

Die Großmontierungsstücke werben mit 3/3 ber etatsmäßigen Tragezeiten an die Unteroffiziere in Tragung gegeben; die daburch entstehenden Mehrkosten burfen, soweit sie aus dem Ersparnissionds der Anstalt nicht bestritten werden können, zur Erstattung liquidiert werden.

(Zu vergl. Anmerkung zum § 246 bes Friedens=Bekleidungs= Reglements und Reskript vom 12. März 1883 Kro 3518 — Verordnungsblatt S. 87).

Die fälligen Bekleibungs= und Ausruftungsstücke für bie Stamm=Unteroffiziere sind von benjenigen Kavallerie-Truppenteilen, zu welchen dieselben gehören, bezw. aus benen sie zur Austalt verssetzt werden, gegen Bergütung ber Selbstkoften bezw. der Etats= preise auf besfallsige Requisition an die Anstalt abzugeben.

7) Beim Abgange eines Stamm=Unteroffiziers hat ber betreffende Kavallerie-Truppenteil die vorhandenen Bekleidungs= und Ausruftungsstücke zum Abschätzungswerte zurückzunehmen und ben letteren in der nächsten Bekleidungs-Liquidation zurückzurechnen.

Die kontierten Stude werben im Bekleibungskonto ber Equi= tationsanftalt wieber in Abgang gebracht.

Haben bie zuruckgegebenen Gegenstände mehr Wert als konstiert war, so ist der Mehrbetrag vom Truppenteil an die Anstalt zu vergüten und bei letzterer auf den Bekleidungsfonds zu vereinnahmen; ergibt die Abschätzung einen Minderwert, so hat die Anstalt den Differenzbetrag zu erlegen und bei der Intendantur zum Einzug zu offerieren.

8) Für die Pferdepfleger und die Ökonomiehands werker der Equitationsanstalt werden von benjenigen Kavalleries Truppenteilen, benen sie entnommen sind, je 3 Garnituren Bestleidungsstücke (Parades, Sonntagss und Alltagsanzug) — jedoch ausschließlich der Paradestücke — bann ein zweites Paar Halbsohlen mit Zubehor als Reserve und 1 Garnitur Ausrüstsungsstücke an die Anstalt abgegeben.

Die auf die Zeit der Kommandierung biefer Mannschaften zu berechnende Berbrauch sentschädigung liquidieren die bestreffenden Truppenteile mittelft Bekleidungs Liquidation bei der Anstalt; lettere zahlt die von den ressortmäßigen Intendanturen vorber seftgesetten Beträge, stellt dieselben zusammen und liquidiert sie dei der Intendantur I. Armee-Corps.

Werben die Pferbepfleger 2c. zur Reserve entlassen, so ers halten fie aus ben minbestwertigen Studen einen Entlassungsanzug; alles übrige wird an ben betreffenden Truppenteil zuruckgegeben.

- 9) Für bie zur Equitationsanstalt kommanbierten, aber im Gtat bes Truppenteils verbleibenben Unteroffiziere und Mannschaften werben bie sämtlichen Bekleibungs und Aus zuftungsstücke, sowie die Rleinmontierungsstücke vom Truppensteil geliesert, welcher die Verbrauchsentschädigung durch die Bestleidungsstiquidation erhält.
- 10) Werben Bekleibungs= und Ausruftungsftude ber in Ziffer 8 und 9 bezeichneten Unteroffiziere und Mannschaften wegen Ablaufs ber Tragezeit ober durch andere Umftande tragsunfahig, so mussen bieselben seitens ber Squitationsanstalt bei dem betreffenden Truppenteil zum Umtausch ober zum Ersas angemelbet werden.
- 11) Die Seitengewehre (Chevaulegers-Sabel) für bie Stamm-Unteroffiziere, bie Pferbepfleger und bie Otonomiehandwerter werben aus dem Bestande der Equitationsanstalt, für die fommandierten Unteroffiziere und Mann-

ich aften aber aus ben Bestanben ber betreffenben Kavallerie-

Die laufenden Unterhaltungskoften hiefur bestreitet die Un= stalt aus ihrem Waffenreparaturfonds.

12) Für ben Unterhalt ber Reitequipagen ber von ben Kavallerie-Truppenteilen zur Equitationsanstalt fommanbierten Pferbe sind die entstehenden Kosten in Grenzen ber in den Bescheidungs-Etats sestgesetzen Berbrauchs-Entschädigungsbeträgen von den betreffenden Truppenteilen an die Anstalt zu vergüten.

sar ben Hufbeschlag bieser Pferbe wird bas reglement= magige Pauschquantum vom Truppenteil an die Anstalt gezahlt und bei letterer auf ben Hufbeschagsfonds vereinnahmt.

Sinsichtlich bes Pferbearzneigelbes findet bas gleiche Berfahren ftatt; die Bereinnahmung ber verguteten Betrage ersfolgt beim Pferdearzneigelber-Fonds.

Nro 8311.

München, 25. April 1885.

Betreff: Reglement über die Remontierung der Armee, hier Anderungen.

Im Reglement über die Remontierung ber Armee treten nachstehende Anderungen ein:

I.

Remontierung ber Dienstpferbe.

In § 1 Zeile 2 von oben ift nach "Kavallerie" einzusschalten: "und ber Equitationsanstalt", in Zeile 3 sind die Worte "bei der Equitationsanstalt und" zu streichen, in Zeile 10 für "21" — "13" zu setzen.

II.

Unhang zum Reglement über bie Remontierung ber Armee.

Aus ber Überschrift "Bestimmungen über bie Abgabe 2c." ift "und ber Equitationsanstalt" zu streichen, ebenso in § 1 Zeile 2 von unten bas Wort "Beterinare".

In § 2 Zeile 2 von oben ist nach "Offiziere" "unb" ein= zuschalten, bagegen "und Stabsveterinäre" zu streichen; Zeile 5

und 6 "jenem ber Equitationsanstalt" zu streichen und bafür zu segen: "bem Stanbe ber Kavallerie-Regimenter".

In § 11 Zeile 1 und 2 von oben sind die Worte "sei

es . . . . . . . . Equitationsanstalt" zu ftreichen.

§ 12 erhalt in Absat 1 und 2 folgende Fassung:

"Die Genehmigung ber Gesuche sowie die Entscheidung hinsichtlich ber in § 3 vorgesehenen Ausnahmen für die Abgabe eines weiteren Pferdes bei unverschulbeter Unbrauchbarkeit oder Berlust steht dem vorgesehten General-Kommando \*) zu.

Die Abgabe von Reitpferben ift an keinen bestimmten Termin

gebunden."

In § 13 wird gestrichen Zeile 3 mit 10 von oben, ferner

bas Wort "beschränft" auf Zeile 11; bafur ist zu seten :

"Bei jedem Kavallerie = Regiment ist die jährliche Abgabe auf die Maximalzahl von 5, bei den Feldartillerie Regimentern Nro 2 und 3 von 4, bei Nro 1 und 4 von 3 Pferden beschränkt.

Von den 5 Pferden eines Kavallerie-Regiments ift ein Pferd

für bie nach § 2 lit. b normierte Abgabe bestimmt."

Der Abfat 2 bes § 14 ist zu streichen.

In § 16 Seite 89 Zeile 5 mit 8 von oben sind die Worte "beziehungsweise . . . . . . Unstalt" und "vom . . . . . abs gegeben wurde" zu streichen.

In § 17 Zeile 1 und 2 von oben find bie Worte "be-

ziehungeweise . . . . . Unftalt" zu ftreichen.

Im Schema für die Schulb- und Cessionsurkunde — Beilage 1 zum Anhang — Zeile 2 von oben ist "(ber k. Equitationsanstalt)", in Beilage 2 die sub 1) vorgetragene Bemerkung zu streichen; die Bemerkungen 2 und 3 erhalten die Nummer 1 und 2.

## Kriegs-Ministerium. v. Maillinger.

Der

Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

<sup>\*)</sup> Bemertung ju § 12.

Die General - Kommandos entscheiden auch die einschlägigen Gesuche der Offiziere ihres Befehlsbereiches und der außer Corpsberband stehenden Offiziere ihres Territorialbezirtes. Das General-Kommando I. Armee-Corps erhält das Berfügungsrecht über das bom 2. Ulanen-Regiment jährlich zur Abgabe bestimmte Pferd.

Mrs 8007.

Munchen, 25. April 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst bes wogen gefunden:

am 24. v. Mts bem Wallmeister Franz Baumann ber Festungs-Ingenieur-Direktion Germersheim für seine mit 13. bs ehrenvoll zuruckgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmunze bes Ludwigsorbens zu verleihen;

am 16. bs ben Second-Lieutenant und Regiments-Abjutanten Freiherrn von Laßberg, unter Beurlaubung auf die Dauer von zwei Jahren, im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig à la suite zu stellen;

ferner am gleichen Tage

zu versetzen: ben Premier-Lieutenant Ulrich bes 16. Insfanterie-Regiments König Alfons von Spanien, Lehrer an ber Kriegsschule, in ben etatsmäßigen Stand ber Militär-Bildungssanstalten unter Stellung à la suite bes genannten Truppenteils; — ben Second-Lieutenant Weithaas, Bataillons-Abjutanten im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, zu ben Offizieren bes Beurlaubtenstandes bieses Regiments;

gu beforbern:

ben Feuerwerks-Lieutenant Rath vom Artillerie-Depot Munchen zum Feuerwerks-Premier-Lieutenant — und ben Oberfeuerwerker Karl Flohrschütz vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment zum Feuer-werks-Lieutenant;

ju Portepeefähnrichen: die Unteroffiziere 2c. Joseph Lukinger — und Alfons Bram im 3. Infanterie = Regiment Prinz Karl von Bayern, — Oskar Maser, — Arnold Möhl, — Thomas Dörsler — und Franz Hoffmeister im 6. Infanterie Reziment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Karl Lacher im 16. Infanterie Regiment König Alfons von Spanien, — Wilshelm Gebhard — und Karl Hahn im 18. Infanterie Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Karl Jaud — und Adolf Lammerer im 1. Jäger Bataillon, — Leopold Ricker im 2. Feld Artillerie Regiment Horn, — Ludwig Freiherr von Pölnit — und Friedrich Huber im 4. Feld Artillerie Regiment König, — Karl Uebersezig im 1. Fuß-Artillerie Regiment Bothmer, — Adolf

Aechter, — Philipp Engelharbt — und Ernst Heubach im 1. Pionier=Bataillon, — Paul Köberle — und Friedrich Berthold im 2. Pionier=Bataillon;

zu überzähligen Portepeefähnrichen: die Unteroffiziere Kaspar Zirngibl, — Philipp Wach — und Bruno Buhl im 2. Feld= Artillerie=Regiment Horn; — endlich

ben Garnisonsverwaltungs = Oberinspektor, Rechnungsrat Schranken muller, ber Garnisonsverwaltung Nurnberg zum 1. August I. Is in ben erbetenen Rubestand treten zu lassen. —

In eigener Zuständigkeit murbe verfügt :

am 19. bs die Kommandierung des Hauptmanns Backert bes Generalstabes zum Gouvernement der Festung Ingolstadt auf die Dauer eines Jahres;

bie Kommanbierung bes Majors von Grauvogl vom Gesneralstabe ber 1. Division als ständiges Mitglied der ObersStudiens und Examinations : Kommission an Stelle des beim Generalstabe des I. UrmeesCorps eingeteilten Majors von Lossow;

am 23. bs die Ernennung des einjährig freiwilligen Arztes Maximilian Miller zum Unterarzt im 7. Infanterie = Regiment Prinz Leopold, unter gleichzeitiger Beauftragung mit Wahrnehmung einer vakanten Afsistenzarztstelle.

## Ariege-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Durch ben Chef bes Generalstades der Armee wurden eingeteilt: ber Major von Loffow vom Generalstade der 1. Division beim Generalstade des I. Armee-Corps — und der Major von Grauvogl von der Zentralstelle beim Generalstade der 1. Division.

Durch bie Inspektion ber Artillerie und bes Trains wurde ber Zeug-Premier-Lieutenant Enbres von ber Geschoffabrik bei

ber Geschützgießerei und Geschoffabrit eingeteilt — und ber Zeugs Lieutenant Bielberth von ber Geschützgießerei bem vorgenannten vereinigten Etablissement zur Dienstleistung zugewiesen.

Der Second-Lieutenant Blaul bes 8. Infanterie-Regiments Pranch wurde zum Bataillons-Abjutanten ernannt.

9iro 7896.

München, 15. April 1885.

Betreff: Extraordinare Berpflegungsjufcuffe in ber R. preugifchen Armee.

In Nachstehenbem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. preußischen Kriegsministeriums vom 26. März l. Is über die für die K. preußische Armee pro II. Quartal 1885 bewillzigten extraordinären Verpstegungszuschüsse mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden bayerischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der bayerischen Armee Anwendung suden.

Diefer extraordinare Berpflegungszuschuß beträgt pro Mann und Tag:

| für | Berlin . |  |  |  |  |  | , كر 15 |
|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| ,,, | Spandau  |  |  |  |  |  | ر کر 17 |
|     | Met      |  |  |  |  |  |         |
|     | Saargemü |  |  |  |  |  |         |

## Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung.

In Bertretung: Bogl, Oberfilieutenant.

Oculhe, Kriegsrat. Nro 7393.

München, 15. April 1885.

Betreff: Instructionen, betreffend die Insanterie-Gewehre M/71 und M/69, hier Abanderungen.

Durch die R. Inspektion ber Artillerie und bes Trains geslangen Abanberungen

zur Instruktion, betreffend bas Infanterie-Gewehr M/71, und zur Instruktion, betreffend bas Infanterie-Gewehr M/69, zur Berteilung.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Dberftlieutenant.

Mro 7802.

München, 17. Upril 1885.

Betreff: Borfdrift für die Überweisung der Bedürfnisse ju den Armierungsübungen der Fugartillerie 2c.

Durch bie Inspektion ber Artillerie und bes Trains gelangt eine Neuaussage ber Druckvorschrift Kro 110 "Borschrift für die Überweisung ber Bedürfnisse zu ben Armierungsübungen ber Fußartillerie 2c. München 1885." zur Verteilung, womit die mit Kriegsminiskerial=Reskript vom 9. Februar 1876 Kro 1389 zur Einführung gelangte bezügliche Vorschrift außer Kraft tritt und auszumustern ist.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Dberftlieutenant.

#### Geftorben find:

ber Oberst a. D. von Baur=Breitenfelb, Ritter 1. Klasse bes Militär=Verbienstorbens und Inhaber bes Königlich Preuß= ischen Eisernen Kreuzes 2. Klasse, am 31. März in München;

ber Intendant a. D. Trentini am 31. März in München.

## Königlich Baperisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

**No.** 19. 30. April 1885.

Inhalt: Berordnungen und Befanntmachungen: a) Ernennung jum Rriegs= minifter; b) Übernahme von Bormundschaften; c) Rachträge und Er-läuterungen ju der Dienstvorschrift für die Arbeiterabteitung; d) Berso-nalien; e) Reglement über die Remontierung der Armee, hier § 34; f) Geld-berpflegungs-Reglement für das baberische Deer im Frieden, hier Zu= fammenftellung der bom 1. Januar 1882 mit 31. Mar, 1885 erfdienenen Erganjungen, Erlauterungen zc.; g) Dienstanweisung jur Beurteilung ber Militardienftfähigfeit und jur Ausstellung bon Atteften, bier britter Nachtrag biezu.

90ro 8551.

München, 27. April 1885.

Betreff: Ernennung jum Rriegeminifter.

Seine Majestät ber Ronig haben unterm 11. be ben Commanbeur ber 4. Division, Generallieutenant von Seinleth. vom 1. Mai laufenben Jahres an jum Staaterat im orbentlichen Dienst und zu Allerhöchstihrem Kriegsminister Allergnäbigst zu ernennen gerubt.

Ariegs-Minifterium.

v. Maillinger.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Dirt, Oberft 3. D.

Mro 7720.

Betreff: Übernahme bon Bormundichaften.

Unter Bezugnahme auf § 41 bes Reichs-Militär-Gesetes vom 2. Mai 1874 wird bekanntgegeben, daß zur Erteilung ber Genehmigung hinsichtlich ber Übernahme von Bormundschaften zuständig sind

- 1) für Offiziere und Mannschaften: ber nächste militärische Borgesette mit minbestens ber Disziplinar= strafgewalt eines Regimentscommanbeurs;
- 2) für Arzte: ber Corpsarzt und für biesen bas Kriegsministerium;

3) für Aubiteure und zwar:

- a) für bie Direktoren, bie Richter und bie rechtskundigen Sekres tare ber Militar=Bezirksgerichte, bann für bie Untersuchungs= richter: bie Borftanbe ber Militar=Bezirksgerichte,
- b) für ben Generalaubiteur, bie Richter und ben rechtskundigen Sekretar bes General-Auditoriates: ber Prafibent bes General-Auditoriates,
- c) für bie Staatsanwälte an ben Militar=Bezirksgerichten: ber Oberftaatsanwalt beim General=Aubitoriat, unb
- d) für ben Oberstaatsanwalt : bas Kriegsministerium;
- 4) für bie Corps = Intenbanten: gleichfalls bas Rriegsministerium;

5) für bie übrigen Beamten und zwar:

- a) wenn sie einem Militär-Vorgesetzten unterstehen: ber oben nach Ziffer 1 zuständige Vorgesetzte, im Falle doppelter Unterordenung unter dem Vorbehalt der Anhörung des nächsten Verswaltungs-Vorgesetzten;
- b) wenn sie nur einem Berwaltungs-Vorgesetzten unterstehen: der höchste dem Kriegsministerium unmittelbar untergeordnete Ver- waltungs-Vorgesetzte;
- c) wenn fie bem Kriegsminifterium unmittelbar unterfteben; bas Kriegsminifterium.

## Ariegs-Minifterium.

### v. Maillinger.

Chef der Bentral-Abteilung: Girt, Dberft 3. D.

Mro 3872.

München, 28. April 1885.

Betreff: Rachtrage und Erlauterungen ju der Dienstoorschrift für die Arbeiterabieilung.

In Erganzung und Erlauterung ber Dienstvorschrift für bie Arbeiterabteilung wird Rachstehenbes bekanntgegeben:

1.

### Bu § 15.

Der Inspecteur ber militärischen Strafanstalten hat bei Kommando und Beurlaubung von Aussichts-Unterossizieren auf Grund bes § 39 bes Gelbverpslegungs Meglements für das bayerische Heer im Frieden behufs Probedienstleistung bezw. Borbildung im Zivildienst die Gestellung von Aushilfs-Unterossizieren dei den Königlichen General-Kommandos dergestalt abwechselnd zu beanstragen, daß die beiden Armee Gorps hierbei thunlichst gleichmäßig beteiligt werden.

In anderen Abwesenheitsfällen als: bei Krankheit, Untersuchungshaft und bei Verbüßung von Freiheitsstrafen, wenn die Abwesenheit voraussichtlich länger als acht Tage dauert, hat die Arbeiterabteilung die Kommandierung eines Vertreters bei dem Gouverneur zu beantragen. Die Vertretung bei Beurlaubungen, welche nicht unter den § 39 des Geldverpstegungs=Reglements im Frieden fallen, hat durch das vorhandene Personal stattzusinden, so daß die Heranziehung von Aushilfen in solchen Fällen ausgesschlossen ist.

2.

## Bu § 19.

Die Arbeitssoldaten sind gemäß § 19 ber Dienstvorschrift -für die Arbeiterabteilung nach abgeleisteter gesetzlicher breijähriger Dienstpflicht zur Reserve zu beurlauben, und hat bementsprechend auch die Auflösung der Kapitulation der Bierjährigerreiwilligen der Kavallerie, — wenn solche nicht schon vor der Überweisung vom Truppenteile verfügt sein sollte, — stattzufinden.

3.

### Zu § 41.

Die Arbeitssolbaten schlechter Führung find nur zu ben ansftrengenbsten Arbeiten heranzuziehen.

Wenn es an Arbeitsobjekten, für welche bie bestimmungs= mäßige Bergitung geleistet werben mußte, mangelt und baber nur eine Berwendung der Arbeitssoldaten ausschließlich zum Zwede ihrer Beschäftigung, also ohne Nuten für die beschäftigende Beshörde, möglich ist, dann können die Arbeitssoldaten schlechter Führung sowohl der örtlichen Fortisitation, als auch anderen Wilitärverswaltungen ohne Entgelt zur Berfügung gestellt werden.

4.

## Bu §§ 44 und 55.

Die in den Cafernements der Arbeiterabteilung vorkommenden Reparaturarbeiten sind ausschließlich als im Interesse derselben liegend anzusehen, wenn auch der örtlichen Garnisonsverwaltung die Verwaltung des Casernements bestimmungsmäßig obliegt.

Bezüglich bieser und aller ähnlichen Arbeiten findet daher nicht der § 41, sondern der § 44 der Dienstvorschrift für die Arbeiterabteilung Anwendung; es wird demgemäß bei Aufstellung des Arbeitsplanes darauf Bedacht zu nehmen sein, daß der Abteilung die erforderlichen Arbeitskräfte verbleiben.

Bei Ausführung vorkommenber Arbeiten ist nach bem in bieser Beziehung für bie militärischen Strafanftalten ergangenen Kriegs: ministerial=Restript vom 17. April 1885 Nro 8047 zu verfahren.

Die Zahlung von Arbeitsvergütungen an bie Arbeitssolbaten findet nicht ftatt.

5.

## Bu SS 55 und 56.

Die Bestimmungen ber Garnisonsverwaltungs-Orbnung über bie Selbstbewirtschaftung ber Casernements burch bie Truppen sinden auf die Arbeiterabteilung keine Anwendung.

6.

## Sinter § 69.

Den von den Truppen zu der Arbeiterabteilung kommans bierten Unteroffizieren find folgende Bekleidungs- und Ausruftungs ftude mitzugeben:

- 2 Feldmugen,
- 2 Schirmmüten,
- 3 Waffenrode,
- 3 Halsbinden,
- 3 Tuchhosen,
- 2 leinene Sofen,
- 2 Mantel,

Parabe-Anzüge find nicht mitzugeben, sonbern nur Bekleidungen vom Sonntagsanzug abwarts.

Anlage 1 zum Kriegeministerial-Restript vom 28. April 1885 Rro 3872 (Berordn.-Bl. Rro 19).

## Äber sicht

von den Bekleidungs- und Ausrüstungs-Gegenständen der Arbeiterabteilung in N. am Cage der Musterung, den 11. Mai 1881.

| Nr. |                                                                                                                                                                                                                           | fit8=                                                 | 4                                          | - 3ftbeftanb         |                  |                    |                               |           |                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|     | // 0 £ w \$ .                                                                                                                                                                                                             | : Auflichts-<br>tziere<br>d                           | ärfe de<br>aten                            | iterial              | den              | in g               | ebraud<br>Stilden             | ten       | ein.                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |
|     | Gegenstände                                                                                                                                                                                                               | Ctatsflärke der Auf<br>unteroffiziere<br>Kontobestand | Durchschnittsftärke der<br>Arbeitssoldaten | in Geld und Material | in neuen Stilden | Sonntags.<br>anzug | Dienft- bezw.<br>Arbeitsanzug | Hufferdem | Summe 5 bis ein<br>fchilegitch 9                                                                     |     |  |  |  |  |  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | 3                                          | 4                    | 5                | 6                  | 7                             | 8         | 9                                                                                                    | 10  |  |  |  |  |  |
|     | Sier sind die Gegenständen den Sauptrubriken: I. Groß-Montierungsst II. Klein-Montierungsst III. Ausrüftungsftide, in der Beilage 7 zur Di borschrift für die Arbeite teilung bezeichneten Rei folge speziell auszuführen | üde,<br>üde,<br>enst-<br>rab-<br>hen-                 |                                            |                      |                  |                    |                               |           | Hier find alle vorher uicht aufge-<br>führten Stiede mit Rusnahme des<br>Flichnaterials aufzuschren. |     |  |  |  |  |  |
| 1   | Beifpiel der Ausfüllun<br>I. Groß-Montierungsflüd<br>Feldmützen:<br>a. für Feldwebel und<br>Bizefeldwebel                                                                                                                 | ie.                                                   | 1                                          | _                    |                  | 1                  | 1                             | 1         | 2                                                                                                    | 5   |  |  |  |  |  |
|     | b. für Unteroffiziere                                                                                                                                                                                                     | ofarbo                                                | 4 4                                        |                      | 1                | 3                  | 4                             | 4         | 2                                                                                                    | 14  |  |  |  |  |  |
|     | c. für Zahlmeister-                                                                                                                                                                                                       | mit Rofarde                                           | 1                                          | -                    | -                | 1                  | 1                             | 1         | 2                                                                                                    | 5   |  |  |  |  |  |
|     | d. für Arbeitefoldaten                                                                                                                                                                                                    | -                                                     | -                                          | 1                    | 15               | _                  | 50                            | 50        | 75                                                                                                   | 190 |  |  |  |  |  |
|     | e. für Arbeitefoldaten o<br>Kolarde                                                                                                                                                                                       | -                                                     | 150                                        | -                    | 20               | 100                | 100                           | 115       | 335                                                                                                  |     |  |  |  |  |  |

Die Richtigfeit bescheinigt mit dem Bemerten, daß außer den nachgewiesenen weitere bezugliche Gegenstände bei der Arbeiterabteilung nicht vorhanden find.

Ort. Datum.

 Der Borstand der Arbeiterabteilung. N. N.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mithin find vorhanden für |        |       |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|------|--|
| Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | teroffiziere die Arbeits- |        |       |      |  |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unter                     | über   | unter | über |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eine Garnitur             |        |       |      |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 12 13 14               |        |       |      |  |
| An merkungen.  1) Der Kontobestand ist in Spalte 3 mit roten Zahlen anzugeben *).  2) Jum Kontobestande gehören nur biejenigen Stude, sür welche die Beschaftungskossen ber Anstalt besonders angewiesen sind, nicht aber dienigen, welche seiner Zeit von Truppenteilen gegen Bergitung de Tarwertes abzegeben wurden.  3) Von der Ausmahme in Kolome 5 die 10 sind diejenigen Gegenstän ausgenommen, welche vorschusweise emplangen sind und eine Tragez von einem Zahre und darüber haben, mitzin erst nach Ablauf des tressenden statischen sind füllig zu betrachten sind. — Von den Gegesständen mit Kurzerer Tragezeit (Halsbinden, Unterhosen, Leberhan schule, Sohlen und hemden) ist die Absinden, linterhosen, Leberhan schule, Sohlen und hemden) ist die Absindeng sint dassenzige Etat halbjadr ausgeschlossen, in welchem die Musserung statissindet. Teereits sälligen Stude sind hier nachzuweisen, auch wenn sie noch nie gemustert sind. |                           |        |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | !<br>[ | _     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |        |       | 4    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |        |       | 10   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                         | _      | · _   | 4    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b>                  | 1      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 375    |       | _    |  |

Bei der abgehaltenen Mufterung ift der Befleidungs- und Ausruftungszustand mit ben vorstehenden Angaben übereinstimmend befunden worden, die borfchußweise angewiesenen, aber noch nicht fälligen und deshalb hier nicht aufgeführten Gegenstände find in sertigen Studen bezw. in Geld und Material außerdem vorhanden.

Ort. Datum.

Die Mufterunge-Rommiffion.

N. N., Generalmajor und Inspecteur ber militarischen Strafanstalten.

N. N., Intenbanturrat.



<sup>.)</sup> In bem porliegenben Schema in Rurfipfdrift angebeutet.

Anlage 2 zum Kriegsministerial-Restript vom 28. April 1885 Nro 3872 (Berordn.-Bl. Aro 19).

## Befchaffungs-Uberfict

ber Arbeiterabieilung in N. am Tage ber Mufterung, ben 11. Mai 1881.

|                                                                                                                         | Befleibung sft üde         |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               |         |        |        |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
|                                                                                                                         | Felde und Dienft:<br>mugen | Schirmmügen | Baffenröde über-<br>haupt | Dienftjaden | Unterjaden | Tuchhojen | Leinene Bofen | Unterhojen | Hafebinden | De äntel | Leberhanbichuhe,<br>paar | Tuchhandichube,<br>paar | Driffid)jaden | Stiefel | Schube | Sohlen | Demben |                 |
| Ins der Abfindung pro<br>1879/80 blieben nach<br>derletten Beschaffungs-<br>übersicht zu fertigen<br>bezw. anzuschaffen |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               |         |        |        |        |                 |
| dierzu tommen:  Abfindung für das Auffichtspersonal für 1880/81                                                         |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               |         |        |        |        |                 |
| b. desgl. für die Ar-<br>beitsfoldaten                                                                                  |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               |         |        |        |        |                 |
| c. für überschlagene<br>zc. zu beschaffen                                                                               |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               |         |        |        |        |                 |
| 3 Summe der Stüde                                                                                                       |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               | 1       |        |        |        |                 |
| Dierauf find :<br>a. nach Ausweis des<br>Birtichaftsbuches<br>beichafft                                                 |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               | *       | 李市     |        |        | paar Boridiuhe. |
| b. mit Genehmigung<br>der Inspettion der<br>militärischen Straf-<br>anfialten über-<br>ichlagen                         | 1                          |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               |         |        |        |        | Darunter x paar |
| c. in Gelbe bergutet                                                                                                    |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               |         |        |        |        |                 |
| Summe ju 4                                                                                                              |                            | 1           |                           |             |            |           |               | -          |            |          |                          |                         | ľ             |         | ŀ      | Ī      |        |                 |
| Bleiben am Tage ber Mufterung ju beichaffen                                                                             |                            |             |                           |             |            |           |               |            |            |          |                          |                         |               | itize   |        |        |        | l<br>pg         |

| Mußerdem find feit ber letten Mufterung befd | hafft:                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| A. Mus dem Befleidungefonde.                 |                                        |
|                                              | men à                                  |
| B. Aus dem Erfparnisfonds.                   |                                        |
| Mäntel &                                     |                                        |
| Die Richtigkeit beicheinigt.                 |                                        |
| Ort. Datum.                                  |                                        |
| Die Befleidungs-Kommission Regiments         | Der Borftand<br>der Arbeiterabteilung. |
| N. N. N. N.                                  | N. N.                                  |

- 1 bis 2 Drillichrode,
- 2 Unterhofen,
- 2 Drillichhosen,
- 2 paar Leberhandschuhe,
- 2 paar Stiefel bezw. Schuhe,
- 2 hemben,
- 1 Selm mit Bubehör,
- 1 Tornister mit Bubehor,
- 1 Leibriemen mit Yatagantafche,
- 1 Mantelriemen,
- 1 Brotbeutel,
- 2 Säbeltrobbel,
- 1 Patrontasche.

Außerbem:

- 1 Seitengewehr,
- 1 Solbbuch.

7.

## Sinter § 77 bezw. zu §§ 9 mib 68.

Bon ber Arbeiterabteilung find bei ben Musterungen bie Übersicht von ben Bekleibungs= und Ausruftungsstuden sowie die Beschaffungs-übersicht nach den anliegenden Schematen aufzustellen. Außerdem ist von den genannten Anstalten nur noch ein Stärkes rapport sowie ein Fondsabschluß (Beil. 3 zur Instruktion für das Geschäft der ökonomischen Musterungen bei den Truppen im Frieden) bei der Musterung anzusertigen.

In ben Musterungsberichten ist bas Erforderliche über bie Berwaltung bes Menagesonds zu vermerken, ein besonderer Bericht ift nicht notwendig. —

Die vorstehend unter Ziffer 5, 6 und 7 getroffenen Beftimmungen finden auf die militarischen Strafanftalten gleich= maßige Unwendung.

Ariegs-Ministerium.

v. Maillinger.

Thef der Zentral-Abteilung: '
Dirt, Oberft j. D. ''

Mrs 8585.

München, 30. April 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich unterm 26. be Allerhöchst bewogen gesunden, ben Militaranwarter, Feldwebel Hermann Ruppert, zum Lazaret Inspettor beim Garnisons= Lazaret Augsburg zu ernennen.

## Kriegs-Minifterium. v. Maillinger.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

Durch die Inspektion der Artillerie und des Trains wurde der Feuerwerks-Lieutenant Hensler vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer zum Artillerie-Depot Ingolstadt versetzt — und der Feuerswerks-Lieutenant Flohrschütz beim genannten Regiment eingeteilt.

Mrs 8013.

Munchen, 29. April 1885.

Betreff: Reglement über die Remontierung der Armee, hier § 34.

Der § 34 bes Reglements über die Remontierung ber Armee hat zu lauten:

"Die General = Kommandos haben darüber zu entscheiben, ob und in welcher Reihenfolge noch anderen Truppenteilen des bes treffenden Armees-Corps gestattet werden soll, von den auszurangies renden Pferden eines Regiments einzelne zu übernehmen.

Aus ben bemnächst übrigbleibenben Pferben ift es ben Truppenteilen bes anderen Armee-Corps freigestellt, Diejenigen auszumahlen,

welche ihnen noch geeignet erscheinen.

Hierauf bezügliche Antrage sind an das Kriegsministerium zu richten, welches entscheidet, ob und in welcher Reihenfolge eventuell mehrere berartige Antrage zu berücksichtigen sind.

An Stelle ber übernommenen Pferbe find bie übergablig werbenben Pferbe auszurangieren und zu verkaufen."

Ariegs-Minifterium.

Muf Befehl: Arh. v. Gobin, Generalmajor.

Der

Chef der Bentral = Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Mro 7422.

Munchen, 28. April 1885.

Betreff: Beldverpflegunge : Reglement für bas baberifche Deer im Frieden, hier Busammen-ftellung der bom 1. Januar 1882 mit 31. Marg 1885 erichienenen Erganzungen, Erlauterungen zc.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums wird eine Zusammenstellung ber zum Gelbverpflegungs-Reglement für bas banerische Heer im Frieden vom 1. Januar 1882 mit 31. März 1885 erfcbienenen Erganzungen, Erlauterungen ac. nach Daggabe bes Drudvorschriften-Stats zur Berteilung gelangen.

Kriegs-Minifterium — Militar-Okonomie-Abteilung.

In Bertretung:

Boal.

Dberfilieutenant.

Gerbeufer, Beheimer Rriegerat.

Mrs 7638.

München, 29. April 1885.

Betreff: Dienftanweisung gur Beurteilung ber Militarbienftfabigfeit und gur Ausftellung bon Atteften, bier britter Nachtrag biegu.

Durch bie Zentralabteilung bes Kriegsministeriums wirb ber britte Nachtrag zur Dienftanweisung zur Beurteilung ber Militar-

bienftfähigfeit und zur Ausstellung von Atteften vom 21. Juli 1877

gur Berteilung gelangen.

Die einzelnen Erlauterungen und Erganzungen sind zum Musschneiben und Ginkleben, bezw. zum Ginfugen an treffender Stelle bestimmt.

## Mriege-Ministerium — Militar-Medizinal-Abteilung. Dr v. Lopbed, Generalftabsarzt.

### Rotizen.

Rach einer Mittellung des Raiferlich Röniglichen Reichs-Rriegsministeriums in Wien gelangt der I. Band der II. Serie (Band X der ganzen Folge) des Berkes: "Feldzüge des Brinzen Eugen von Savonen" demnächt zur Ansgabe und kann von Offizieren, Truppenbibliotheken ze. unter den im Berordnungsblatt 1883 S. 365 mitgeteilten Bedingungen zum Preise von 10 .K. von der Abteilung für Ariegsgeschichte des Kaiserlich Königlichen Kriegsgeschicht in Wien bezogen werden.

für ben nachträglichen Bejug ber bereits fruher erschienenen Banbe find

bie obigen Bedingungen in Rraft geblieben.

Bei Franto-Ubermittlung der Betrage erfolgt die Busendung der sub: ftribierten Exemplare portofrei.

## Koniglich Bayerisches Ariegeministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

№ 20.

8. Mai 1885.

Inhalt: 1) Königlich Allerhöchfte Berordnung, Abanderung der mit Allerhöchfter Berordnung vom 8. Juli 1875 erlaffenen Bollzugs-Inftruktion jum Quartierleifungsgesetze betr.; 2) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Gesuche um vorzeitige Zulaffung zur Prüfung für den einjährig-freiwilligen Dieuft; b) Belobung wegen Errettung mehrerer Menschen vom Tode des Ertrinkens; c) Personalien; d) Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1884/85 an die Truppen verabreichten Raturalien. 3) Sterbfälle.

Ято 9224.

## Ludwig II.

von Gottes Gnaden Konig von Bayern,

Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben 2c. 2c.

Wir haben zur Herbeiführung einer schleunigeren Auszahlung ber Servisvergütungen für das ben Truppen bei Kantonierungen und auf Märschen seitens ber Gemeinden gewährte Naturalquartier, sowie zur Bereinsachung des Liquidationsversahrens genehmigt, daß ber Servis nicht nur wie in § 15 ber Instruktion vom 8. Juli 1875 zur Aussührung des Quartierseistungsgesetzes vom 25. Juni 1868,

beziehungsweise bes Reichsgesetzes vom 9. Februar 1875 (Gesetzund Berordnungsblatt Seite 513 ff.) bestimmt ift, in Zeitabsschnitten von drei Monaten, sondern auch in eins oder zweimonatslichen Zeitabschnitten liquidiert werden kann, und daß an Stelle der in der erwähnten Instruktion vorgeschriebenen Schemas zu Quartiers bescheinigungen (Litera E) und zur Servisliquidation (Litera F) die anliegenden treten.

Gegeben zu Hohenschwangau, ben 16. April 1885.

## Ludwig.

v. Maillinger. Frhr. v. Crailsheim. Frhr. v. Feilitsch. v. Höff, Staatsrat.

Nach bem Befehle Seiner Majestät bes Königs:

Königlich Allerhöchfte Berordnung, Abanderung der mit Allerhöchfter Berordnung vom 8. Juli 1875 erlassenen Bollzugs-Instruktion zum Quartierleistungsgesetz betr. Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

| 2                         | Quarties  Dağ bie Gemeinde S  ten Infanterie:9    | Die Servisvergütung für die gemährten Onartiere berechnet fich, wie folgt: (Servistiaffe III) |                           |                        |                                                             |             |                                                      |                                 |     |                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| Mugahl ber Einquartierten | Charge                                            | Anzahl der eingestellten Pferde                                                               | bom (Tag bes Gintreffens) | bis (Tag bes Abganges) | also auf Monate (aus-<br>schließlich des Abgangs-<br>Tages) | Bemertungen | Mon<br>lid<br>Betti<br>de<br>Perjo<br>und S<br>jerbi | er<br>ag<br>e<br>nol=<br>stall= |     | e an<br>onal=<br>otall+<br>8 zu |
| 1                         | Bataillonscommandeur,<br>Major M.                 |                                                                                               | 1./5.                     | 21./5.                 | 20./30.                                                     |             | 35                                                   | 10                              | 28  | 40                              |
|                           | beffen Pferde                                     | 1                                                                                             | " "                       | " "                    | "                                                           |             | 5 1                                                  | 10<br>50                        | 3   | 40                              |
| 1                         | Mintant, Secondlieu-<br>tenant K.<br>beffen Pferd | -                                                                                             | ,,                        | ,,                     | ,,                                                          |             | 21<br>5                                              | 30<br>10                        | 14  | 20                              |
|                           |                                                   | 1                                                                                             | "                         | "                      | "                                                           |             | 1.3                                                  |                                 | 100 | (A)                             |
| 1                         | Dauptmann R.<br>deffen Pferd                      | 1                                                                                             | "                         | "                      | "                                                           | 1           | 21<br>5                                              | 30                              | 14  | 20                              |
| 1                         | Bremierfientenant A.                              | -                                                                                             | "                         | "                      | "                                                           | 1           | 21                                                   | 30                              | 14  | 20                              |
| 1                         | Secondlieutenant N.                               | -                                                                                             | ,,                        | "                      |                                                             |             | 21                                                   | 30                              | 14  | 20                              |
| 1                         | Secondlieutenant P.                               | _                                                                                             | ,,                        | ,,                     | ,,                                                          |             | 21                                                   | 30                              | 14  | 20                              |
| 1                         | Secondlientenant W.                               | _                                                                                             | "                         | "                      | ,,                                                          |             | 21                                                   | 30                              | 14  | 20                              |
| 1                         | Stabeargt V.                                      | _                                                                                             | "                         |                        |                                                             |             | 21                                                   | 30                              | 14  | 20                              |
| 1                         | Bahlmeifter K.                                    |                                                                                               |                           | "                      |                                                             |             | 21                                                   | 30                              | 14  | 20                              |
| 2                         | Feldwebel                                         | 20                                                                                            | "                         | "                      | "                                                           |             | 10                                                   | 20                              | 13  | 60                              |
|                           |                                                   |                                                                                               | "                         | *                      | *                                                           | Digitize    |                                                      | 00                              | 161 | 80                              |

| Mugahl ber Einquartierten | Charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl der eingestellten<br>Pferde | bom (Sag bes Gintreffens) | bis (Tag bes Abganges) | alfo auf Monate (aus-<br>fchließlich des Abgangs-<br>Tages) | Bemertungen                      | Mon<br>lich<br>Betr<br>bei<br>Perfo<br>und S<br>fervi | er<br>ag<br>8<br>nal-<br>tall- | Ge daher Perfo<br>und Servis<br>fervis<br>em<br>pfang | an<br>nal-<br>itall-<br>311 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                         | D. Maria de la constitución de l |                                    | i                         |                        |                                                             | Übertrag                         |                                                       |                                | 161                                                   | 80                          |
| 1                         | Bahlmeisterafpirant<br>(Feldwebel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 1./5.                     | 21./5.                 | 20./30.                                                     |                                  | 10                                                    | 20                             | 6                                                     | 80                          |
| 1                         | Portepeefähnrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                  | ,,                        | **                     | **                                                          | 1                                | 6                                                     | 60                             | 4                                                     | 40                          |
| 2                         | etatemäßige Bizefeldwebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                           |                        | "                                                           |                                  | 6                                                     | 60                             | 8                                                     | 80                          |
| 14                        | Unteroffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                  | ,,                        | .,.                    |                                                             |                                  | 4                                                     | 50                             | 42                                                    | -                           |
| 145                       | Gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                                  | ,,                        |                        | "                                                           | 27                               | 2                                                     | 40                             | 232                                                   | -                           |
| 1                         | Bataillonstambour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                  | "                         | *                      | "                                                           |                                  | 4                                                     | 50                             | 3                                                     | -                           |
|                           | Attachiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                        |                                                             |                                  |                                                       | -                              |                                                       |                             |
| 1                         | Major I. (charafterifiert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                  | ,,                        | **                     | ,                                                           | vom 1. Bataillon ten Infanteries | 21                                                    | 30                             | 14                                                    | 20                          |
|                           | Pferd desfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                  | "                         | "                      | "                                                           | Regimento,                       | 5                                                     | 10                             | 3                                                     | 40                          |
| 1                         | Oberftabsarat I. Rlaffe B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                  | "                         | ,,                     |                                                             | 1                                | 35                                                    | 10                             | 23                                                    | 40                          |
| 1                         | etatemäßiger Soboift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                  | ,,                        | "                      | ,,                                                          | nom                              | 4                                                     | 50                             | 3                                                     | -                           |
| 1                         | Gemeiner, außeretats-<br>mäßiger Hoboift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                  | ,                         | "                      |                                                             | Regimentsitab.                   | 2                                                     | 40                             | 1                                                     | 60                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                        |                                                             | Summe                            |                                                       |                                | 504                                                   | 40                          |

Duartier in vorschriftsmäßiger Ausbehnung und Beschaffenheit gegeben hat, sowie, daß in der vorangegebenen Zeitdauer der Tag des Einrlicens in das Cantonnement — nicht aber der Tag des Ausmarsches —
mitgerechnet ift, auch unter der angegebenen Zahl der Gemeinen Diener der Offiziere ze. sich nicht befinden, wird hierdurch pflichtmäßig bescheinigt.

Die Begahlung Des Quartiere ift . . . . erfolgt.

Ort. Datum.

(L. S.) Unterfdrift.

Ort. Datum.

(Firma ber liquibierenben Behorde und Unterschrift.)

Unmerkung. Die oore stehenden Spaken werben von den liquis dierenden Zivilbehore den ansgejüllt.

## Servisliquidation

| von | ben Gemeinben | bes | Bezirkeamtes                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    |
|-----|---------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|
|     | für ben Mo    | nat | *************************************** |                                         | 18 |

| Rummer<br>der<br>Belege | Bezeichnung<br>der<br>bequartierten Gemeinden,<br>beziehungsweise des | Monat<br>der<br>Ein- | i     | 3uftë<br>n | ervis<br>indig<br>i | Bemerkungen |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------------|-------------|--|
| Deserge                 | einquartierten Truppenteils                                           | quartierung          | einze | lnen       | gan                 | zen         |  |
|                         |                                                                       |                      | M     | له         | М                   | له          |  |
|                         | Gemeinde S (III. Servisklasse)                                        |                      |       |            |                     |             |  |
| 1                       | Bataillon ten Infan-<br>terie-Regiments                               | Wai                  | 504   | 40         |                     |             |  |
| 2                       | tes Bionier-Bataillon                                                 | Mai                  | 34    | 05         | 1                   |             |  |
| 3                       | 169 Schweres Reiter-Re-<br>giment                                     | Mai/Juni             | 15    | _          |                     |             |  |
| 4                       | Bataillon ten Jufan-<br>terie-Regiments                               | Juni                 | 42    | 10         | -05                 |             |  |
|                         | Summe  Gemeinde D  (V. Servisklasse)                                  |                      |       |            | 595                 | 55          |  |
| 5                       | Bataillon ten Fuß-<br>artillerie=Regiments                            | Mai                  | 17    | 15         |                     |             |  |
| 6                       | tes Ulanen-Regiment<br>Summe                                          | Mai                  | 54    | 20         | 71                  | 35          |  |
|                         | Gemeinde E<br>(V. Servistlaffe)                                       | ·                    |       |            |                     |             |  |
| 7                       | tes Felbortillerie = Regi-<br>ment                                    | Juni                 | 60    | 55         | 60                  | ==          |  |
|                         | Summe                                                                 |                      |       |            |                     | 55          |  |
| •                       | Zusammen                                                              |                      |       |            | 727                 | 45          |  |

**CL.聚. 1. 3. 聚t. 4834. 2.**4农. 聚t. 6069.

An bie Grfatbehörden und bie Prufungetommif= fienen fur Ginjahrig- Freiwillige.

## Agl. Staatsminifterium des Innern

und

## Agl. Briegeminifterium.

Reuerliche Gesuche um vorzeitige Zulassung zur Prüfung für ben einjährig-freiwilligen Dienst veranlassen zu der Bekanntsgabe, daß berlei Gesuche um Altersdispens eine Berückschtigung nicht mehr erfahren werden, da Gründe für strenge Einhaltung bes § 89,1 der Ersahordnung vorliegen, wonach Berechtigungen zu fraglichem Dienste nicht vor vollendetem 17. Lebensjahre nachsgesucht werden dürsen.

Munchen, ben 16. April 1885.

v. Maillinger.

Erhr. v. Leilitsch.

Gefuche um vorzeitige Bulaffung jur Brufung für ben einjährig freiwilligen Dienft betr.

Der Generalsetretar, v. Nies, Ministerialrat.

Mto 9022.

München, 7. Mai 1885.

Betreff: Belobung wegen Errettung mehrerer Menichen vom Tode Des Ertrintens.

Den Sergenten Kaver Eggersborfer und Heinrich Seesfelber bes 11. Infanteries Regiments von der Tann wird für die am 15. März l. Is mit Entschlossenheit vollführte Errettung mehrerer Menschen vom Tode des Ertrinkens die Anerkennung des Kriegsministeriums hiermit ausgesprochen.

Ariegs-Minifterium.

v. Heinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sipt, Oberft 3. D.



Mro 9129.

München, 8. Mai 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst be-

- am 26. v. Mts ben Geheimen Kanzleirat a. D. Belben von der Funktion als Kanzlist des Militär=Max=Joseph=Ordens unter Anerkennung seiner langjährigen, mit Treue geleisteten Dienste zu entheben und den Second=Lieutenant a. D. Manfred Mayer auf diese Kanzlistenstelle zu berufen;
- am 2. bs ben Commanbeur ber 4. Kavallerie = Brigabe, Generalmajor Freiherrn von Freyberg = Eisenberg, unter Besförderung zum Generallieutenant (2), zum Commandeur ber 4. Disvision zu ernennen, —

ben Gouverneur ber Feftung Ingolftabt, Generalmajor Reller Freiherrn von Schleitheim, zum Generallieutenant (1) mit bem Prabikate "Erzellenz" zu beförbern, —

ben Generalmajoren Freiherr von Freyberg, Brafibenten bes General : Aubitoriats, — und Freiherr von Lerchenfelb = Aham, Premier = Lieutenant ber Leibgarbe ber Hartschiere, ben Charakter als Generallieutenant gebuhrenfrei zu verleihen;

am 7. bs ben Portepeefähnrich Ostar Freiherrn von Münfter bes 4. Chevaulegers-Regiments König behufs Übertritts in Königlich Preugische Militarbienste zur Reserve zu entlassen.

# Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 8547.

München, 2. Mai 1885.

Betreff: Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1884/85 an die Truppen verabreichten Naturalien.

Nach ben gemäß § 156 bes Reglements über bie Naturals verpflegung ber Truppen im Frieden bem Kriegsministerium zus

gegangenen Berichten ber R. General-Kommandos sind im Etatsjahre 1884/85 im ganzen 3 Beschwerben über die Beschaffenheit ber an die Truppen 2c. verausgabten Naturalien erhoben worden und zwar:

|      |     |               | üb    | erha | upt | : | i | dat | on 1 | vurd | e | ı era | ote | t für |  |
|------|-----|---------------|-------|------|-----|---|---|-----|------|------|---|-------|-----|-------|--|
|      |     |               |       |      |     |   | į | beg | ründ | et:  | _ | unbo  | grü | ndet: |  |
| beim | I.  | Urmee = Corpe | 3     | 1    |     |   |   |     |      |      |   |       | 1   |       |  |
| "    | II. | n             |       | _    |     |   |   |     |      |      |   |       |     |       |  |
|      |     |               | Summe | 3    | _   | _ |   |     | 1    |      |   |       | 2   |       |  |

In bem als gerechtfertigt anerkannten Falle einer Beschwerbe über ungenügenbe Brotqualität hat Ersat in Brot von guter Qualität stattgesunden, und wurde durch die Corps = Intendantur ber bezügliche Backaccord gelöst.

## Ariegs-Minifterium — Militar-Skonomie-Abteilung.

In Bertretung: Bogl, Dberftlientenant.

In Bertretung: **Müller**, Intendanturrat.

### Geftorben find:

ber Ufsistenzarzt 2. Klasse Dr Kottmeier bes 7. Infanterie= Regiments Pring Leopold am 19. April zu Bayreuth;

ber Intendanturrat a. D. Werthmüller am 20. April in Munchen;

ber Premier-Lieutenant Emerich bes 1. Jäger-Bataillons am 22. April zu Rempten;

ber Second = Lieutenant Roch bes 3. Infanterie-Regiments Pring Rarl von Bayern (Landwehr) am 29. April zu Lindau.

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 21.

16. Mai 1885.

Inhalt: 1) Befanntmachungen: a) Belobung wegen Errettung eines Knaben vom Tode des Ertrintens; b) Bersonalien; c) Einsetten der Schuftwaffen. 2) Sterbfälle.

Mro 9401.

München, 12. Mai 1885.

Betreff: Belobung wegen Errettung eines Knaben vom Tode des Ertrintens.

Dem Premier-Lieutenant Walbmann bes 11. Infanteries Regiments von ber Tann, kommandiert zur Genbarmerie-Rompagnie von ber Oberpfalz und von Regensburg, wird für die am 29. v. Mts mit eigener Lebensgefahr vollführte Errettung eines Knaben vom Tode des Ertrinkens die Anerkennung des Kriegsministeriums hiemit ausgesprochen.

Ariege-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 9671.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst bewogen gefunden:

am 9. bs bem Oberften Correct & la suite ber Armee ben erbetenen Abschieb mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen;

ben Rittmeifter und Estabrons = Chef Meyer bes 2. Ulanen = Regiments Konig in Genehmigung feines Abschiedsgesuches gur Disposition zu stellen;

am 10. bs ben Berwaltungs-Affiftenten Demm ber Remonte-Inspettion jum 1. September 1. 38 in ben erbetenen Ruheftanb treten zu laffen;

Bu beförbern, zu Stabsveterinären: ben charakterisierten Stabsveterinär von Wolf im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl
von Bayern — und ben Beterinär 1. Klasse Kolbeck im 1. Ulanen-Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen, — bann zu Veterinären 1. Klasse: die Veterinäre 2. Klasse Wirsing im 3. Feld-Artillerie-Kogiment Königin Mutter — und Siecheneber im Beurlaubtenstande (Straubing);

am 14. bs die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Orbensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: dem Generallieutenant a. D. Karl Freiherrn von Leonrob für das Großkreuz des Königlich Griechischen Orbens des Erlösers; — dem Commandeur des 1. Ulanen-Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen, Oberstlieutenant von Krast, für das Komturkreuz 2. Klasse des Herzoglich SachsenErnestinischen Haus-Ordens; — dem Commandeur des LandwehrBezirks Kaiserslautern, Major z. D. Störk, für den Königlich Preußischen Kronen-Orden 3. Klasse und sür das Ritterkeuz
1. Klasse des Königlich Württembergischen Friedrichs-Ordens;

ben Obersten 3. D. Freiherrn von Sazenhofen als Generalmajor (1) und Commandeur ber 4. Kavallerie-Brigade wiederanzustellen;

bem Major Grafen von Holnstein aus Bapern vom Topographischen Burcau bes Generalstabes — und bem Hauptsmann Schniglein à la suite bes 4. Feld-Artillerie-Regiments

König, Unterbirektor ber Artillerie-Werkstätten, ben erbetenen Absschieb mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen;

### ju verfeten :

ben Hauptmann Heller, überzählig im 5. Infanterie=Regi= ment Großherzog von Hessen, zum Topographischen Bureau bes Generalstabes;

ben Rittmeister Winkler von Mohrenfels, übergählig im 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Maximilian, als Estabrons-Chef in bas 2. Ulanen-Regiment König;

ben Hauptmann Fuchs, bisher übergählig, in bas Berhaltnis à la suite im 1. Felb = Artillerie = Regiment Prinz Luitpold mit Belassung im Dienste bei biesem Regiment;

ben Portepeefahnrich Franz Hutter vom 3. Feld=Artillerie= Regiment Königin Mutter in das 1. Fuß = Artillerie = Regiment Bothmer;

#### zu ernennen:

jum Unterbirektor ber Artillerie-Werkstätten ben hauptmann Grafen von Rambalbi à la suite bes 1. Fuß-Artillerie-Regisments Bothmer, Direktions-Assistent baselbst;

zum Direktions: Affistenten vorgenannten Stablissements ben Premier-Lieutenant Gunzelmann, Bataillons: Abjutanten im 2. Fuß- Artillerie-Regiment, unter Stellung à la suite dieses Trup-penteils;

### gu beförbern:

jum Premier-Brigabier ber Leibgarbe ber Hartschiere: ben Sousbrigabier Rilian;

zu Premier = Lieutenants: bie Second = Lieutenants Ruben = bauer im Infanterie = Leib = Regiment, — Haas, Bataillons = Ab = jutanten, im 3. Infanterie = Regiment Prinz Karl von Bayern, — Grob überzählig im 4. Infanterie = Regiment König Karl von Bürttemberg, — Würthmann überzählig im 7. Infanterie = Regiment Prinz Leopold, — von Germersheim, Bataillons = Abjutanten, überzählig im 12. Infanterie = Regiment Prinz Urnulf, — Freiherrn von Schönhueb, Regiments = Abjutanten, im 15. Infanterie = Regiment König Albert von Sachsen, — Spieß, Bataillons = Abjutanten, im 2. Jäger = Bataillon, — von Heffels überzählig

im 2. Schweren Reiter=Regiment Kronprinz Erzherzog Rubolf von Österreich, — Kimmerle im 3. Chevaulegers=Regiment Herzog Maximilian, — Emil Schneiber, Abteilungs=Abjutanten, überzählig im 1. Feld=Artillerie=Regiment Prinz Luitpold, — Peter, Abteilungs=Adjutanten, — und Steger im 2. Feld=Artillerie=Regiment Horn, — von Spies im 3. Feld=Artillerie=Regiment Horn, — von Spies im 3. Feld=Artillerie=Regiment Königin Mutter — und Hammerschmidt im 1. Fuß=Artillerie=Regiment Bothmer; — ferner im Beurlaubtenstande: Lubloff, biesen mit einem Patent vom 29. April 1882, — und Gribius, beibe im 4. Insanterie=Regiment König Karl von Württemberg, — Griesbach, — Höreth — und Hösser im 15. Insanterie=Regiment König Albert von Sachsen, — Kirchmair, — Maximilian Schmidt — und Köther im 1. Feld=Artillerie=Regiment Prinz Luitpold;

jum Cousbrigabier ber Leibgarbe ber hartschiere; ben Leibgarbe-Sartschier Julius Rirchner;

gu Gecond-Lieutenants: bie Portepeefahnriche Jofeph Ropp - und Ludwig Sierthes im 3. Infanterie : Regiment Pring Rarl von Bayern, - Abolf Freiherrn von Bouteville im 7. 3n= fanterie-Regiment Pring Leopolb, - Auguft Grogmann, -Gottlob Chrlicher, - Ferbinand Goller - und Rarl Aman im 10. Infanterie-Regiment Bring Lubwig, - Wilhelm Steinle im 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Ofterreid, - Maximilian Buttner, biefen mit einem Batent vom 1. Marg 1884, im 14. Infanterie = Regiment Bergog Rarl Theobor, -Bilbelm Ging - und Frang Lamprecht im 15. Infanterie-Regiment Ronig Albert von Sachjen, - Rarl Ortenau, -Joseph Abel, - Jatob Leibrod, - Johann Ragel, -Ernft d'Alleur, - Johann Beutel - und Johann Rorbach im 17. Infanterie-Regiment Orff, - Jatob Schulg, biefen mit einem Patent vom 1. Marg 1884, im 18. Infanterie-Regiment Bring Lubwig Gerbinand, - Georg Rod, übergablig im 4. Felb= Artillerie-Regiment Ronig, - bann ben Bigefelbwebel ber Referve Rarl Soffmann (Rurnberg) im Beurlaubtenftanbe bes 5. 3n= fanterie=Regimente Großbergog von Seffen;

zu außeretatsmäßigen Second : Lieutenants: die Portepees fähnriche August Rösch — und Abolf Rahm im 1. Fuß-Artilleries Regiment Bothmer;

zu Portepeefähnrichen: die Unteroffiziere 2c. Maximilian Eber im 7. Infanterie=Regiment Brinz Leopold, — Karl Muß — und Karl Grief im 9. Infanterie=Regiment Wrede, — Karl Reber, — Alois Steichele, — Johann Häfele — und Joseph Dauer im 10. Infanterie=Regiment Prinz Ludwig, — Eugen Zöllner im 11. Infanterie=Regiment von der Tann, — Franz Schubert — und Robert Auchte im 13. Infanterie=Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Otto Hüberzählig im 2. Jäger=Bataillon, — Eduard von Frölich überzählig im 4. Chevaulegers=Regiment König — und Johann Fischl im 1. Train=Bataillon;

ferner am gleichen Tage

ben nachgenannten Offizieren zc. bes Beurlaubtenstandes ben erbetenen Abschied zu erteilen, und zwar: ben Premier-Lieutenants Stahl - und von Bormann bes Infanterie-Leib-Regimente, - Touffaint bes 10. Infanterie=Regiments Pring Ludwig - und bem Second-Lieutenant Friedrich Schmidt bes 1. Train-Bataillons, fämtlichen mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform; — ben Second-Lieutenants Wallner bes 1. Infanterie-Regiments Ronig, - Glafer bes 5. Infanterie=Regimente Großherzog von Beffen, - Bertinger bes 6. Infanterie = Regiments Raifer Wilhelm, Ronig von Breugen, - Roppel - und Caffelmann bes 7. Infanterie-Regiments Bring Leopold, - Stabtmuller und Auguft Muller bes 8. Infanterie=Regiments Prancth, -Lind - und Schufter bes 9. Infanterie=Regimente Wrebe, - Gleiß bee 10. Infanterie-Regimente Pring Ludwig, - Bamler - und Gener bes 11. Infanterie=Regiments von ber Tann, -Bintler bes 12. Infanterie=Regimente Pring Arnulf, - Balther Durr, - Ritter - und Felbheim bes 13. Infanterie=Regi= mente Raifer Frang Joseph von Ofterreich, - Buding bes 17. Infanterie-Regiments Orff, — von Traitteur bes 2. Jäger= Bataillons, — Spieß bes 3. Jäger= Bataillons, — Luz bes 2. Ulanen=Regimente Ronig, - Otto Branbenburg bes 3. Chevau= legere-Regimente Bergog Maximilian, - Berbft - und Beingel= mann bes 2. Feld-Artillerie-Regiments Born, - Freiherrn Rreß von Rregenstein, - Soffmann, - Ludwig Bohm - unb Kremer bes 4. Gelb-Artillerie-Regiments Ronig, - Rapp und Reim bes 1. Fuß = Artillerie = Regimente Bothmer, - Red = leben, - und Brennfled bes 2. Fuß-Artillerie-Regimente, og Saberle bes 1. Pionier=Bataillons; — bem Uffiftenzarzt 1. Klaffe Dr von Sertlein (Speyer);

ben Premier = Lieutenant Munich bes 9. Infanterie = Regi= ments Brebe (Landwehr) aus bem Militarbienste zu entlaffen;

ben Zahlmeister Caries bes 5. Infanterie=Regiments Groß= herzog von Seffen jum 1. September l. Is in ben Ruhestand treten zu laffen.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Durch bie Inspektion ber Militär-Bilbungs-Anstalten wurden von ihrem Kommando zur Artillerie= und Ingenieur=Schule ent= hoben und zu ihren Truppenteilen zurückeorbert die Second-Lieu= tenants: Held, — Merlack, — Blanc — und Schwabl bes 1. Feld-Artillerie=Regiments Prinz Luitpold, — Steinitzer, — Leinecker, — Sartorius Freiherr von Waltershausen — und Langhäuser bes 2. Feld-Artillerie=Regiments Horn, — von Hellingrath, — Held, — Gutmayr — und Saffer= ling des 3. Feld-Artillerie=Regiments Königin Mutter, — Krafft von Dellmensingen, — Habler — und Sprengler bes 4. Feld-Artillerie=Regiments König, — Helffer — und Beeg bes 2. Fuß=Artillerie=Regiments.

Mro 9413.

München, 12. Mai 1885.

Betreff: Ginfetten der Schufmaffen.

Das Kriegsminifterium trifft bezüglich bes Ginfettens ber Schufmaffen nachftebenbe Berfügung:

Bum Fetten bes Laufes und ber Hulfe, ba, wo fie im Schafte liegen, als Schutz gegen Roft, sowie ber Lauf= und Hulfennute im Schaft zum Schutz gegen Rasse, ist statt einer Mischung von Leinol und Bienenwachs fortan Schweineschmalzpomabe anzuwenden.

Lettere besteht aus einer Mischung von funf Gewichtsteilen Schweinesett und einem Gewichtsteil Bienenwachs, welche Materialien bei mäßiger Wärme unter stetem Umruhren miteinander verbunden und so dunn aufgetragen werden, daß nicht mehr als ein kräftiger Fetthauch vorhanden ift.

Das Wachs muß reines, ungebleichtes Bienenwachs von

burchweg gelber ober braunlich-gelber Farbe fein.

Das Schweinefett ist aus dem rohen Fett (Schweineliesen) selbst auszulassen, da das kaufliche meist mit Salz gemischt ist und badurch dem Eisen sehr schäblich wird.

Druckpunktauflage, Schieberklappe und Scharnier bes Bisieres, außerbem bei bem Gewehr M/69 bie Febern und Achsenzapfen bes Schlosses, werben mit reinem Knochenol eingefettet.

Als Rostschut aller übrigen Stahl= und Gifenteile ift reines

Schweinefett zu empfehlen.

Einer gleichen Behandlung unterliegen bie auf Kammern und

in Zeughäusern aufbewahrten Waffen.

Die nach Obigem notwendigen Abanderungen ber betreffenben Instruktionen werben seinerzeit bekanntgegeben werben.

## Kriege - Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Soub, Oberfilieutenant.

### Geftorben find:

ber Hauptmann a. D. Beruff am 29. April in Munchen; ber Second-Lieutenant Friederich bes 2. Train-Bataillons (Landwehr) am 30. April zu Weibenthal, Bezirksamts Reustadt a./h.;

ber Zahlmeister Wetstein bes 6. Chevaulegers-Regiments Großfürst Konstantin Nikolajewitsch am 4. Mai zu Bayreuth.

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 22.

23. Mai 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Stiftung des t. t. österreichischen Rittmeisters a. D. Ferdinand Lugicheiber; b) Reisegebührnisse
der Offiziere des Beurlaubtenstandes bei threr Einberusung zu Übungen;
c) Einsührung des Betriebsreglements für die Eisenbahnen veutschlands
in Bayern; d) Belobung wegen Errettung eines Knaben bom Tode des
Ertrintens; e) Personatien; i) Das Wert: "Die Wohnplätze des Deutschen
Reiches" von Bruntow. 2) Sterbsälle.

Nro 9648.

München, 20. Mai 1885.

Betreff: Stiftung des t. t. öfterreichifden Rittmeifters a. D. Ferdinand Lugicheiber.

Der k. k. österreichische Rittmeister a. D. Ferdinand Lugsscheiber hat dem 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bayern letztwillig die Summe von Eintausend Mark mit der Besstimmung vermacht, daß die Zinsen hieraus jährlich je zur Hälfte an den Allerhöchsten Namenssesten Seiner Majestät des Königs von Bayern und Seiner Majestät des Kaisers von Österreich durch den Regiments-Commandeur an die bedürftigsten und würdigsten Kinder von Unterossizieren und Soldaten des Regiments verteilt werden sollen.

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Entschließung vom 23. März 1885 die fragliche Stiftung unter der Bezeichnung: "Stiftung des k. k. österreichischen Rittmeisters a. D. Ferdinand Lugscheider" Allerhöchst landesherrlich zu bestätigen und zu genehmigen geruht, daß dieser Beweis hochherziger

Gefinnung bes Stifters burch bas Militar-Berordnungeblatt ber Armee bekanntgegeben werbe.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Mrs 10127.

Munchen, 22. Mai 1885.

Betreff: Reifegebührniffe der Offiziere des Beurlaubtenftandes bei ihrer Ginberufung zu übungen.

Aus Anlaß ber mit Kriegsministerial=Restript vom 18. März 1883 Rro 3646 — Berordnungsblatt Seite 91 — bekanntgesgebenen Allerhöchsten Entschließung wird in Ergänzung des Restripts vom 21. Februar 1878 Uro 2799 — Berordnungsblatt Seite 106 — Folgendes bestimmt:

In benjenigen Fallen bes § 28,2 und § 29,3 ber Landswehr=Ordnung, in welchen burch die Heranziehung eines Offiziers zur Übung nach einem anderen Corpsbezirk Mehrkoften erwachsen würden, ber betreffende Offizier sich aber zur Deckung der Mehr= koften aus eigenen Mitteln bereit erklärt hat, dürfen demselben diejenigen Reisegebührnisse gewährt werden, welche zu zahlen gewesen wären, wenn er innerhalb bes Corpsbezirks geübt hätte.

Ist zu ber Zeit, zu welcher bie Kommandierung nach einem anderen Corpsbezirk beantragt wird, ber Übungsort innerhalb des Corpsbezirkes noch nicht bestimmt, so ist stets die lette Garnison der Wasse innerhalb des Corpsbezirkes, in welchem der Ausentshaltsort des betreffenden Offiziers liegt, und zwar in der Richtung nach dem in dem anderen Corpsbezirk gelegenen Übungsorte, als derjenige Ort anzusehen, in welchem die Übung stattsinden wurde, wenn die Heranziehung nicht nach einem anderen Corpsbezirke ersolgte.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 10229.

München, 23. Mai 1885.

Betreff: Ginführung des Betriebsreglements für die Gisenbahnen Deutschlands in Bayern.

Die im Gesetz und Verordnungsblatt 1885 Nro 17 — Seite 247/48 — veröffentlichte Bekanntmachung bes K. Staats= ministeriums bes Königlichen Hauses und bes Außern wird nach= stehend zur Kenntnis ber Armee gebracht.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Abbrud.

Mrs 1274 II.

Bekanntmachung, bie Ginführung bes Betriebsreglements für bie Gifenbahnen Deutschlands in Bayern betreffenb.

## A. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern.

Die Vorschrift im S. 50 Nr. 3 Abs. 3 bes Eisenbahnbestriebs-Reglements (siehe Geset; und Berordnungsbl. Nr. 30 von 1874) erhalt folgende Fassung:

"Führen vom Absendungs- nach bem Bestimmungsorte verschiedene Wege, so ist bei Sendungen, welche einer zollamtlichen Absertigung unterliegen, ber Absender berechtigt, die zu berührende Bollabsertigungsstelle vorzuschreiben.

Im Uebrigen bleibt bie Wahl bes Transportweges ausschließlich bem Ermessen ber Eisenbahn überlassen; letztere ist jedoch
verpflichtet, bas Gut stets über biejenige Route zu befördern,
welche nach den veröffentlichten Tarisen ben billigsten Frachtsat
und die gunstigsten Transportbedingungen barbietet".

München, den 6. April 1885.

### Erhr. v. Crailsheim.

Der General-Sekretär: Frhr. v. Bölbernborff.

Mrs 10038.

Mai 1885.

Betreff: Belobung wegen Errettung eines Rugben vom Tobe des Ertrinfens.

Dem Premier = Lieutenant Loe à la suite des Ingenieur = Corps, kommandiert bei der Kaiserlichen Fortisitation der Festung Ulm, wird für die am 29. v. Mts mit eigener Lebensgesahr voll = führte Errettung eines Knaben vom Tode des Ertrinkens die An = erkennung des Kriegsministeriums hiemit ausgesprochen.

## Ariegs-Minifterium.

#### v. Seinleth.

Der

Chef der Bentral - Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Nro 10326.

München, 23. Mai 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhöchst be- wogen gefunden:

am 19. de ben Obersten z. D. Remich von Weißenfels, Commandeur des Landwehr-Bezirks Kissingen, — und Ament, Commandeur des Landwehr-Bezirks Zweibrücken, den erbetenen Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

zu ernennen:

zu Landwehr=Bezirks-Commandeuren: bie Majore und Bastaillons-Commandeure Vogl vom 13. Infanterie=Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich in Kissingen — und von Praun vom 2. Infanterie=Regiment Kronprinz in Zweibrücken, beibe unter Stellung zur Disposition mit Pension;

3u Bataillons : Commanbeuren: bie Majore Schufter im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz — und Freiherrn von Pfetten im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Öfterreich;

zum Kompagnie-Chef: ben Hauptmann Beichholb im 13. In- fanterie-Regiment Kaifer Franz Joseph von Ofterreich;

zu verseten:

ben Hauptmann und Kompagnie-Chef Roth vom 8. Infansterie-Regiment Pranch zum 2. Infanterie Regiment Kronprinz, unter Beförderung zum überzähligen Major (1), — und ben Premier Lieutenant Ulmer vom 4. Infanterie Regiment König Karl von Württemberg zum 8. Infanterie-Regiment Pranch

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 10010.

München, 22. Mai 1885.

Betreff: Das Wert: "Die Bohnplate des Deutschen Reiches" von Bruntow.

Unter Bezugnahme auf die Ausschreibung des Kriegsministeriums vom 4. Dezember 1884 Rro 16879 (Verordnungsblatt Seite 401) wird hiemit bekanntgegeben, daß der Preis des im ausgesetzten Betreffe genannten Werkes vom Herausgeber, wie folgt, ermäßigt worden ist:

für die I. Abteilung (Königreich Preußen) auf . . 50 M.,
" " II. Abteilung (die übrigen beutschen Staaten und die Reichslande) auf . . . . . . 60 M.,
" " beiben Abteilungen zusammen auf . . . . . . . . 100 M.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Oberftlieutenant.

## Geftorben find:

ber Hauptmann a. D. Geigel am 5. Mai in Munchen; ber Hauptmann a. D. Heiland am 7. Mai in Munchen; ber Second-Lieutenant Frommel bes 4. Chevaulegers=Re= giments König (Landwehr) am 7. Mai in Fürstenfelb=Bruck; ber Hauptmann a. D. Kummer am 10. Mai in München.

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

Munchen.

**№ 23**.

30. Mai 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Befanntmachungen: a) Die gur Ausstellung pon Zeugniffen über die wiffenschaftliche Befähigung fur ben einjahrigfreiwilligen Dienft berechtigten Lehranstalten; b) Gefet, betreffend Ander-ungen des Reichs - Militärgefetes vom 2. Mai 1874. Bom 31. Mary 1885.; c) Bersonalien; d) Tabellarifche Uberficht der bei der Losung bom Jahre 1884 gezogenen bochften Loenummern ic. 2) Sterbfalle.

St.-M. d. J. Nr. 6889. R .- DR. Mr. 9757.

## Rgl. Staatsministerium des Innern Rgl. Kriegsminifterium.

Unter Bezug auf § 90, 3 ber Erfaporbnung (Wehrordnung für das Königreich Bayern vom 21. November 1875, Teil I) folgen nachstehend im Abdrucke zwei Ausschreiben bes Reichstanglers vom 23. April 1885, welche im Zentralblatte für bas Deutsche Reich Seite 171 und 187 enthalten find.

München, ben 16. Mai 1885.

Frhr. v. Seilitich. v. Beinleth.

Die jur Musftellung von Beugniffen über die miffenschaftliche Befahigung für ben einjahrig-freiwilligen Dienft berechtigten Lebranftalten betreffend.

Der Generalsefretar: Ministerialrat v. Ries.

Abbruck.

Bekanntmachung

eines Verzeichnisses berjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für ben
einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Es wird hierunter ein Verzeichniß berjenigen höheren Lehranstalten zur öffentlichen Kenntniß gebracht, welche sich zur Zeit
in Gemäßheit bes S. 90 Th. I. ber Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besitze ber Berechtigung zur Ausstellung von
Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für ben einjährigfreiwilligen Militärdienst besinden.

## Verzeichniß der höheren Lehranstalten,

welche zur Ausstellung von Zeugnissen über bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Militarbienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten Alasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ift.

### a. Gymnasien.

### I. Königreich Preußen.

Broving Oftpreußen.

|            |     | ¥r            | a o | inz Oftpreußen.                                          |
|------------|-----|---------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 1.         | Das | Gymnasium     | zu  | Allenstein,                                              |
| 2.         | ,,  | ,,            | "   | Bartenftein,                                             |
| 3.         | "   | ,,            | ,,  | Braunsberg,                                              |
| 4.         | ,,  | "             | ,,  | Gumbinnen,                                               |
| <b>5</b> . | ,,  | ,,            | ,,  | Hohenstein,                                              |
| 6.         | "   | "             | "   | Infterburg (verbunden mit dem Real= Commafium bafelbft), |
| 7.         | ,,  | Altstädtische | Gr  | mnasium zu Königsberg i. Oftpr.,                         |
| 8.         | ,,  |               |     | gium baselbst,                                           |
| 9.         | "   |               |     | ymnafium bafelbst,                                       |
| 10.        | "   | Wilhelme-G    | ŋmı | nasium baselbst,                                         |
| 11.        | "   | Gymnasium     | zu  | Luck,                                                    |
| 12.        | "   | ,,            | ,,  | Memel,                                                   |
| 13.        | "   | ,,            | ,,  | Rastenburg,                                              |
| 14.        | ,,  | ,,            | ,,  | Rössel,                                                  |
| 15.        | "   | "             | ,,  | Tiljit,                                                  |
| 16.        | "   | "             | ,,  | Wehlau.                                                  |

- Proving Westpreußen. 17. Das Gymnasium zu Conit, " Culm, 18. Königliche Gymnasium zu Danzig, 19. Städtische Gymnafium baselbit, 20. Symnafium ju Deutsch-Krone, 21. Elbing, 22. " 23. Graudenz, " Marienburg, 24. " Marienwerder, 25. " " Neuftabt i. Beftpr., 26. " Pr. Stargardt, 27. " Strasburg i. Weftpr., 28. " Thorn (verbunden mit bem Real=Gum= 29. ,, nafium bafelbft). Proving Branbenburg. 30. Das Astanische Gymnasium zu Berlin, Frangofische Gymnasium baselbit, 31. Friedrichs-Gymnasium baselbst, 32. " Friedrichs-Werder'sche Gymnasium baselbst, 33. Kriedrich=Wilhelms=Gymnasium baselbst, 34. Humbolbts=Gymnasium daselbst, 35. Joachimsthal'iche Gymnasium baselbit, 36. Symnafium zum grauen Rlofter bafelbft, 37. 38. Köllnische Gymnasium daselbst, Ronigftabtifche Symnafium bafelbft, 39. Leibniz=Gymnasium baselbst, **4**0. 41. Luisen=Gymnasium baselbst,
- Quijenftabtische Gymnasium baselbst, 42.
- Sophien-Gymnafium baselbst, 43.
- Wilhelms=Gnmnasium baselbft, 44.
- Symnafium zu Brandenburg, 45.
- bie Ritter=Utabemie baselbit, 46.
- bas Gymnafium zu Charlottenburg, 47.
- " Eberswalbe, 48. ,,
- " Frankfurt a. b. Ober, **49**. "
- " Freienwalbe a. b. Ober, **50.**
- " Friedeberg i. b. Neumart, 51.
- " Fürftenwalde, 52.

|   | 53. | bas | Gymnasium  | zu  | Guben (verbunden mit dem Real-Gym-<br>nafium dafelbft),             |
|---|-----|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
|   | 54. | ,,  | "          | ,,  | Ronigsberg i. b. Reumart,                                           |
|   | 55. | "   | "          | "   | Kottbus (verbunden mit dem Real=Pro-                                |
|   |     |     |            |     | gymnasium baselbst),                                                |
|   | 56. | "   | "          | "   | Rüftrin,                                                            |
|   | 57. | "   | "          | "   | Landsberg a. b. Warthe (verbunden mit bem Real=Gymnasium baselbst), |
|   | 58. | ,,  | "          | ,,  | Luctau,                                                             |
|   | 59. | ,,  | ,,         | "   | Reu=Ruppin,                                                         |
|   | 60. | ,,  | ,,         | ,,  | Potsbam,                                                            |
|   | 61. | "   | "          |     | Prenglau (verbunden mit dem Real-<br>Gymnafium bafelbft),           |
|   | 62. | ,,  |            | ,,  | Sorau,                                                              |
|   | 63. | "   | ,,         | "   | Spanbau,                                                            |
|   | 64. | "   |            | "   | Bittfted,                                                           |
|   | 65. | "   | Pābagogium | 311 | (C. C.). (a. C. C.). (19)                                           |
|   |     |     | P          | ro  | ving Bommern.                                                       |
|   | 66. | Das | Gymnafium  |     |                                                                     |
|   | 67. | "   | "          |     | Belgard,                                                            |
|   | 68. | "   | ,,         | "   | Cöslin,                                                             |
|   | 69. | "   | 4          | "   | Colberg (verbunden mit bem Real-Gym=                                |
|   |     | "   | "          | "   | nasium baselbst),                                                   |
| * | 70. | ,,  | ,,         | "   | Demmin,                                                             |
|   | 71. | "   | ,,         | ,,  | Darantana.                                                          |
|   | 72. | ,,  | ,,         |     | Greifenberg in Pommern,                                             |
|   |     |     |            | 2.0 |                                                                     |

<sup>\*)</sup> Die Gymnasien und Progymnasien an Orten, an welchen sich eine zur Ertheilung wissenschieder Befähigungszeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigte Anftalt der unter A. b, B. b, B. c oder C. a. aa aufgeführten Kategorien (Real-Gymnasium, Realschule, Real-Progymnasium oder höhere Burgerschule) mit obligatorischem Unterricht im Latein nicht befindet, sind besugt, derartige Besähigungszeugnisse auch ihren von der Theilnahme am Unterricht in der griechischen Sprache dispensirten Schülern zu ertheisen, insofern letztere an dem für jenen Unterricht eingesührten Ersatunterricht regelmäßig theilgenommen und nach mindestens einjährigem Besuche der Setunda auf Grund einer besonderen Prüfung ein Zeugniß des Lehrertollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

Bur Beit find dies die in dem Berzeichniß mit einem \* bezeichneten Gymnafien und Broghmnafien (A. a und B. a).

```
73. bas Bymnafium zu Greifswald (verbunden mit bem Real-
                         Gymnasium baselbst),
*74.
                         Reuftettin,
 75.
          Pabagogium zu Putbus,
     bas
          Symnasium zu Pyrit,
 76.
 77.
                       " Stargarb in Bommern,
       ,,
          Ronig Wilhelms-Gymnafium zu Stettin,
 78.
       "
 79.
          Marienstifts-Gymnasium baselbst,
 80.
          Stabt=Bomnafium bafelbft,
          Gymnafium ju Stolp (verbunben mit bem Real-Bro-
 81.
                         gymnafium dafelbft),
 82.
                         Stralfund,
                         Treptow a. d. Rega.
 83.
                      Proving Bofen.
 84. Das Gymnasium zu Bromberg,
 85.
                         Gnefen,
 86.
                         Juowrazlaw,
       "
 87.
                         Rrotoschin,
 88.
                         Liffa,
 89.
                         Meferit,
       "
 90.
                         Nakel,
       ,,
 91.
                         Ostrowo,
       "
          Friedrich-Wilhelms-Gymnafium zu Pofen,
 92.
 93.
          Marien=Gymnafium bafelbft,
          Gumnafium zu Rogafen,
 94.
 95.
                         Schneibemühl,
 96.
                         Schrimm.
                         Wongrowit.
 97.
                    Proving Schlesien.
          Bymnafium zu Beuthen i. D.=Schl.,
 98. Das
          Elifabeth-Gymnafium zu Breslau,
 99.
          Friedrichs-Gymnasium bafelbft,
100.
101.
          Johannes-Gymnasium baselbst,
102.
          Magbalenen=Gymnafium bafelbst,
103.
          Matthias-Gymnafium bafelbft,
104.
          Onmnasium zu Brieg,
105.
                       " Bunglau,
106.
                         Glas,
                                               Digitized by Google
```

```
107. bas Symnafium zu Gleiwig,
            evangelische Gymnafium zu Glogau,
 108.
           tatholische Gymnafium bafelbit,
 109.
            Symnafium zu Görlit (verbunden mit bem Real-Gym-
 110.
                        nafium bafelbft),
                         " Groß=Strehlit,
 111.
                           Hirschberg,
 112.
                ,,
 113.
                         " Jauer,
 114.
                         " Rattowit,
                         " Ronigshütte,
 115.
 116.
                           Rreugburg,
 117.
                           Lauban,
 118.
                          Leobschütz,
       bie Ritter-Atabemie zu Liegnit,
*119.
       bas Städtische Gymnafium bafelbft,
 120.
 121.
            Symnafium zu Reiße,
                         " Reuftabt i. D.=Schl.,
 122.
        *
                         " Dels,
 123.
                "
                         " Ohlau,
 124.
                         " Oppeln,
 125.
                         " Patichkau,
 126.
 127.
                         " Pleß,
 128.
                         " Natibor,
 129.
                         " Sagan,
                           Schweibnit,
 130.
                           Strehlen,
 131.
 132.
                         " Balbenburg,
                         " Wohlan.
 133.
                      Broving Sachfen.
 134. Das Gymnafium zu Burg,
                         " Gisleben.
 135.
 136.
                         " Erfurt,
 137.
                         " Halberstadt,
 138.
      bie Lateinische Schule zu Halle a. b. Saale,
      bas Stadtische Gymnafium bafelbft,
 139.
 140.
           Symnasium zu Beiligenstadt,
           Babagogium bes Klofters Unferer Lieben Frauen gu
 141.
           Magbeburg,
 142.
           Dom: Symnafium bafelbft,
                                             Digitized by Google
```

| 140           | ٠   | Dani (811        | ~~:  |                                                                     |
|---------------|-----|------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 143.          | Das |                  |      | im zu Merseburg,                                                    |
| 144.          | "   | <b>Ohmnalium</b> | zu   | Mühlhausen i. Thur. (verbunden mit bem Real-Progymnasium baselbst), |
| 145.          |     | Dam=Ginmn        | aiiı | im zu Naumburg an ber Saale,                                        |
| 146.          | "   |                  |      | Meuhalbensleben,                                                    |
| 147.          |     | <u> </u>         | 0**  | Nordhausen a. Harz,                                                 |
| 148.          | bie | Landesjchule     | 218F |                                                                     |
| 149.          |     |                  |      | Queblinburg,                                                        |
| 150.          |     | Rlosterschule    |      |                                                                     |
| 151.          |     | Gymnasium        |      |                                                                     |
| 152.          | ,,  | "                | ,,   | Sangerhausen,                                                       |
| 153.          | "   | "                | "    | Schleufingen,                                                       |
| 154.          | ,,  | "                | "    | Seehausen i. b. Altmart,                                            |
| 155.          | "   | "                |      | Stenbal,                                                            |
| 156.          | ,,  | ,,               |      | Torgau,                                                             |
| 157.          | ,,  | ,,               |      | Wernigerobe,                                                        |
| 158.          | ,,  | "                | ,,   | Wittenberg,                                                         |
| 159.          | "   | "                | "    | Zeit.                                                               |
|               |     | Provin           | 3 6  | öchleswig = Holftein.                                               |
| 160.          | Das | Gymnajium        | -    |                                                                     |
| 161.          | "   | "                | ,,   | ~(                                                                  |
|               | "   | "                | "    | Gymnasium baselbst),                                                |
| <b>*</b> 162. | ,,  | n                | ,,   | Glückstadt,                                                         |
| 163.          | ,,  | ,,               |      | habersleben (verbunden mit bem Real=                                |
|               | "   | .,               |      | Progymnasium baselbst),                                             |
| 164.          | ,,  | ,,               | ,,   | husum (verbunden mit dem Real=Bro=                                  |
|               |     |                  |      | gymnasium baselbst),                                                |
| 165.          | ,,  | ,,               | ,,   | Riel,                                                               |
| <b>*</b> 166. | "   | "                | "    | Meldorf,                                                            |
| <b>•</b> 167. | "   | "                | "    | Plön,                                                               |
| 168.          | "   | "                | ,,   | Rateburg,                                                           |
| 169.          | "   | "                | "    | Rendsburg (verbunden mit dem Real:                                  |
|               |     |                  |      | Gymnasium daselbst),                                                |
| 170.          | "   | "                | "    | Schleswig (verbunden mit dem Real=                                  |
|               |     |                  |      | Progymnasium baselbst),                                             |
| 171.          | "   | "                | "    | Wandsbeck (verbunden mit dem Real=                                  |
|               |     |                  |      | Progymnasium baselbst).                                             |

|              |       | Pı          | coving Hannover.                                          |
|--------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 172.         | Das   | Gymnasium   | zu Aurich,                                                |
| 173.         | "     | , ,         | " Celle,                                                  |
| <b>174</b> . | "     | "           | " Clausthal,                                              |
| 175.         | ,,    | ,,          | " Emben (verbunden mit bem Real=Pro=                      |
|              |       |             | gymnafium bafelbst),                                      |
| 176.         | "     | n           | "Göttingen (verbunden mit dem Real-                       |
| 177          |       |             | Symnasium daselbst),<br>"Goslar (verbunden mit dem Real=  |
| 177.         | "     | "           | " Goslar (verbunden mit dem Real=<br>Symnasium baselbst), |
| 178.         | ,,    | ,,          | " Hameln (verbunden mit dem Real-                         |
|              | "     | ,,          | Progymnasium baselbst),                                   |
| 179.         | bas   | Lyzeum I. z |                                                           |
| 180.         | "     |             | afelbst,                                                  |
| 181.         | <br>n | Raiser Wilh | elms=Gnmnafium bafelbft,                                  |
| 182.         | ,,    |             | Andreanum zu Silbesheim (verbunden mit                    |
|              |       |             | bem Real-Gymnasium daselbst),                             |
| 183.         | "     | "           | Josephinum daselbst (verbunden mit bem                    |
|              |       |             | Real=Progymnasium baselbst),                              |
| 184.         |       |             |                                                           |
| 185.         | bas   | Gymnasium   | zu Leer (verbunden mit bem Real=Gym=                      |
|              |       |             | nasium daselbst),                                         |
| <b>1</b> 86. | "     | "           | "Lingen,                                                  |
| 187.         | "     | "           | " Luneburg (verbunden mit dem Real=                       |
|              |       |             | Gymnasium baselbst),                                      |
| 188.         | "     | "           | " Meppen,                                                 |
| 189.         | "     | "           | " Norben,                                                 |
| 190.         | "     |             | Sarolinum zu Osnabrūck,                                   |
| 191.         | "     |             | nasium daselbst,                                          |
| 192.         | "     | Gymnasium   | zu Stade (verbunden mit dem Real-Pro-                     |
| •••          |       |             | gymnasium baselbst),                                      |
| <b>193</b> . | "     | "           | "Berden,                                                  |
| 194.         | "     | "           | " Wilhelmshaven.                                          |
|              |       |             | rovinz Westfalen.                                         |
|              | Das   | Gymnasium   | zu Arnsberg,                                              |
| 196.         | "     | ,,          | " Uttenborn,                                              |
| 197.         | "     | "           | " Bielefelb (verbunden mit dem Real-                      |
|              |       |             | Gymnasium baselbst),                                      |
| 198.         | "     | ,,          | " Lochum,                                                 |

```
bas Gymnasium zu Brilon,
                          Burgfteinfurt (verbunben mit dem Real=
 200.
                          Gnmnafium bafelbft),
                        " Coesfeld,
 201.
                ,,
 202.
                          Dortmund,
 203.
                        " Gütereloh,
 204.
                        " Hagen
                                  (verbunden mit bem Real=
                          Gymnafium bafelbit),
                        " hamm (verbunden mit dem Real-Bro-
 205.
                "
                          gymnafium bafelbft),
*206.
                        " Herford,
                        " Hörter.
 207.
 208.
                          Minden (verbunden mit bem Real-
                          Gymnasium baselbst),
                        " Münfter,
 209.
        ,,
 210.
                        " Paderborn,
                        " Redlinghaufen,
 211.
 212.
                          Rheine,
*213.
                          Soest,
                          Warburg,
214.
 215.
                          Warendorf.
                 Proving Beffen=Raffau.
216. Das Gomnasium zu Caffel,
217.
                        " Dillenburg,
                        " Frankfurt a. Main.
218.
219.
                        " Fulba.
220.
                        " Habamar,
                        " Hanau,
221.
                ,,
                        " Hersfeld (verbunden mit bem Real=
222.
                "
                          Progrmnasium baselbst),
                        " Marburg,
223.
 224.
                        " Montabaur,
225.
                          Rinteln,
                          Weilburg,
226.
227.
                          Wiesbaben.
                       Rheinproving.
228. Das Gymnafium zu Aachen,
                        " Barmen,
229.
                "
                                               Digitized by Google
```

```
die Ritter-Atabemie zu Bebburg,
 230.
      bas Gymnafium zu Bonn,
 231.
                         " Cleve,
 232.
 233.
                          Coblenz,
 234.
                       an ber Upoftelfirche zu Coln,
 235.
           Friedrich=Wilhelms=Gymnasium baselbst.
           Raiser=Wilhelms=Gymnasium baselbst,
 236.
        "
           Symnafium an Margellen bafelbft,
 237.
 238.
                        zu Düren,
 239.
                           Düffeldorf,
 240.
                           Duisburg,
 241.
                           Elberfeld,
 242.
                          Emmerich,
 243.
                          Gifen,
                ,,
                          M.=Gladbach (verbunden mit dem Real=
 244.
                           Progymnafium bafelbft),
 245.
                           Rempen,
                "
 246.
                           Rrefeld,
                ,,
*247.
                           Rreuznach,
 248.
                           Moers,
 249.
                           Münftereifel,
*250.
                         " Neuß,
 251.
                         " Neuwich (verbunden mit bem Real=
                           Brogumnasium baselbft),
252.
                         " Saarbrücken,
 253.
                         " Trier,
                         " Befel (verbunden mit dem Real-Bro-
 254.
                           gymnafium bajelbit),
                         " Wetlar.
 255.
                 Sobengollern'iche Lanbe.
```

## 256. Das Gymnafium zu Sigmaringen (früher Bebingen).

### II. Königreich Banern.

- 1. Das Gymnafium zu Amberg, 2. Ansbach,
- 3. " Aschaffenburg, "
- 4. St. Anna-Gymnasium zu Augsburg,
- Bymnafium zu St. Stephan bafelbft, 5.

```
bas Gymnafium zu Bamberg,
                      " Banreuth,
 7.
                        Burghausen,
 8.
                        Dillingen,
 9.
10.
                       " Eichstätt,
11.
                         Erlangen,
12.
                        Freising,
13.
                       " Hof.
14.
                         Raiferslautern,
15.
                         Rempten,
16.
                         Landau.
17.
                         Landshut,
      "
                       " Metten,
18.
      ,,
19.
         Lubwigs-Gymnafium zu Munchen,
      ,,
         Maximilians-Symnafium bafelbft,
20.
      "
         Wilhelms-Gymnasium baselbit,
21.
      "
         Somnafium zu Munnerstabt,
22.
                       " Neuburg a. b. Donau,
23.
      "
                        Reuftabt a. d. Haarbt,
24.
      "
                      " Nürnberg,
25.
              ,,
26.
                       " Paffau,
         Alte Gymnafium zu Regensburg,
27.
28.
         Neue Symnafium bafelbft,
      "
29.
         Bymnafium zu Schweinfurt,
      ,,
30.
                      " Spener,
31.
                        Straubing,
                      " Würzburg,
32.
                       " Zweibruden.
33.
              "
                    III. Königreich Sachsen.
 1. Das Gymnafium zu Bauten,
                      " Chemnit,
 2.
 3.
    bie Rreugschule zu Dresben,
    bas Bisthum'iche Gymnafium bafelbft,
 4.
 5.
         Wettiner Gymnafium bafelbft,
 6.
         Symnasium zu Dresben-Neuftabt,
 7.
                      " Freiberg,
    bie Fürften= und Landesschule zu Grimma,
 8.
    bas Symnasium zu Leipzig,
 9.
```

die Rikolaischule bafelbit,

10.

| 11.          | bie | Thomasschule  | haselhit                               |
|--------------|-----|---------------|----------------------------------------|
| 12.          |     |               | Landesschule zu Meißen,                |
| 13.          |     | Symnasium     |                                        |
| 14.          |     |               | 977                                    |
| 15.          | "   | "             | " Zittau,                              |
| 16.          | "   | "             | " Zwickau.                             |
| 10.          | "   | "             |                                        |
|              |     | IV. A         | lönigreich Württemberg.                |
|              | Das |               | jeologische Seminar zu Blaubeuren,     |
| <b>*</b> 2.  | "   | Gymnasium     | zu Chingen,                            |
| <b>*</b> 3.  | "   | "             | " Ellwangen,                           |
| <b>*</b> 4.  | "   | "             | " Hall,                                |
| 5.           | "   | "             | " Heilbronn,                           |
| 6.           | bas |               | eologische Seminar zu Maulbronn,       |
| <b>*</b> 7.  | "   | Gymnasium     | zu Ravensburg,                         |
| <b>*</b> 8.  | "   | "             | " Rottweil,                            |
| 9.           | "   |               | heologische Seminar zu Schönthal,      |
| 10.          | "   | •             | ibwig8=Gymnasium zu Stuttgart,         |
| 11.          | "   |               | iasium daselbst,                       |
| <b>*</b> 12. | "   | Gymnasium     | zu Tübingen,                           |
| 13.          | "   | "             | " Ulm,                                 |
| 14.          | "   | evangelisch=t | heologische Seminar zu Urach.          |
|              |     | V. 0          | Broßherzogthum Baben.                  |
| 1.           | Das | Symnasium .   | au Baben,                              |
| 2.           | ,,  | , ,           | " Bruchsal,                            |
| 3.           | ,,  | "             | " Freiburg,                            |
| 4.           | "   | "             | " Heibelberg,                          |
| 5.           | ,,  | ,,            | " Karlsruhe,                           |
| 6.           | ,,  | ,,            | " Konstanz,                            |
| 7.           | ,,  | ,,            | "Lahr,                                 |
| 8.           | "   | "             | " Lörrach (verbunden mit dem Real=Pro= |
|              |     |               | gymnasium baselbst),                   |
| 9.           | "   | "             | " Mannheim,                            |
| 10.          | ,,  | ,,            | " Offenburg,                           |
| 11.          | ,,  | "             | " Pforzheim,                           |
| 12.          | "   | "             | " Rastatt,                             |
| 13.          | "   | "             | " Tauberbischofsheim,                  |
| 14.          | "   | "             | " Wertheim.                            |
|              |     |               |                                        |

|             |       | VI.           | Großherzogthum Seffen.                                                      |
|-------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Das   | Gymnasium     | gu Bensheim,                                                                |
| 2.          | ,,    | ,,            | " Bübingen,                                                                 |
| 3.          | "     | ,,            | " Darmstadt,                                                                |
| 4.          | "     | ,,            | " Gießen,                                                                   |
| <b>5</b> .  | "     | "             | (Fribericianum) zu Laubach,                                                 |
| 6.          | "     | "             | zu Mainz,                                                                   |
| <b>7</b> .  | "     | "             | " Worms.                                                                    |
|             |       | VII. Großhe   | rzogthum Mecklenburg-Schwerin.                                              |
| 1.          | Das   | Gymnasium     | Friberico-Francisceum zu Doberan,                                           |
| 2.          | bie I | Domschule zu  | Güstrow,                                                                    |
| 3.          | bas   | Friedrich=Fra | ang:Gymnasium zu Parchim (verbunden mit<br>dem Real:Progymnasium daselbst), |
| 4.          | "     | Gymnasium     | zu Rostock,                                                                 |
| <b>5</b> .  | "     | ,,            | Fridericianum zu Schwerin,                                                  |
| 6.          | "     | "             | zu Waren,                                                                   |
| 7.          | bie   | große Stadts  | dule zu Wismar.                                                             |
|             |       | VIII.         | Großherzogthum Sachfen.                                                     |
| 1.          | Das   |               | zu Gifenach,                                                                |
| 2.          | ,,    | "             | " Jena,                                                                     |
| 3.          | "     | "             | " Weimar.                                                                   |
|             |       |               | erzogthum Mecklenburg-Strelis.                                              |
| 1.          | Das   | Gymnasium     | gu Friedland,                                                               |
| <b>*</b> 2. | "     | , ,           | " Neubranbenburg,                                                           |
| 3.          | ,,    | <br>"         | " Neustrelit.                                                               |
|             |       | X. C          | roßherzogthum Olbenburg.                                                    |
| 1.          | Das   | Gymnasium     | zu Birtenfeld,                                                              |
| <b>*</b> 2. | "     | "             | " Gutin,                                                                    |
| <b>*</b> 3. | ,,    | Marien-Gyi    | nnasium zu Jever,                                                           |
| 4.          | n     | Gymnasium     | zu Olbenburg,                                                               |
| <b>5</b> .  | "     | "             | " Vechta.                                                                   |
|             |       | XI. s         | perzogthum Braunschweig.                                                    |
| 1.          | Das   | Gymnasium     | zu Blankenburg,                                                             |
| 2.          | "     |               | ymnasium zu Braunschweig,                                                   |
| 3.          | "     | Gymnasium     | zu Helmstedt,                                                               |
| 4.          | "     | "             | " Holzminden,                                                               |
| 5.          | ,,    | ,,            | " Wolfenbüttel.                                                             |

The same of the sa

The same of the sa

#### XII. Berzogthum Cachfen-Meiningen. 1. Das Ihmnafium Georgianum zu Sildburghaufen, Bernharbinum zu Meiningen. 2. XIII. Herzogthum Sachsen:Altenburg. 1. Das Friedrichs: Symnafium zu Altenburg, Christianeum zu Gifenberg. XIV. Bergogthum Cachfen:Coburg:Gotha. 1. Das Gymnasium Casimirianum zu Coburg, 2. Erneftinum zu Gotha. XV. Herzogthum Anhalt. 1. Das Gymnasium (Rarle-Gymnasium) zu Bernburg, (Ludwigs: Bymnafium) ju Cothen, 2. 3. zu Deffau, (Francisceum) zu Berbft. 4. XVI. Fürstenthum Schwarzburg-Sonberehaufen. 1. Das Gymnasium zu Arnstadt, 2. " Sonberebaufen. XVII. Fürstenthum Schwarzburg-Rubolftabt. Das Gymnasium zu Rubolstadt. XVIII. Fürftenthum Balbed. Das Gymnasium zu Corbach. XIX. Fürftenthum Meuß altere Linie. Das Onmnafium zu Greig. XX. Fürftenthum Meuß jungere Linie. 1. Das Gymnasium zu Gera, **\***2. " Schleiz. XXI. Fürftenthum Schaumburg-Lippe. Das Gymnasium Abolphinum zu Buckeburg (verbunden mit bem Real=Progymnafium bafelbit). XXII. Fürstenthum Lippe.

XXIII. Freie und Sanfeftadt Lübed.

1. Das Gymnafium Leopoldinum zu Detmold,

zu Lemgo.

Das Catharineum zu Lübed.

2.

#### XXIV. Freie Sanfestabt Bremen.

1. Das Immafium zu Bremen,

2. " Bremerhaven (verbunden mit dem Real= Gymnasium baselbst).

#### XXV. Freie und Sanfeftabt Samburg.

- 1. Die Gelehrtenschule bes Johanneums zu hamburg,
- 2. das Wilhelms-Gymnafium bafelbit.

#### XXVI. Glfaß:Lothringen.

- 1. Das Gymnafium zu Bucheweiler,
- \*2. " Lyzeum zu Colmar,
  - 3. " Gymnasium zu Hagenau,
  - 4. " Lyzeum zu Met (verbunden mit dem Real = Gymnasium baselbst),
  - 5. " bischöfliche Gymnasium (Knabenseminar) zu Montigny bei Det,
- \*6. " Gymnasium zu Mülhausen i. Gls.,
- 7. " " Gaarburg,
- \*8. " " " Saargemünd,
- 9. " Lyzeum zu Strafburg i. Elf. (verbunden mit bem Real= Gymnafium bafelbst),
- 10. bas Protestantische Gymnasium baselbst,
- \*11. bas Gymnafium zu Weißenburg,
- \*12. " " " Zabern.

## b) Real-Gymnafien.

## I. Königreich Preußen.

Proving Oftpreußen.

- 1. Das Real-Gymnasium zu Insterburg (verbunden mit dem Gymnasium daselbst),
- 2. die Burgichule ju Konigsberg i. Oftpr.,
- 3. das Städtische Real-Gymnafium baselbft,
- 4. " Real=Gymnafium zu Ofterobe i. Oftpr.,
- 5. " " " Lilsit.

### Proving Beftpreußen.

- 6. Die Johannisschule zu Danzig,
- 7. " Petrischule baselbst,
- 8. das Real=Gymnafium zu Elbing,
- 9. " " " " Thorn (verbunden mit dem Gyms nasium daselbst).

| •           |                                                  |                                   | Provi     | inz Brandenburg.                     |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10.         | Die Andreasschule zu Berlin,                     |                                   |           |                                      |  |  |  |  |  |
|             | bas Dorotheenstädtische Real-Gymnasium baselbst, |                                   |           |                                      |  |  |  |  |  |
| 12.         | " Falt-Real-Gymnafium baselbst,                  |                                   |           |                                      |  |  |  |  |  |
| 13.         | ,,                                               |                                   |           | Symnasium baselbst,                  |  |  |  |  |  |
| 14.         | "                                                | Paristika Mart Glummatinm halatet |           |                                      |  |  |  |  |  |
| 15.         | " Königstäbtische Real-Gymnasium baselbst,       |                                   |           |                                      |  |  |  |  |  |
| 16.         | " Luisenstädtische Real-Gymnasium daselbst,      |                                   |           |                                      |  |  |  |  |  |
| 17.         |                                                  |                                   |           | ymnasium daselbst,                   |  |  |  |  |  |
| 18.         |                                                  |                                   |           | n zu Brandenburg,                    |  |  |  |  |  |
| 19.         | ,,                                               | ,,                                | , ,       | " Frankfurt a. b. Ober,              |  |  |  |  |  |
| 20.         |                                                  |                                   |           | stalt zu Groß-Lichterfelbe,          |  |  |  |  |  |
|             |                                                  |                                   |           | a zu Guben (verbunden mit bem Gym=   |  |  |  |  |  |
|             |                                                  |                                   | , ,       | nasium daselbst),                    |  |  |  |  |  |
| 22.         | "                                                | "                                 | "         | " Landsberg a. b. Warthe (verbun=    |  |  |  |  |  |
|             | .,                                               |                                   |           | ben mit bem Gymnafium bafelbft),     |  |  |  |  |  |
| 23.         | ,,                                               | "                                 | "         | " Perleberg,                         |  |  |  |  |  |
| 24.         | ,,                                               | "                                 | ,,        | " Potsbam,                           |  |  |  |  |  |
| <b>25</b> . | ,,                                               | <br>#                             | <br>"     | " Prenzlau (verbunden mit bem        |  |  |  |  |  |
|             |                                                  | .,                                | ,,        | Gymnasium baselbst).                 |  |  |  |  |  |
|             | Proving Pommern.                                 |                                   |           |                                      |  |  |  |  |  |
| 26.         | Das                                              | Real=                             | Symnasiun | n zu Colberg (verbunden mit bem Gym= |  |  |  |  |  |
|             |                                                  |                                   | •         | nasium baselbst),                    |  |  |  |  |  |
| 27.         | "                                                | "                                 | "         | " Greifswalb (verbunben mit bem      |  |  |  |  |  |
|             | ,,                                               | "                                 | "         | Symnasium baselbst),                 |  |  |  |  |  |
| 28.         | bie ?                                            | Friebric                          | h=Wilhelm | sschule zu Stettin,                  |  |  |  |  |  |
|             |                                                  |                                   |           | Bymnasium baselbst,                  |  |  |  |  |  |
| <b>30</b> . | ,,                                               | Real=0                            | dymnasium | zu Stralsund.                        |  |  |  |  |  |
|             |                                                  |                                   | B         | rovinz Bofen.                        |  |  |  |  |  |
| 31.         | Das                                              | Real=                             | •         | 1 zu Bromberg,                       |  |  |  |  |  |
| 32.         | "                                                | "                                 | - ,,      | " Fraustadt,                         |  |  |  |  |  |
| 33.         | "                                                | "                                 | "         | " Pofen,                             |  |  |  |  |  |
| 34.         | "                                                | "                                 | "         | " Rawitsch.                          |  |  |  |  |  |
|             | "                                                | м                                 |           | ving Schlesien.                      |  |  |  |  |  |
| 35          | Daa                                              | Meal-                             | •         | ı zum bl. Geift zu Breslau,          |  |  |  |  |  |
| 36.         |                                                  |                                   |           | am Zwinger baselbst,                 |  |  |  |  |  |
| 37.         | "                                                | n                                 | "         | ju Görlig (verbunden mit bem Gym=    |  |  |  |  |  |
| J           | "                                                | n                                 | "         | nafium baselbst),                    |  |  |  |  |  |
|             |                                                  |                                   |           | majoum valeralist                    |  |  |  |  |  |

| 38.         | das | Real=Gymnafius      | m zu       | Grünberg,                       |
|-------------|-----|---------------------|------------|---------------------------------|
| <b>39</b> . | "   | " "                 | ,,         | Landeshut,                      |
| <b>40</b> . | "   | ,, ,,               | "          | Neisse,                         |
| 41.         | "   | " "                 | ,,         | Reichenbach,                    |
| <b>42</b> . | ,,  | " "                 | "          | Sprottau,                       |
| <b>43</b> . | "   | ,, ,,               | ,,         | Tarnowit.                       |
|             |     | Br                  | ovin       | ız Sachfen.                     |
| 44.         | Das | Real=Gymnafiui      |            | · , .                           |
| <b>45</b> . | ,,  | , ,                 | ,,         | OF 1                            |
| 46.         | ,,  | " "                 | "          | Halberstadt,                    |
| <b>47</b> . | "   | " "                 | ,,         | halle a. d. Saale,              |
| 48.         | "   | " "                 |            | Magbeburg,                      |
| <b>49</b> . | "   | " "                 | "          | Nordhausen a. Harz.             |
|             | "   |                     |            | leswig = Holftein.              |
| 50          | Das | •                   |            | Altona (verbunden mit der Real= |
| <b>5</b> 0. | Zub | steut-Symmunut      | n zu       | schule daselbst),               |
| 51.         | ,,  | ,, ,,               |            | Flensburg (verbunden mit bem    |
|             | "   | " "                 | "          | Gymnasium baselbst),            |
| <b>52</b> . | "   | ,, ,,               |            | Rendsburg (verbunden mit bem    |
|             | "   | " "                 | "          | Gymnasium baselbst).            |
|             |     | Rr                  | nnin       | 3 Hannover.                     |
| 52          | D~8 | Real=Gymnasiu       |            |                                 |
| 54.         |     | , ,                 |            | Göttingen (verbunden mit bem    |
| UT.         | "   | " "                 | ır         | Gymnasium baselbst),            |
| <b>55</b> . |     |                     |            | Goslar (verbunden mit dem Gym=  |
| oo.         | "   | " "                 | "          | nasium baselbst),               |
| <b>56.</b>  |     |                     |            | Hannover,                       |
| 57.         | "   | Leibnit : Real : Gy | "<br>mnosi |                                 |
| 58.         | "   | Real = Gymnafiu     |            |                                 |
| 59.         | "   | , ,                 |            | Hildesheim (verbunden mit dem   |
| JJ.         | "   | " "                 | "          | Gymnasium Andreanum baselbst),  |
| 60.         |     |                     |            | Leer (verbunden mit dem Gym-    |
| 00.         | "   | <i>"</i> · <i>"</i> | "          | nasium daselbst),               |
| 61.         | "   | ,, ,,               | ,,         | Lüneburg (verbunden mit dem     |
|             | "   | " "                 | ***        | Gymnasium baselbst),            |
| 62.         | "   | ,, ,,               | ,,         | Osnabrück,                      |
| 63.         | "   | " "                 | "          | Osterobe,                       |
| 64.         | "   | " "                 |            | Duatenhrück -                   |
|             | 11  | " "                 | "          | D2 Itized by Googl              |

| 20. | -    |        |               |       |                                   |
|-----|------|--------|---------------|-------|-----------------------------------|
|     |      |        | Brov          | i n ; | Bejtfalen.                        |
| 65  | Das  | Meal=( |               |       | Bielefelb (verbunden mit dem Gym: |
| 00. | 2110 | oteme. | <u> </u>      | 0**   | nasium baselbst),                 |
| 66. | ,,   |        | ,,            | ,,    | Burgfteinfurt (verbunden mit bem  |
|     | "    | "      | "             | "     | Symnasium baselbst),              |
| 67. |      | ,,     | ,,            | ,,    | Dortmund,                         |
| 68. |      | "      | "             | "     | hagen (verbunden mit bem Gym:     |
|     | .,   | •      |               |       | nasium baselbst),                 |
| 69. | "    | "      | "             | ,,    | Iserlohn,                         |
| 70. | "    | "      | "             | "     | Lippstadt,                        |
| 71. | .,,  | ,,     | "             | ,,    | Minden (verbunden mit dem Gym-    |
|     |      |        |               |       | nasium baselbst),                 |
| 72. |      | "      | "             |       | Münfter,                          |
|     |      | "      | . ,           |       | Siegen,                           |
| 74. | ,,   | "      | "             | •••   | Witten.                           |
|     |      |        | Provin        | z S   | Sessen=Rassau.                    |
| 75. | Das  | Real=  | Gymnasium     | zu    | Caffel,                           |
| 76. | bie  | Muster | schule zu Fr  | anl   | furt a. Main,                     |
|     |      |        | schule daselb |       |                                   |
| 78. | bas  | Real=C | Iymnasium z   | ţu    | Wiesbaden.                        |
|     |      |        | R             | h e i | nprovinz.                         |
| 79. | Das  | Real-  | Symnasium     | zu    | Nachen,                           |
| 80. |      | ,,     | , ,           | ٠,,   | m                                 |
| 81. | n    | ,,     | ,,            | ,,    | Cöln,                             |
| 82. | 7    | "      | "             |       | Düsselborf,                       |
| 83. | . ,, | ,,     | ,,            |       | Duisburg,                         |
| 84. |      | ,,     | ,,            |       | Elberfeld,                        |
| 85  | . ,, | "      | "             | "     | Gffen (verbunden mit ber höheren  |
|     |      |        |               |       | Bürgerschule baselbst),           |
| 86  |      | "      | ,,            | "     | Rrefeld,                          |
| 87  |      | ,,     | ,,            | "     |                                   |
| 88  |      | "      | ,,            | *     |                                   |
| 89  |      | "      | "             | "     |                                   |
| 90  | . "  | "      | ,,            | •     | Trier.                            |
|     |      |        | II. A         | őni   | igreich Bapern.                   |
| 1   | . Da | s Real | -Gymnafium    | 31    | Augsburg,                         |
| 2   |      | "      | "             |       | München.                          |
|     |      | •      | .,            | ·     | Digitized by Google               |
|     |      |        |               |       |                                   |

| 3.  | bas                      | Rabett | encorps base | lbît |                                                               |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4.  |                          |        | Gymnajium    |      |                                                               |  |  |  |  |  |
| 5.  | ,,                       | ,,     | "            | •    | Würzburg.                                                     |  |  |  |  |  |
|     |                          |        |              |      | , ,                                                           |  |  |  |  |  |
|     | III. Königreich Sachsen. |        |              |      |                                                               |  |  |  |  |  |
|     | Das                      | Real   | =Gymnasium   | ı zu |                                                               |  |  |  |  |  |
| 2.  | "                        | "      | "            | "    | Borna,                                                        |  |  |  |  |  |
| 3.  | "                        | ,,     | "            | "    | Chemnit,                                                      |  |  |  |  |  |
| 4.  | "                        | "      | "            | "    | Dobeln (verbunden mit der Lands wirthschaftsschule baselbst), |  |  |  |  |  |
| 5.  | **                       | Anne   | n=Real=Gym   | naĵi | um zu Dresben,                                                |  |  |  |  |  |
| 6.  | <br>H                    |        |              |      | anafium baselbst,                                             |  |  |  |  |  |
| 7.  | "                        |        | :Gymnafium   |      |                                                               |  |  |  |  |  |
| 8.  | ,,                       | ,,     | ,,           |      | Leipzig,                                                      |  |  |  |  |  |
| 9.  | **                       | "      | ,,           | ,,   | Plauen,                                                       |  |  |  |  |  |
| 10. | ,,                       | ,,     | ,,           | ,,   | Zittau,                                                       |  |  |  |  |  |
| 11. | ,,                       | ,,     | ,,           |      | Zwickau.                                                      |  |  |  |  |  |
|     |                          |        | IV. Kani     | arei | d Bürttemberg.                                                |  |  |  |  |  |
| 1   | D~8                      | mar.   | Gymnasium    | _    | ·                                                             |  |  |  |  |  |
| 2.  |                          | Heut:  | , ,          |      | Ulm.                                                          |  |  |  |  |  |
| ۷.  | "                        | "      | "            | •    |                                                               |  |  |  |  |  |
|     |                          |        | V. Groß      | her  | zogthum Baben.                                                |  |  |  |  |  |
| 1.  | Das                      | Real=  | Gymnasium    |      |                                                               |  |  |  |  |  |
| 2.  | ,,                       | "      | "            | ,,   | Mannheim.                                                     |  |  |  |  |  |
|     |                          |        | VI. Groß     | her  | zogthum Seffen.                                               |  |  |  |  |  |
| 1.  | Das                      | Real=  |              |      | Darmftabt (verbunben mit ber Real=                            |  |  |  |  |  |
|     |                          |        | , .          | •    | schule baselbst),                                             |  |  |  |  |  |
| 2.  | ,,                       | ,,     | ,,           | ,,   | Gießen (besgl.),                                              |  |  |  |  |  |
| 3.  | ,,                       | ,,     | ,,           |      | Mainz (besgl.),                                               |  |  |  |  |  |
| 4.  | ,,                       | ,,     | "            |      | Offenbach (besgl.).                                           |  |  |  |  |  |
|     |                          | VII. Q | Broßherzoati | hun  | Medlenburg:Ochwerin.                                          |  |  |  |  |  |
| 1.  |                          |        | Gymnasium    |      | · ·                                                           |  |  |  |  |  |
| 2.  |                          |        | "            |      | Güstrow, 1)                                                   |  |  |  |  |  |
| 3.  | ••                       | "      |              |      | Outsuit of th                                                 |  |  |  |  |  |
| 4.  | •••                      | "      | "            |      | Malchin,                                                      |  |  |  |  |  |
| _   |                          |        | "            | "    | <i>yy</i>                                                     |  |  |  |  |  |
|     |                          |        |              |      |                                                               |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Auf der Realschule zu Güstrow beginnt der Unterricht im Latein erft mit der Selunda. Digitized by Google

| ·                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 5. bas Real-Gymnasium zu Rostock,                                         |
| 6. " " " " Schwerin.                                                      |
| VIII. Großherzogthum Sachfen.                                             |
| 1. Das Real-Gymnasium zu Gifenach,                                        |
| 2. " " " " Beimar.                                                        |
| IX. Serzogthum Braunschweig.                                              |
| Das Real-Gymnasium zu Braunschweig.                                       |
| X. Serzogthum Cachfen-Meiningen.                                          |
| 1. Das Real-Gymnafium zu Meiningen,                                       |
| 2. " " " Gaalfeld.                                                        |
| XI. Bergogthum Cachfen-Coburg-Gotha.                                      |
| Die Realklaffen bes Gymnafiums zu Gotha.                                  |
| XII. Herzogthum Anhalt.                                                   |
| 1. Das Real-Gymnafium zu Bernburg,                                        |
| 2. " " (Frangichule) gu Deffau.                                           |
| XIII. Fürftenthum Menft jungere Linie.                                    |
| Das Real-Gymnasium zu Gera.                                               |
| XIV. Freie und Sanfeftadt Lubed.                                          |
| Das Real-Gymnafium bes Catharineums ju Lubed.                             |
| XV. Freie Sanfeftadt Bremen.                                              |
| 1. Die handelsschule (Real-Gymnasium) zu Bremen,                          |
| 2. bas Real : Gymnafium zu Bremerhaven (verbunden mit bem                 |
| Gymnafium bafelbft),                                                      |
| 3. " " " " Begefack.                                                      |
| XVI. Freie und Sanfestadt Samburg.                                        |
| Das Real-Gymnasium bes Johanneums zu hamburg.                             |
| XVII. Elfaß-Lothringen.                                                   |
| 1. Das Real-Gymnafium zu Gebweiter,                                       |
| 2. " " " " Det (verbunden mit bem Lyzeum                                  |
| daselbst),                                                                |
| 3. " " " " " Schlettstadt,<br>4. " " " " Straßburg i. Els. (verbunden mit |
| bem Lyzeum baselbst).                                                     |
| tim eygenin enteretel.                                                    |
| Digitized by Google                                                       |
| O                                                                         |

#### c. Ober=Realichulen.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Branbenburg.

- +)1. Die Friedrichs-Werber'iche Ober-Realschule zu Berlin,
- †2. " Luisenstädtische Ober=Realschule baselbft,
- †3. " Ober=Realschule zu Potsbam.

#### Proving Schlesien.

- †4. Die Ober-Realichule zu Breslau,
- 15. " " " Brieg,
- †6. " " " " Gleiwit.

#### Proving Sachsen.

- †7. Die Ober=Realschule zu halberstadt,
- †8. " Gueride=Schule zu Magbeburg.

Proving Schleswig-Solftein.

†9. Die Ober=Realschule zu Riel.

Proving Beffen=Raffau.

- †10. Die Klingerschule zu Frankfurt a. Main,
- il1. " Ober=Realschule zu Wiesbaben.

#### Rheinprovinz.

- †12. Die Ober-Realschule zu Coblenz,
- †13. " " " " Göln.
- †14. " " " Glberfeld.

#### II. Königreich Württemberg.

- †1. Die Realanftalt zu Reutlingen,
- †2. " " Stuttgart,
- †3. " " " " " " "

<sup>†)</sup> Die mit einem † bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

#### B. Sehranftalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Befuch der erften Rlaffe gur Darlegung der miffenschaftlichen Befähigung erforderlich ift.

#### a. Progymnafien.

| I. Königreich Preußen. |                      |              |      |                                                         |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                        |                      | Provii       | n 3  | Dftpreußen.                                             |  |  |  |  |
|                        |                      | Progymnasium | zu   | Königsberg i. Oftpr.,                                   |  |  |  |  |
| 2.                     | "                    | n            | "    | Lögen.                                                  |  |  |  |  |
|                        |                      | Provin       | 13   | Westpreußen.                                            |  |  |  |  |
| 3.                     | Das                  | Progymnajium | zu   | Pr. Friedland,                                          |  |  |  |  |
| 4.                     | "                    | ,,           | ,,   | Löbau,                                                  |  |  |  |  |
| 5.                     |                      | ,,           | "    | Reumark i. Weftpr.,                                     |  |  |  |  |
| 6.                     | ,,                   | · "          | **   | Schwetz.                                                |  |  |  |  |
|                        | Provinz Branbenburg. |              |      |                                                         |  |  |  |  |
| 7.                     | Das                  | Progymnasium | zu   | Schwebt a. b. Ober.                                     |  |  |  |  |
|                        |                      | Provi        | in 3 | Pommern.                                                |  |  |  |  |
| 8.                     | Das                  | Progymnasium | zu   | Garz a. b. Ober,                                        |  |  |  |  |
| 9.                     | ,,                   | "            | **   | Lauenburg i. Pomm.,                                     |  |  |  |  |
| 10.                    | "                    | "            | ,,   | Schlawe.                                                |  |  |  |  |
|                        | Proving Posen.       |              |      |                                                         |  |  |  |  |
| 11.                    | Das                  | Progymnasium | zu   | Rempen,                                                 |  |  |  |  |
| 12.                    | ,,                   | "            | "    | Tremessen.                                              |  |  |  |  |
|                        |                      | Prov         | i n  | z Schlesien.                                            |  |  |  |  |
| 13.                    | Das                  | Progymnasium | zu   | Frankenstein.                                           |  |  |  |  |
|                        |                      |              | -    | ız Sachfen.                                             |  |  |  |  |
| 14.                    | Das                  | Progymnafium | zu   | Genthin,                                                |  |  |  |  |
| 15.                    | "                    | "            | "    | Weißenfele.                                             |  |  |  |  |
|                        |                      | Prov         | in   | z Hannover.                                             |  |  |  |  |
| 16.                    | Das                  | Progymnasium | zu   | Duberstadt (verbunden mit demReal=                      |  |  |  |  |
|                        |                      |              |      | Progymnasium baselbst),                                 |  |  |  |  |
| *17.                   | "                    | ,,           |      | Geeftemunbe,                                            |  |  |  |  |
| 18.                    | "                    | "            | "    | Munden (verbunden mit dem Reals Progymnafium baselbst), |  |  |  |  |
|                        |                      |              |      | A - 20 A                                                |  |  |  |  |

Digitized by Google

" Nienburg (verbunden mit bem Real=

Progymnasium baselbst).

|             | Proving Bestfalen.         |                     |                                       |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>2</b> 0. | Das                        | Progymnasium        |                                       |  |  |  |  |  |
| 21.         | ,,                         | "                   | " Rietberg.                           |  |  |  |  |  |
|             |                            | Ş                   | Rheinprovinz.                         |  |  |  |  |  |
| <b>22</b> . | Das                        | Progymnasium        | zu Anbernach,                         |  |  |  |  |  |
| 23.         | **                         | "                   | " Boppard,                            |  |  |  |  |  |
| 24.         | "                          | "                   | " Brühl,                              |  |  |  |  |  |
| <b>25</b> . | ,,                         | ,,                  | " Eschweiler (verbunden mit dem Real= |  |  |  |  |  |
|             |                            |                     | Progymnasium baselbst),               |  |  |  |  |  |
| <b>26</b> . | "                          | ,,                  | " Euskirchen,                         |  |  |  |  |  |
| <b>27</b> . | "                          | ,,                  | "Jūlich,                              |  |  |  |  |  |
| <b>2</b> 8. | ,,                         | "                   | " Ling,                               |  |  |  |  |  |
| <b>2</b> 9. | "                          | n                   | " Malmedy,                            |  |  |  |  |  |
| <b>30</b> . | ,,                         | "                   | " Prüm,                               |  |  |  |  |  |
| 31.         | "                          | "                   | " Rheinbach,                          |  |  |  |  |  |
| 32.         | ,,                         | "                   | " Siegburg,                           |  |  |  |  |  |
| 33.         | ,,                         | ,,                  | " Sobernheim,                         |  |  |  |  |  |
| 34.         | "                          | "                   | " Trarbach,                           |  |  |  |  |  |
| <b>35</b> . | ,,                         | n                   | " St. Wenbel,                         |  |  |  |  |  |
| <b>36</b> . | ,,                         | ,,                  | " Wipperfürth.                        |  |  |  |  |  |
|             |                            | II. Kön             | igreich Württemberg.                  |  |  |  |  |  |
| *1.         | Das                        | Lyzeum zu Cani      | ıstatt,                               |  |  |  |  |  |
| <b>*</b> 2. | ,,                         |                     | ngen,                                 |  |  |  |  |  |
| <b>*</b> 3. | ,,                         | " " Ludn            | vigsburg,                             |  |  |  |  |  |
| <b>*</b> 4. | ,,                         | " " Dehr            | ringen,                               |  |  |  |  |  |
| <b>*</b> 5. | "                          | " " Reut            | lingen.                               |  |  |  |  |  |
|             | III. Großherzogthum Baben. |                     |                                       |  |  |  |  |  |
| 1.          | Das                        | Progymnasium        | zu Donaueschingen,                    |  |  |  |  |  |
| 2.          | ,,                         | "                   | " Durlach,                            |  |  |  |  |  |
|             |                            |                     | icherzogthum Heffen.                  |  |  |  |  |  |
| 1           | @:a :                      |                     | otheilung der Realschule zu Alzen,    |  |  |  |  |  |
| 2.          |                            | programma frace sei | Twickhara                             |  |  |  |  |  |
| ۵.          | "                          | II 4                |                                       |  |  |  |  |  |
| _           | _                          |                     | Elfaß-Lothringen.                     |  |  |  |  |  |
| 1.          | Das                        | Progymnasium        |                                       |  |  |  |  |  |
| 2.          | "                          | "                   | " Diebenhofen.                        |  |  |  |  |  |

#### b. Realiculen.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Sachfen.

+1. Die Realschule zu Schonebed.

Proving Schleswig= Solftein.

- †2. Die Realschule zu Altona (verbunden mit dem Real-Gymna= fium baselbst),
- +3. " " Reumunfter.

Proving Beffen=Naffau.

- †4. Die Realschule zu Bockenheim,
- 75. " " " Caffel,
- 16. " " " Gichwege,
- †7. " " ber israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt a. M.,
- †8. " ber israelitischen Gemeinbe baselbst,
- †9. " Ablerflychtschule baselbst,
- +10. " Realschule zu hanau,
- †11. " " " " Somburg v. d. Höhe.

#### Rheinproving.

- †12. Die Gewerbeschule (Realschule) zu Aachen,
- †13. " Realschule zu Barmen=Wupperfeld,
- †14. " " " Gffen,
- †15. " Gewerbeschule (Realschule) zu Rrefeld,
- †16. " " " Remscheit,
- †17. " Realschule zu Rhendt.

#### II. Königreich Sachsen.

Die Realschule zu Meißen. 1)

#### III. Königreich Württemberg.

- +1. Die Realanftalt zu Biberach,
- †2. " " Cannstatt,
- †3. " " Gglingen,
- †4. " " " Göppingen,

<sup>1)</sup> Mit der Realschule zu Meißen find Proghmnasialtlassen verbunden, welche den Klassen Sexta, Quinta und Quarta der Gymnasien entsprechen.

| <del>†</del> 5.           | die                       | Realanstalt | 3  | u Hall,                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------|-------------|----|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <del>†</del> 6.           | n                         | ,,          |    | " Šeilbronn,                              |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 7.           | ,,                        | "           |    | " Ludwigsburg,                            |  |  |  |  |  |  |
| †8.                       | "                         | ,,          |    | " Ravensburg,                             |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 9.           | ,,                        | "           |    | "Rottweil,                                |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 10.          | "                         | "           |    | " Tübingen.                               |  |  |  |  |  |  |
| IV. Großherzogthum Baben. |                           |             |    |                                           |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 1.           | Die                       | Realschule  | zu | Freiburg,                                 |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 2.           | "                         | "           | n  | Heibelberg,                               |  |  |  |  |  |  |
| †2.<br>†3.<br>†4.         | "                         | "           | ,, | Karleruhe,                                |  |  |  |  |  |  |
| †4.                       | ,,                        | "           | "  | Konstanz,                                 |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 5.           | "                         | "           | "  | Pforzheim.                                |  |  |  |  |  |  |
|                           | V. Großherzogthum Seffen. |             |    |                                           |  |  |  |  |  |  |
| †1.                       | Die                       | Realschule  | zu | Mefeld,                                   |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 2.           | ,,                        | ,,          | ,, | Alzen (verbunden mit einer progymnafialen |  |  |  |  |  |  |
|                           |                           |             |    | Abtheilung),                              |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 3.           | "                         | "           |    | Bingen,                                   |  |  |  |  |  |  |
| †4.                       | "                         | "           | "  | Darmstadt (verbunden mit bem Real-Gym-    |  |  |  |  |  |  |
|                           |                           |             |    | nasium baselbst),                         |  |  |  |  |  |  |
| <b>†5</b> .               | "                         | "           | "  | Friedberg (verbunden mit einer progymna-  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                           |             |    | sialen Abtheilung),                       |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 6.           | "                         | "           | "  | Gießen (verbunden mit dem Real-Gymna-     |  |  |  |  |  |  |
|                           |                           |             |    | fium baselbst),                           |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 7.           | ••                        | "           | "  | Groß-Umstadt,                             |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 8.           | "                         | n           | "  | Mainz (verbunden mit dem Real-Gymnas      |  |  |  |  |  |  |
| <del>+</del> 9.           |                           |             |    | fium daselbst),                           |  |  |  |  |  |  |
| •                         | "                         | "           |    | Michelstadt,                              |  |  |  |  |  |  |
| <del>†</del> 10.          | "                         | "           |    | Offenbach (verbunden mit dem Real-Gym-    |  |  |  |  |  |  |
| †11.                      |                           |             |    | najium bafelbst),<br>Oppenheim,           |  |  |  |  |  |  |
| †12.                      | "                         | "           |    | Borms.                                    |  |  |  |  |  |  |
| , 12.                     | "                         |             |    |                                           |  |  |  |  |  |  |
|                           |                           | VI. Großhe  | er | ogthum Mecklenburg-Schwerin.              |  |  |  |  |  |  |

#### VII. Großherzogthum Medlenburg-Strelis.

† Die Realschule ber großen Stadtschule zu Wismar.

Die Realschule zu Neuftrelit.

#### VIII. Großherzogthum Olbenburg.

+1. Die Realschule zu Oberftein-3bar,

†2. " " " Olbenburg,

3. " " Barel (verbunden mit der Landwirthschafts= schule baselbst).

#### IX. Herzogthum Braunschweig.

+ Die Realschule zu Braunschweig.

#### X. Fürftenthum Ochwarzburg-Conbershaufen.

1. Die Realschule zu Arnstadt,

2. " " " Sondershaufen.

#### XI. Freie Sanfestabt Bremen.

†1. Die Realschule in ber Altstadt zu Bremen,

+2. " beim Doventhor baselbst.

#### XII. Elfaß:Lothringen.

+1. Die Realschule zu Barr,

†2. " Realklaffen bes Lyzeums zu Colmar,

†3. " Realschule zu Forbach,

+4. , Real-Abtheilung bes Gymnafiums zu hagenau,

†5. " Realschule zu Det,

†6. " Gewerbeschule zu Mulhausen i. Glf.,

†7. " Realschule zu Munfter,

†8. " Neue Realschule zu Straßburg i. Els.,

†9. " Realschule bei St. Johann baselbst,

†10. " " zu Baffelnheim.

#### c. Real-Brogymnafien.

#### I. Ronigreich Preußen.

Broving Oftpreußen.

1. Das Real-Progymnafium zu Gumbinnen,

2. " " " " Billau.

#### Proving Beftpreußen.

3. Das Real=Progymnafium zu Dirichau,

4. " " " " Sentau,

5. " " " Riefenburg.

#### Proving Brandenburg. 6. Das Real-Brogymnafium zu havelberg, (verbunden mit bem 7. " Kottbus Gymnafium bafelbit), 8. " Rroffen, " Luckenwalbe, 9. " Lubben, 10. 11. Nauen, 12. " Rathenow, 13. " Spremberg, 14. " Wriegen. Proving Pommern. 15. Das Real-Progymnafium zu Stargard i. Pomm., " Stolp (verbunden mit dem Bym= 16. nafium bafelbft), " Wolgast, 17. " Wollin. 18. Proving Schlesten. 19. Das Real-Brogymnafium zu Freiburg i. Schl., 20. " Löwenberg, 21. " Striegau. Proving Sachsen. 22. Das Real-Progymnafium zu Delitich, 23. " Gilenburg, 24. Gisleben, " Garbelegen, 25. " Muhlhausen i. Thur. (verbunden 26. mit bem Gymnasium baselbst), 27. " Naumburg an ber Saale. Proving Schleswig=Bolftein. 28. Das Real-Progymnafium ju habersleben (verbunden mit bem Symnafium bafelbft), 29. " hufum (verbunden mit dem Gym= nafium bafelbft), " Ibehoe, 30. 31. die Albinusichule zu Lauenburg a. b. Elbe,

٠

| ~~          |              | ~ ·   |               |    |                               |
|-------------|--------------|-------|---------------|----|-------------------------------|
| 32.         | das          | Real: | :Progymnasium | zu |                               |
| 33.         |              | ,,    | ,,            | ,, | Olbesloe,                     |
| 34.         | "            | ,,    | ,,            | "  | Schleswig (verbunden mit bem  |
|             |              |       |               |    | Symnafium dafelbft),          |
| 35.         | ,,           | ,,    | ır            | ,, | @                             |
| 36.         | ,,           | ,,    | ,,            | ,, | ~~~~                          |
| 37.         | ,,           | ,,    |               |    | Bandsbeck (verbunden mit bem  |
|             | ••           | "     | "             | "  | Symnasium baselbst).          |
|             |              |       | m             | _  | · · ·                         |
| •           | _            |       |               |    | Sannover.                     |
|             | Das          | Real  | -Progymnasium | zu | Burtehude,                    |
| 39.         | ,,           | "     | "             | ,, | Duberstadt (verbunden mit bem |
|             |              |       |               |    | Progymnasium baselbst),       |
| <b>4</b> 0. | ,,           | ,,    | ,,            | ,, | Einbeck,                      |
| 41.         | ,,           | ,,    | ,,            |    | Emben (verbunden mit bem Gym= |
|             |              |       | •             | "  | nafium baselbst),             |
| <b>42</b> . | ,,           |       |               |    |                               |
|             | "            | "     | "             | "  |                               |
| 43.         |              |       |               |    | Gymnasium baselbst),          |
| 40.         | "            | "     | "             | "  | Münben (verbunden mit bem     |
| 4.4         |              |       |               |    | Progymnasium baselbit),       |
| 44.         | "            | "     | "             | "  | Nienburg (verbunden mit bem   |
|             |              |       |               |    | Progymnasium baselbst),       |
| 45.         | "            | "     | "             |    | Northeim,                     |
| <b>4</b> 6. | "            | "     | ,,            | ,, | Otterndorf,                   |
| 47.         | "            | ,,    | ,,            | ,, | Papenburg,                    |
| <b>48.</b>  | "            | "     | "             | ,, | Stade (verbunden mit bem Gym= |
|             |              |       |               |    | nafium baselbst),             |
| <b>49</b> . | ,,           | ,,    | ,,            |    | Uelzen.                       |
|             |              |       |               |    | · ·                           |
| 70          | Φ            | mr    |               |    | Bestfalen.                    |
|             | Nag          | real: | Progymnasium  | •  |                               |
| 51.         | "            | "     | n             |    | Bocholt,                      |
| <b>52</b> . | "            | "     | n             | "  | Hamm (verbunden mit bem Gym=  |
|             |              |       |               |    | nafium daselbst),             |
| <b>5</b> 3. | "            | "     | n             | ,, | Lübenscheib,                  |
| <b>54.</b>  | ,,           | ,,    | ,,            |    | Schalte,                      |
| <b>55.</b>  | ,,           | ,,    | ,,            |    | @ X                           |
|             |              |       |               |    | sen=Nassau.                   |
| E.C         | @_a          | Mar.  |               |    | • • •                         |
|             | <b>2</b> 000 | neal: | programajium  |    | Biebrich=Mosbach,             |
| <b>57</b> . | "            | "     | "             | "  | Biedenkopf,                   |
|             |              |       |               |    |                               |

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

|                                                  | bas         | Real=P1     | rogymnasium |                   |                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>59.</b>                                       | **          | "           | "           |                   | Fulda,                          |  |  |  |  |
| <b>60.</b>                                       | "           | "           | "           |                   | Seisenheim,                     |  |  |  |  |
| 61.                                              | ,,          | ,,          | ,,          | ,,                | hersfeld (verbunden mit dem     |  |  |  |  |
| •                                                |             |             |             |                   | Gymnasium baselbst),            |  |  |  |  |
| 62.                                              | "           | ,,          | ,,          | "                 | Hofgeismar,                     |  |  |  |  |
| <b>63</b> .                                      | ,,          | ,,          | ,,          | ,,                | Limburg an ber Lahn,            |  |  |  |  |
| <b>64</b> .                                      | ,,          | ,,          | ,,          |                   | Marburg,                        |  |  |  |  |
| 65.                                              | ,,          | ,,          | ,,          |                   | Oberlahnstein,                  |  |  |  |  |
| 66.                                              | ,,          | ,,          |             |                   | Schmalkalben.                   |  |  |  |  |
|                                                  | •           |             | •••         |                   | •                               |  |  |  |  |
| Rheinprovinz. 67. Das Real=Progymnasium zu Bonn, |             |             |             |                   |                                 |  |  |  |  |
|                                                  | Naa         | meal=45     | rogymnajium |                   |                                 |  |  |  |  |
| 68.                                              | "           | "           | "           | /*                | Dulfen,                         |  |  |  |  |
| <b>69</b> .                                      | "           | "           | "           | "                 | •                               |  |  |  |  |
| <b>70</b> .                                      | "           | "           | "           | "                 | Eschweiler (verbunden mit dem   |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | Progymnasium baselbst),         |  |  |  |  |
| 71.                                              | "           | "           | "           |                   | Gupen,                          |  |  |  |  |
| <b>72</b> .                                      | "           | "           | "           | **                | M.=Gladbach (verbunden mit dem  |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | Gymnasium baselbst),            |  |  |  |  |
| 73.                                              | "           | "           | "           |                   | Langenberg,                     |  |  |  |  |
| 74.                                              | "           | "           | "           | ,,                | Lennep,                         |  |  |  |  |
| <b>7</b> 5.                                      | ,,          | "           | ,,          | ,,                | Neuwied (verbunden mit bem      |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | Gymnasium baselbst),            |  |  |  |  |
| <b>76.</b>                                       | ,,          | **          | "           |                   | Oberhausen,                     |  |  |  |  |
| 77.                                              | "           | "           | "           | "                 | Saarlouis,                      |  |  |  |  |
| 78.                                              | "           | "           | ,,          | ,,                | Solingen,                       |  |  |  |  |
| <b>79</b> .                                      | "           | "           | ,,          | ,,                | Biersen,                        |  |  |  |  |
| 80.                                              | ,,          | "           | ,,          | ,,                | Wefel (verbunden mit dem Gym=   |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | nafium baselbst).               |  |  |  |  |
|                                                  |             |             | II Gäniar   | .i.d.             | Bürttemberg.                    |  |  |  |  |
| 1                                                | <b>C</b> ~2 | Mart O      | _           | -                 | wantitempetil.                  |  |  |  |  |
|                                                  |             | neat=2!     | yzeum zu Ca |                   |                                 |  |  |  |  |
| 2.                                               |             | #<br>Waaywa |             | ทนิท<br>• • • • • |                                 |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | ums zu Heilbronn,               |  |  |  |  |
| 4.                                               | oas         | real=ry     | zeum zu Nür |                   |                                 |  |  |  |  |
|                                                  |             |             | III. Großh  | erzi              | ogthum Baben.                   |  |  |  |  |
| 1.                                               | Das         | Real=P      | rogymnasium | zu                | Ettenheim,                      |  |  |  |  |
| 2.                                               | ,,          | ,,          | "           |                   | Lörrach (verbunden mit bem Gym= |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | nasium baselbst).               |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | Digitized by Google             |  |  |  |  |
|                                                  |             |             |             |                   | 6                               |  |  |  |  |

#### IV. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin. 1. Das Real=Brogymnasium zu Barchim (verbunden mit dem Friedrich=Frang=Bymnafium ba= felbft). 2. " Ribnit. V. Großherzogthum Olbenburg. Die Real-Abtheilung bes Gymnasiums zu Birkenfelb. VI. Herzogthum Braunschweig. Das Real=Progymnafium zu Ganbersheim. VII. Berjogthum Cachfen-Altenburg. Die Realschule zu Altenburg. VIII. Bergogthum Cachfen:Coburg:Gotha. 1. Die Realschule zu Coburg, 2. " Ohrbruf. IX. Herzogthum Anhalt. 1. Die Realklaffen bes Gymnafiums zu Cothen, 2. " Berbft. X. Fürstenthum Schwarzburg-Mudolftadt. 1. Das Real-Progymnasium zu Frankenhausen, 2. die Realklassen bes Gymnasiums zu Rubolstabt. XI. Fürstenthum Balbed. Das Real=Brogymnasium zu Arolsen. XII. Fürstenthum Meuß altere Linie. Die Real-Abtheilung bes Gymnafiums zu Greig. XIII. Fürftenthum Schaumburg-Lippe. Das Real-Progymnasium zu Budeburg (verbunden mit bem Gym= nafium bafelbit). XIV. Fürstenthum Lippe. Die Realklaffen bes Gymnafiums zu Detmolb. XV. Elfaß-Lothringen. 1. Das Real-Brogymnasium zu Bischweiler, 2. " Markirch, " Pfalzburg, 3. .. Thann. 4.

#### C. Sehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsprufung zur Barlegung der missenschaftlichen Befähigung erforderlich ift.

#### a. Deffentliche.

#### aa. Möhere Bürgerschulen.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Oftpreußen.

+1. Die höhere Burgerschule im Löbenicht zu Königsberg i. Oft= preugen.

Broving Beftpreußen.

2. Das Real-Progymnafium zu Culm.

Proving Branbenburg.

3. Das Real-Progymnafium zu Strausberg.

#### Proving Schlefien.

- †4. Die erfte evangelische höhere Burgerschule zu Breslau,
- †5. " zweite " " " baselbst
- 76. " tatholische höhere Burgerschule bafelbft,
- 77. " Wilhelmeschule ju Liegnit,
- †8. " höhere Bürgerschule zu Ratibor.

#### Provinz Sachsen.

- 19. Die höhere Bürgerschule zu Erfurt,
- 10. bas Real=Progymnasium zu Langensalza.

#### Provinz Hannover.

- †11. Die erfte bobere Burgerschule zu Sannover,
- +12. " zweite " " daselbst,
  - 13. das Real-Progymnasium zu hildesheim (verbunden mit bem Gymnasium Josephinum daselbst).

#### Proving Beftfalen.

- +14. Die Gewerbeschule (höhere Burgerschule) zu Bochum,
- †15. " " Dortmund,
- †16. " " " " " " " " " " " " " "

|                  |     | T.                                     | roi          | vinz Hess   | en=Nas    | sau.     |             |      |
|------------------|-----|----------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|-------------|------|
| +17.             | Die | Gewerbeid;                             |              |             |           | -        | Caffel.     |      |
|                  |     | Real=Progn                             |              |             |           | ••• ••   |             |      |
|                  |     | Selektenschu                           |              |             |           | ain.     |             |      |
| 1.557            |     |                                        | ••           | Rheinpr     |           |          |             |      |
| 100              | Oi. | (Classical of A)                       | f a          |             | •         | ۲۵)      |             |      |
|                  |     | Gewerbefch                             |              |             |           | iej zu   | Barmen,     |      |
|                  |     | höhere Bü                              | -            |             |           | E        |             |      |
| †22.             |     | "                                      |              |             | Düsselbor |          | m           | •    |
| †23.             | "   | n                                      |              |             | Shmnasir  |          | n mit bem R | eal= |
|                  |     | 5.                                     | n <b>K</b> 4 | nzollern    |           |          | ctulty.     |      |
| 24               | Das | Real=Prog                              | •            | •           |           |          |             |      |
| 21.              | Zuc |                                        |              |             |           |          |             |      |
|                  |     |                                        |              | Königreic   | h Baher   | n.       |             |      |
|                  |     | Realschule                             |              |             |           |          |             |      |
| †2.              | "   | "                                      | "            | Aschaffenbi | urg,      |          |             |      |
| †3.              | "   | Kreis=Real                             | (d)          | ule zu Aug  | gburg,    |          |             |      |
| †4.              | "   | Realschule                             | zu           | Bamberg,    |           |          |             |      |
| †5.              | "   | Kreis-Real<br>Realschule<br>Kreis-Real | (d)          | ule zu Bar  | reuth,    |          |             |      |
| 70.              | "   | Realschule                             | zu           | Erlangen,   |           |          |             |      |
| <b>†7.</b>       | "   |                                        |              | Freising,   |           |          |             |      |
| †8.              |     | "                                      |              | Fürth,      |           |          |             |      |
| †9.              |     | "                                      |              | Hof,        |           |          |             |      |
| <del>†</del> 10. | "   |                                        |              | Ingolftab   |           |          |             |      |
| †11.             | *   | Kreis=Real                             |              |             |           | n,       |             |      |
| †12.             |     | Realschule                             | -            |             | en,       |          |             |      |
| †13.             |     | "                                      |              | Rempten,    |           | •        |             |      |
| †14.             |     |                                        |              | Riffingen,  |           |          |             |      |
| †15.             |     |                                        |              | Ritingen,   |           |          |             |      |
|                  |     | **                                     |              | Landau,     |           |          |             |      |
| †17.             |     |                                        |              | Landshut,   |           |          |             |      |
| †18.             |     | "                                      |              | Lindau,     |           |          |             |      |
| †19.             |     |                                        |              | Memming     |           |          |             |      |
| †20.             |     | Kreis=Real                             |              |             |           |          |             |      |
| †21.             | .11 | Realschule                             |              |             |           | irdt,    |             |      |
| †22.             | n   | "                                      |              | Mördlinger  |           |          |             |      |
| †23.             | "   | Kreis=Real                             | (d)          |             |           |          |             |      |
| †24.             | "   | "                                      |              | " Pa        |           |          |             |      |
| †25.             |     | "                                      |              | " Heg       | gensburg, | Digitiza | d by Google | 9    |
|                  |     |                                        |              |             |           | Digitize | 30031       |      |

```
<del>†</del>26.
           Realschule zu Rothenburg a. d. Tauber,
                             Schweinfurt,
†27.
†28.
                              Spener,
<del>†</del>29.
                             Straubing,
<del>†</del>30.
                             Traunstein,
            Kreis-Realschule zu Würzburg,
<del>†</del>31.
<del>†</del>32.
            Realschule zu Wunsiedel,
+33.
                          " Zweibruden.
                       III. Königreich Sachsen.
 +1. Die Realichule zu Bauten,
                             Crimmitschau.1)
  †2.
 †3.
            Lehr: und Erziehunge:Auftalt fur Rnaben gu Dreeben-
                             Kriebrichstadt, 1)
 ¦4.
            Realschule zu Frankenberg,1)
 +5:
                             Glauchau,1)
        ,,
 †6.
                             Grimma,1)
 <del>†</del>7.
                             Großenhain,1)
 <del>†</del>8.
                             Leipzig,
                  ,,
 <del>†9</del>.
                             Leisnig, 1)
                             Löbau,1)
†10.
†11.
                             Meerane,1)
                             Mittweiba,1)
<del>†</del>12.
†13.
                             Pirna,1)
†14.
                             Reichenbach i. Boigtlanbe,1)
†15.
                             Reubnit,
                             Rochlit, 1)
<del>†</del>16.
†17.
                            Schneeberg, 1)
<del>†</del>18.
                             Stollberg,1)
†19.
                             Merbau.
                  ••
                     IV. Großherzogthum Baden.
```

- 1. Die Realklaffen bes Gymnafiums zu Baben,
- 2. " Real-Abtheilung des Progymnafiums zu Durlach,
- 3. " Real-Abtheilung bes Gymnasiums zu Lahr,
- 4. die höhere Burgerschule zu Billingen.

<sup>1)</sup> Mit den Realschulen zu Crimmitschau, Dresden-Friedrichstadt, Frankenberg, Glauchau, Grimma, Großenhain, Leisnig, Löbau, Meerane, Mittweida, Pirna, Reichenbach i. Boigtlande, Rochlitz, Schneeberg und Stollberg sind Progymnasialklassen verbunden, welche den Klassen Sexta, Quinta und Quarta der Ghmnasien entsprechen.

#### V. Großherzogthum Heffen.

Die höhere Burgerschule zu Wimpfen am Berg.

#### VI. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin.

- 1. Das Real-Progymnasium zu Grabow,
- †2. die höhere Bürgerschule zu Roftod.

#### VII. Großherzogthum Cachfen.

+1. Die Wilhelm und Louis Zimmermann's Realichule zu Apolba,

†2. " höhere Bürgerschule zu Reustadt a. d. Orla.

#### VIII. Großherzogthum Medlenburg-Strelis.

Die Realschule zu Schönberg.

#### IX.. Herzogthum Sachsen-Meiningen.

Die bobere Burgerschule zu Sonneberg.

#### X. Herzogthum Sachfen-Coburg-Gotha.

Die höhere Burgerschule zu Gotha.

#### XI. Freie und Sanfestadt Lübed.

Die höhere Burgerschule zu Lübed.

#### XII. Freie und Sansestadt Samburg.

Die höhere Burgerschule zu Hamburg.

#### bb. Andere Lehranstalten.

#### I. Königreich Bahern.

†1. Die Industrieschule zu Augeburg,

†2. " " " Raiserslautern,

+3. " Central-Thierarzneischule zu Munchen,

†4. " Sandelsschule baselbit,

†5. " Industrieschule daselbst,

†6. " " zu Nürnberg,

+7. " Sandelsschule daselbst,

†8. " landwirthschaftliche Centralschule zu Beibenftephan.

#### II. Ronigreich Sachfen.

+1. Die öffentliche Sanbels-Lehranftalt zu Chemnit,

†2. " Landwirthschaftsschule zu Dobeln (verbunden mit dem Real-Gymnasium daselbst),

†3. die offentliche Handels-Lehranstalt ber Dresbener Kaufmann= schaft (hohere Handelsschule) zu Dresben,

†4. " öffentliche Handels=Lehranstalt zu Leipzig,

†5. " Sandels-Abtheilung des Real-Gymnasiums zu Zittau.

#### b. Brivat-Lehranstalten.X)

#### I. Konigreich Preußen.

Proving Beftpreußen.

+1. Die handels-Atabemie zu Danzig.

Proving Branbenburg.

†2. Die Handelsschule bes Dr. Lange zu Berlin,

3. das Biktoria-Institut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M.

Proving Pofen.

4. Das Pädagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach zu Ostrowo bei Filehne.

Proving Schlesien.

+5. Die handelsschule bes Dr. Steinhaus zu Breslau,

6. bas Pabagogium zu Riesty.

#### II. Königreich Bahern.

†1. Das Real = Lehr = Inftitut von Anton Alfons Bertololy und Balentin Trautmann zu Frankenthal (Pfalz),

†2. die Handelsschule von Joseph Damm zu Marktbreit a. M.

#### III. Rönigreich Sachfen.

1. Die Real-Abtheilung ber Lehr- und Erziehungsanftalt von Böhme zu Dresben,

+2. bas Real-Institut von G. Müller-Gelinet und P. Th. Schusmann (früher Gelinet-Körner'sches Real-Institut) baselbst,1)

3. das Lehr-Institut des Dr. Th. Schlemm (früher Käuffer) baselbst.

1) Auf diefer Anstalt ift der obligatorische Unterricht im Latein auf die

drei unteren Rlaffen befchranft.

X) Die unter dieser Kategorie aufgeführten Anstalten, mit Ausnahme des Pädagogiums zu Niesth (1. 6.), dürfen Befähigungszeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Kommissars abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ift.

#### IV. Königreich Bürttemberg.

†1. Die höhere Handelsschule zu Stuttgart,

†2. " Privat = Lehranstalt von Friedrich Rauscher (Institut Rauscher) baselbst).

#### V. Großherzogthum Baben.

Die Privatanstalt von Bender zu Weinheim (verbunden mit der höheren Bürgerschule baselbst).

#### VI. Herzogthum Braunschweig.

†1. Die Privat-Lehranstalt bes Dr. Gunther zu Branuschweig,

†2. " Jakobson=Schule zu Seesen.

#### VII. Herzogthum Anhalt.

Das Erziehungs- und Unterrichts-Institut des Prof. Dr. Brinckmeier zu Balkenstedt und die (†) lateinlosen Parallelklassen dieses Instituts.

#### VIII. Fürstenthum Schwarzburg-Mudolstadt.

Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Johannes Barop zu Keilhau.

#### IX. Freie und Sanfestadt Lübed.

†Die Realschule bes Dr. G. A. Reimann (früher von Großheim) zu Lübeck.

#### X. Freie Sanfestadt Bremen.

Die Realschule von C. W. Debbe zu Bremen.

#### XI. Freie und Sanfestadt Samburg.

†1. Die Schule bes Dr. T. A. Bieber zu hamburg,

†2. " " " Dr. H. Bock (früher Dr. J. G. Fischer) bas.,

†3. " " ber Gebrüder F. und B. Gliga baselbst,

†4. " " von F. L. Nirrnheim daselbst,

75. " bes Dr. M. Otto baselbst,

†6 , israelitische Stiftungeschule baselbst,

†7. " Talmud=Tora=Schule baselbst,

†8. " Realschule ber reformirten Gemeinde daselbst.

# D. Lehranstalten, deren Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse von der Erfüllung besonders festgestellter Bedingungen abhängig ift.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Schleswig=Solftein.

1. Die Kaiserliche Marineschule zu Riel. 1)

Rheinproving.

†2. Die Gewerbeschule zu Saarbruden. 1)

#### II. Königreich Cachfen.

Die höhere Gewerbeschule zu Chemnig. 3)

1) Diese Anftalt darf denjenigen jungen Leuten Befahigungszeugniffe ausftellen, welche die Radetten- Sintrittsprilfung bestanden haben. Bei letterer bilbet das Latein einen obligatorischen Prilfungsgegenstand.

\*) Diese Anftalt darf denjenigen ihrer Schuler Befähigungezeugniffe ausftellen, welche nach Absolvirung der erften theoretischen Rlaffe die Reife für

die Rachtlaffe erworben haben.

3) Diese Anftalt ift befugt, denjenigen ihrer Schüler Befähigungszeugn iffe ju ertheilen, welche in einer von einem Regierungs - Kommiffar abgehaltenen Schlufprufung dargethan haben, daß sie den erften (1 1/2 jährigen) und zweiten (1 jährigen) Kursus der Anftalt durchgemacht und sich das Lehrpensum genugend angeeignet haben.

Berlin, ben 23. April 1885.

Der Reichskanzler.

In Bertretung : Eck.

Abbruck.

#### Bekanntmachung.

Es wird hierunter ein Berzeichniß berjenigen höheren Lehranstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ist, Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Militardienst auszustellen.

Diese Anftalten burfen solche Zeugnisse nur benjenigen ihrer Schuler ertheilen, welche eine auf Grund eines von ber Aufsichts= behörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs= Kommissans abzuhaltende Entlassungsprufung wohl bestanden haben.

#### Berzeichniß.

#### I. Königreich Preußen.

a. Deffentliche Lehranstalten.

| †)1.       | Die | Landwirthschaftsschule | zu | Bitburg,               |
|------------|-----|------------------------|----|------------------------|
| †2.        | "   | "                      | ,, | Brieg,                 |
| †3.        | ,,  | "                      | "  | Cleve,                 |
| 4.         | "   | "                      | ,, | Dahme,                 |
| <b>5</b> . | "   | "                      | ** | Eldena,                |
| †6.        | ,,  | "                      | ,, | Flensburg,             |
| 7.         | "   | "                      | "  | Heiligenbeil,          |
| †8.        | "   | "                      | ,, | Herford,               |
| 9.         | "   | "                      | ,, | Hilbesheim,            |
| †10.       | "   | ,,                     | "  | Liegnip,               |
| 11.        | "   | ,,                     | ,, | Küdinghausen,          |
| 12.        | "   | "                      | "  | Marggrabowa in Ostpr., |
| †13.       | ,,  | "                      | ,, | Marienburg in Westpr., |
| 14.        | "   | "                      | ,, | Samter,                |
| 15.        | "   | "                      | ,, | Schivelbein in Pomm.,  |
| 16.        | "   | "                      | "  | Weilburg.              |
|            |     |                        |    |                        |

#### b. Privat=Lehranftalten.

- 17. Die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Kunkler und Dr. Burkart zu Biebrich,
- †18. " Sandelsichule des Dr. Wahl zu Erfurt,

<sup>+)</sup> Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben teinen obligatorifden Unterricht im Latein.

- †19. das Erziehungs-Institut von W. Bröt (früher Ruoff-Hassel) zu Frankfurt a. Main,
- †20. bie Lehr= und Erziehungs = Anftalt von Friedrich Bangert (früher Schend-Garnier) zu Friedrichsborf bei Homburg,
- †21. das Erziehungs-Inftitut von Karl Harrach zu St. Goarshaufen,
- 22. die Erziehungs-Anstalt bes Dr. Deter zu Lichterfelbe bei Berlin,
- †23. " Handelsschule bes Dr. Lindemann (früher Rölle) zu Osnabrud,
- 24. bas Erziehungs-Institut von Dr. Franz Knickenberg (früher J. Knickenberg sen.) zu Telgte.

#### II. Königreich Babern.

- †1. Die Allgemeine Handels = Lehranstalt von Joh. Stahlmann zu Augsburg,
- †2. " israelitische Burgerschule bes Dr. Deffau zu Furth,
- †3. " Kreislandwirthschaftsschule zu Lichtenhof.

#### III. Königreich Sachfen.

- 1. Die Realklassen ber Unterrichts- und Erziehungs-Anstalt bes Dr. Ernst Zeibler (früher Dr. R. Albani) ju Dresben,
- 2. " Erziehungs-Anftalt bes Dr. G. J. Barth zu Leipzig,
- †3. das Lehr= und Erziehungs = Institut von A. W. H. Garleb daselbst.

#### IV. Königreich Württemberg.

Die Privat-Lateinschule des Professors Warth zu Kornthal.

#### V. Großherzogthum Baden.

+Das internationale Lehr-Institut des Dr. von Sechelles zu Bruchsal.

#### VI. Großherzogthum Heffen.

†Die Privat-Lehranstalt des Dr. Heskamp (früher Dr. Klein) zu Mainz.

#### VII. Großherzogthum Cachfen.

+Die Lehr= und Erziehungs = Unftalt bes Dr. Pfeiffer zu Jena.

#### VIII. Großherhogthum Oldenburg.

†Die Landwirthschaftsschule zu Barel (verbunden mit der Realsschule baselbst).

#### IX. Herzogthum Braunschweig.

+Die Landwirthschaftliche Schule Marienberg zu Helmftebt.

#### X. Serzogthum Cachfen-Altenburg.

†Die Lehr= und Erziehungs=Anstalt des Dr. Siegfried Schaffner zu Gumperba bei Kahla.

#### XI. Fürftenthum Meuß jungere Linie.

†Die Amthor'sche höhere Handelsschule (Handels: Akademie) von Karl August Kippenberg zu Gera.

#### XII. Freie und Hansestadt Hamburg.

†Die Privatanstalt bes Dr. Th. Wahnschaff zu hamburg.

#### XIII. Elfaß:Lothringen.

Die Landwirthschaftsschule zu Rufach.

Berlin, ben 23. April 1885.

Der Reichskanzler.

In Bertretung: Eck.

Mro 10147.

München, 29. Mai 1885.

Betreff: Gesetz, betreffend Anderungen des Reichs : Militärgesetzes vom 2. Mai 1874. Bom 31. März 1885.

Das Reichsgesetz vom 31. Marz b. Is, betreffend Andersungen des Reichs Militärgesetzes vom 2. Mai 1874, wird nachsstehend mit dem Bemerken bekanntgegeben, daß die Herbeiführung einer entsprechenden Ergänzung der Wehrordnung vorbehalten bleibt.

#### Ariegs-Minifterium.

v. Seinleth.

Der Chef der Zentral Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Abdruck.

(Nr. 1595.)

Gefet, betreffend Aenberungen bes Reichs-Militärgesets vom 2. Mai 1874. Bom 31. März 1885.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, Konig von Preußen 2c.

verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Zustimmung bes Bundesraths und bes Reichstags, was folgt:

Der S. 30 bes Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzl. S. 45) erhält unter Nr. 3 a und b folgende Fassung:

- 3. Die mit ben ftanbigen Geschäften ber Heeresergangung bestrauten Behörben sinb:
  - a) für ben Aushebungsbezirk die Ersatkommission, bestehend aus einem Offizier, in der Regel dem Landswehr-Bezirkökommandeur und aus einem Berwaltungsbeamten des Bezirks, oder wo ein solcher Beamter sehlt, einem besonders zu diesem Zweck bestellten bürgerlichen Mitgliede,
  - b) für ben Infanterie = Brigabebezirk bie Ober = Ersat = kommission, bestehend aus einem höheren Offizier, in ber Regel bem Infanterie-Brigabekommanbeur und aus einem höheren Berwaltungsbeamten.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 31. Marg 1885.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismard.



Mro 10588.

München, 30. Mai 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhochst be- wogen gefunden:

am 25. bs bem Premier = Lieutenant von Parfeval vom 2. Ulanen=Regiment König — und bem Second=Lieutenant Frei=herrn von Eichthal vom Infanterie=Leib=Regiment ben erbetenen Abschied zu bewilligen.

#### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Der Premier-Lieutenant Fischer bes 3. Infanterie = Regi=
ments Prinz Karl von Bayern wurde der Funktion als Bataillons=
Abjutant enthoben; — ernannt wurden, zum Regiments-Abjutanten:
der Second-Lieutenant Plöderl, Bataillons-Abjutant, des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig, — zu Bataillons-Abjutanten:
die Second-Lieutenants Bonnet des 3. Infanterie-Regiments
Prinz Karl von Bayern, — Kollmann des 10. Infanterie-Regi=
ments Prinz Ludwig — und Michahelles des 14. InfanterieRegiments Herzog Karl Theodor.

Mrs 10151.

München, 25. Mai 1885.

Betreff: Tabellarische Übersicht der bei ber Losung im Jahre 1884 gezogenen höchsten Losnummern zc.

In der tabellarischen Übersicht der bei der Losung im Jahre 1884 gezogenen höchsten Losnummern zc. sind folgende Berichstigungen vorzunehmen:

1) Bei den Aushebungsbezirken Bunzlau, Fraustadt, Glogau und Hoperswerba muß es in Rubrik Bemerkungen heißen:

"Die Abschlußnummer bes Jahrganges 1862 2c. " statt 1863 2c.

2) Beim Aushebungsbezirt Billfallen bat bie Bemertung zu lauten : "Die Abschlußnummer bes Jahrgangs 1863 auf Rr. 419, biejenige bes Jahrgangs 1862 auf Nr. 303 hinauf= gerückt."

3) Beim Aushebungsbezirk Balbshut ift als hochfte Losnummer

346 ftatt 341 gu feten.

4) In Rubrit Bemerkungen ift nachzutragen beim Mushebungsbezirk: Bielefelb, Stadt: Die Abschlufinummer bes Jahrgange 1863 auf Nr. 281, Diejenige bes Jahrgangs 1862 auf Rr. 154 hinaufgerückt;

Salle in Westfalen: Die Abschlußnummer bes Jahrgangs 1863

auf Rr. 194 hinaufgerückt;

Herford: Die Abschlußnummer bes Jahrgange 1863 auf

Mr. 794 hinaufgerudt;

Borter, Bezirk Borter: Die Abschlugnummer bes Jahrgangs 1863 auf Mr. 230 hinauf= gerückt;

> Bezirk Brakel: Die Abschlußnummer bes Jahrgangs 1863 auf Nr. 232, biejenige bes Jahrgangs 1862 auf Dr. 151 hinaufgerudt;

Lemgo: Die Abschlugnummer bes Jahrgangs 1863 auf Dr. 425 hinaufgerudt;

Lübbede: Die Abschlugnummer bes Jahrgangs 1862 auf

Dir. 304 hinaufgerückt;

Minben: Die Abschlußnummer bes Jahrgangs 1862 auf Dr. 562 hinaufgerückt;

Paberborn: Die Abschlußnummer bes Jahrgangs 1862 auf Dr. 347 hinaufgerückt;

Warburg: Die Abschlußnummer bes Jahrgangs 1863 auf Nr. 184 binaufgerückt.

#### Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Oberftlieutenant.

#### Geftorben find:

ber Second-Lieutenant Lingg bes 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf am 19. Mai in Munchen;

ber Second-Lieutenant Fries bes 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold, kommandiert zum Topographischen Bureau bes Generalstabes, am 20. Mai in Munchen;

ber Regimentsarzt im 8. Infanterie-Regiment Pranch, Obersftabsarzt 2. Rlasse Dr be Erignis, Ritter 2. Klasse bes Mislitär-Verbienstorbens, am 23. Mai in Met.

### Königlich Bayerisches Ariegsministerium.

ianterie:Res hen Buw

rfamerie 🖳

t Prancis.



## Verordnungs-Blatt.

Munchen.

№ 24.

6. Juni 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Die zur Ausstellung von Zeugnissen über die missenschaftliche Befähigung sür den einjährigfreiwilligen Dienst berechtigten Lehranstalten; b) Borschriften sür das hiebe und Stoßsechten, hier Ausgabe der beiden Reglements; c) Abänderung der Landwehr-Bezirts-Einteilung für das Deutsche Reich; d) Desgl., hier die Geschäftsordnung beim Landwehr-Bezirts-Kommando Berlin. 2) Sterbfälle.

St.-M. d. J. Mr. 7493. R.-M. Nr. 10508.

### Agl. Staatsministerium des Innern und

Agl. Kriegsminifterium.

Unter Bezug auf § 90,3 der Ersatordnung (Wehrordnung für das Königreich Bayern vom 21. November 1875, Teil I) und im Verfolg der Bekanntmachung vom 16. d. Mts (Gesetzund Berordn.=Bl. S. 277) folgt nachstehend Abdruck eines Aussichreibens des Reichskanzlers vom 14. d. Mts, welches im Zentralsblatte für das Deutsche Reich Seite 200 enthalten ist.

München, ben 29. Mai 1885.

Frhr. v. Feilitsch.

v. Heinleth.

Die jur Ausstellung von Reugniffen über die wiffenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Dienst berechtigten Lehranstalten betreffend.

Der Generalsefretär: Ministerialrat v. Ries.

Abbruck.

#### Bekanntmachung.

Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 23. v. Mts. (Seite 187) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der (†) Privatanstalt des Dr. A. Wichard Lange jun. zu Hamburg provisorisch gestattet worden ist, Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigesreiwilligen Militärs bienst denjenigen ihrer Schüler zu ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenswart eines Regierungs-Kommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung wohl bestanden haben.

Zugleich wird ber verliehenen Berechtigung hiermit ruckwirkenbe Kraft zu Gunften berjenigen Schüler beigelegt, welche bie zu Oftern b. J. an ber Anftalt abgehaltene Entlassungsprüfung wohl bestanden haben.

Berlin, ben 14. Mai 1885.

#### Der Reichstangler.

In Bertretung:

Ed.

92ro 8771.

München, 4. Juni 1885.

Betreff: Borfdriften für das Dieb. und Stoß. fechten, hier Ausgabe der beiden Reglements.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 29. April I. Is bie Einführung von Vorschriften für bas hiebsechten und für bas Stoßsechten zu genehmigen und bas Kriegsministerium Allergnäbigst zu ermächtigen geruht, etwa hiezu erforberlich werbende Erläuterungen, Zusätz und Anderungen nicht prinzipieller Natur in eigener Zuständigkeit zu erlassen.

Die Zentralabteilung bes Kriegsministeriums ist beauftragt, biese Borschriften zu verteilen; auch können bieselben bei ber Lithographischen Offizin bes Kriegsministeriums kauflich bezogen werben.

> Kriegs-Ministerium. v. Heinleth.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. B. Mro 10475.

#### Agl. Staatsministerium des Innern und Agl. Ariegsministerium.

Nachdem das Königlich Preußische Landwehr=Bezirks-Kom= mando Berlin vom 1. April d. Is ab in zwei Regimenter mit ber Bezeichnung

Reserve=Landwehr=Regiment (1. Berlin) Rr. 35,

Reserve-Landwehr-Regiment (2. Berlin) Nr. 35 geteilt wurde, ist inhaltlich einer Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 16. April d. Is (Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 149) die dem § 1 Teil I der Wehrordnung als Anlage 1 beigefügte Landwehr-Bezirks-Einteilung für das Deutsche Reich in Gemäßheit der Bestimmung im § 1 Ziff. 6 a. a. D. an der einschlägigen Stelle zu berichtigen, wie folgt:

| Armee:<br>Corps. | Infans<br>teries<br>Bris<br>gabe. | Landwehr:<br>Regiment. Bataillon.                                                                            | Berwaltungs: (bezw.<br>Aushebungs:) Bezirke. | Bunbesstaat. (im Königreich Preußen und<br>Bayern auch Pro-<br>ving, bezw. Regier-<br>ungsbezirk.) |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111.             | 11.                               | Referve-Landwehr:<br>Regiment (1. Berlin)<br>Nr. 35.<br>Referve-Landwehr:<br>Regiment (2. Berlin)<br>Nr. 35. | Hauptstadt Berlin.                           |                                                                                                    |

Hierzu wird unter Bezugnahme auf ben gemeinschaftlichen Ministerialerlaß vom 21. August 1876 (Geset = und Berord-nungsblatt S. 594, Berordnungsblatt S. 489) bemerkt, daß die Einteilung ber Stadt Berlin in die zwei Aushebungsbezirke Berlin I und II unverändert bleibt.

München, 4. Juni 1885.

v. Beinleth.

v. Pillis, Staatsrat.

Abanderung der Landwehr-Begirle-Einteilung für das Deutsche Reich betreffend.

Der Chef der Zentral-Abteilung:

eirt, Oberst Dogle

Mro 10475a.

Betreff: Abanderung der Landwehr-Bezirts-Einteilung für das Deutsche Reich, hier die Geschäftsordnung beim Landwehr-Bezirts-Kommando Berlin.

Im Anschlusse an obigen gemeinschaftlichen Ministerialerlaß wird vom Kriegsministerium Nachstehenbes bekanntgegeben:

Bom Reserve-Landwehr-Regiment (1. Berlin) Aro 35 reffor-

tieren bie Ungelegenheiten:

famtlicher Offiziere ber Garbe und ber Provinzialtruppen mit Ausnahme berer ber Provinzial-Infanterie,

ber Mannschaften berfelben Rategorien,

ber Invaliden berfelben Rategorien,

samtlicher Offiziere zur Disposition und außer Diensten, soweit sie nicht bei ihrer Berabschiebung Linien = Infanterie= Truppenteilen angehört haben,

famtlicher Sanitateoffiziere einschließlich ber Sanitateoffiziere zur Disposition und außer Diensten,

bes übrigen Sanitatepersonale,

ber Ersagreservisten I. Klasse ausschließlich ber zur Infanterie besignierten,

bie Erfapangelegenheiten von bem Buchftaben A bis K,

bie Angelegenheiten ber Unteroffizierschüler und Unteroffiziers vorschüler, sowie ber Schiffsjungen von bem Buchstaben A bis K.

Bom Reserve-Landwehr=Regiment (2. Berlin) Bro 35 ressor= tieren die Angelegenheiten:

fämtlicher Offiziere ber Provinzial=Infanterie,

ber Mannschaften berfelben Rategorie,

ber Invaliden berfelben Rategorie,

samtlicher Offiziere zur Disposition und außer Diensten, welche bei ihrer Berabschiedung Linien-Insanterie-Truppenteilen angehort haben,

ber oberen Militarbeamten,

ber zur Infanterie besignierten Erfahreserviften I. Rlaffe,

bie Ersatgangelegenheiten von bem Buchstaben L bis Z,

bie Angelegenheiten ber Unteroffizierschüler und Unteroffiziers vorschüler, sowie ber Schiffsjungen von bem Buchstaben L bis Z. — Auf biese Ressortverhaltnisse ist im geschäftlichen Berkehre mit ben beiben Reserve=Landwehr=Regimentern (1. bezw. 2. Berlin) entsprechend zu ruchsichtigen.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Oberfilientenant.

#### Geftorben find:

85: ;

J :

ber Generalarzt 2. Klasse a. D. Dr Würth, Ritter 2. Klasse bes Militär=Berdienstordens, Ritter 1. Klasse des Berdienstordens vom Heiligen Michael und Inhaber des Königlich Preußischen Eisernen Kreuzes 2. Klasse am weißen Bande, am 13. Mai in München;

ber Oberst a. D. von Fadenhofen, Ritter 1. Klasse bes Orbens ber Königlich Burttembergischen Krone, am 23. Mai in Munchen.

### Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 25.

13. Juni 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Untersuchungen gegen Offiziere und Beamte; b) Belodung; c) Bersonalien; d) Preistarise für die technischen Justitute der Artillerie; e) Exerzier-Reglement und Instruktion für die Wassenübungen der Kavallerie, hier Anderungen; f) Dienstvorschrift für die Arbeiterabteilung, hier erster Nachtrag hiezu; g) Das 34. und 48. hest der Beiträge zur Statistis des Königreichs Bapern. 2) Sterbfälle.

Nro 11434.

München, 12. Juni 1885.

Betreff: Untersuchungen gegen Offiziere und Beamte.

Unter Bezugnahme auf § 26, bann §§ 77 und 78 bes Gelbsverpstegungs-Reglements für bas baperische Heer im Frieden und bie hiezu ergangenen Ergänzungen, Abanderungen und Erläuterungen, sowie im Hinblick auf § 111 bes Gesetze vom 18. August 1879 zur Ausführung ber Reichs-Strafprozehordnung und Art. 122 ber Militär-Strafgerichtsordnung wird Nachstehendes angeordnet:

- I. Im Falle der Einleitung eines strafrechtlichen Berfahrens gegen einen Militarbeamten ist
- 1) von ber Berhangung und Aufhebung ber Untersuchungshaft,
- 2) von ber Berweisung zur Hauptverhandlung wegen Berbrechens ober eines solchen Bergehens, welches ben Berlust bes Amtes zur Folge haben kann,
- 3) von bem Strafurteile, sobalb basselbe bie Rechtstraft erlangt bat,
- 4) von dem Zeitpunkte des Antrittes und der Beenbigung einer

wegen Verbrechens ober Vergebens ausgesprochenen Freiheits: ftrase mit Ausnahme ber Haft ober bes Arrestes, sowie von ber etwaigen Unterbrechung bes Strasvollzuges

berjenigen Behorbe, bei welcher ber Militarbeamte sein Gehalt empfängt, behufs Anordnung ber in ben Gehaltsverhaltniffen einstretenben Anderungen Mitteilung zu machen.

Die Mitteilung erfolgt im Falle ber Ziffer 1 burch ben Militär=Untersuchungerichter, im Falle ber Ziffern 2 — 4 burch bie Staatsanwaltschaft bes Militärgerichtes, bei welchem bas Strafsversahren anhängig ift.

II. Im Falle ber Verweisung eines Offiziers ober Sanistätsoffiziers zur Hauptverhandlung wegen Verbrechens erfolgt bie Mitteilung sowohl hierüber als auch weiter nach Maßgabe ber vorstehenden Ziffern 3 und 4 durch ben Staatsanwalt des einsschlägigen Militär=Bezirksgerichts an jene Behörbe, bei welcher der Offizier oder Sanitätsoffizier sein Gehalt empfängt.

Betreffs ber Zivilbeamten bes Heeres, welche ber Zivilsgerichtsbarkeit unterstellt sind, ift die im Auszug hier folgende Bekanntmachung des K. Staatsministeriums der Justiz vom 2. Dezgember 1884 (s. Justizministerialblatt 1884 S. 209 und Finanzsministerialblatt 1884 S. 310 ff.) maßgebend.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinteth.

Der Chef der Zentral : Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

Auszug. Nro 16373.

#### Bekanntmachung.

#### Agl. Staatsministerium der Juftig.

2C. 2C. 2C.

Im Falle ber Einleitung eines strafrechtlichen Berfahrens gegen einen Beamten ober dffentlichen Diener ift

1) von der Berhängung und Aufhebung ber Untersuchungshaft,

2) von der Eröffnung des Hauptverfahrens wegen eines Berbrechens oder eines solchen Vergehens, welches den Verlust des Amtes zur Folge haben kann, 3) von bem Strafurtheile, fobalb dasselbe bie Rechtsfraft erlangt hat,

4) von bem Zeitpunkte bes Antrittes und ber Beendigung einer wegen Berbrechens ober Bergehens ausgesprochenen Freiheitsftrafe mit Ausnahme von Haft, sowie von ber etwaigen Unterbrechung bes Strafvollzuges

berjenigen Behörbe, bei welcher ber Beamte ober öffentliche Diener seinen Dienstgehalt ausbezahlt erhält, behufs Anordnung ber in ben Besolbungsverhältniffen eintretenden Anderungen Mittheilung

zu machen.

= :

Die Mittheilungen erfolgen burch ben Staatsanwalt ober Amtsanwalt bes Gerichtes, bei welchem bas Strafverfahren anshängig ist, und insoweit sie sich auf Vorgange vor Erhebung ber öffentlichen Klage beziehen, durch den Staatsanwalt oder Amtsanwalt, welchem die Erhebung der öffentlichen Klage zusteht.

Die Mittheilung von schwurgerichtlichen Strafurtheilen und beren Vollstredung liegt dem Staatsanwalt des Landgerichtes ob, bei welchem das Schwurgericht abgehalten wird.

Munchen, ben 2. Dezember 1884.

#### Dr. v. Säuftle.

Die Mittheilungen an die Finangbehörden über firafgerichtliche Untersuchungen gegen Beamte und öffentliche Diener betr. Der General-Setretär: Ministerialrath Neuper.

Mrs 11061.

München, 12. Juni 1885.

Betreff: Belobung.

Dem Sergenten Karl Leipold bes 14. Infanterie:Regisments Herzog Karl Theodor wird für sein am 23. April I. Is — beim Rettungsversuche von 2 in einer Versenkgrube verunglückten Männern — mit Lebensgesahr bethätigtes mutvolles und entschlossens Verhalten die Anerkennung bes Kriegsministeriums hiesmit ausgesprochen.

Ariegs-Ministerium. v. Heinleth.

Der Chef der Zentral - Abteilung:
Sixt, Oberft 3. D.
Dignized by

Mro 11606.

München, 13. Juni 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhöchst bes wogen gesunden:

am 10. be ben Portepeefahnrich Rubolf Red bes 8. Insfanterie=Regiments Pranch zur Reserve zu entlassen. —

In eigener Zuständigkeit wurde verfügt :

am 11. bs bie Ernennung bes Unterveterinärs ber Reserve Johann Grüner (Basserburg) zum Unterveterinär bes Friedens= standes im 1. Ulanen=Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen unter gleichzeitiger Beauf= tragung mit Wahrnehmung einer vakanten Beterinärstelle.

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Gentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 10858.

München, 8. Juni 1885.

Betreff: Preistarife für die technischen In-

Durch die Inspektion der Artillerie und des Trains gelangt der Nachtrag IV zum Preistarif Nro 1 für die Fabrikate des Hauptlaboratoriums zur Berteilung.

Kriegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Oduh, Oberftlieutenant.

Mrs 10230.

München, 8. Juni 1885.

Betreff: Exerzier-Reglement und Inftruktion für die Waffenübungen der Kavallerie, hier Anderungen.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums werden Abanderungen des Exerzier-Reglements und der Instruktion für die Waffenübungen der Kavallerie zur Berteilung gelangen.

### Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Oberftlieutenant.

Nro 9873.

München, 10. Juni 1885.

Betreff: Dienftvorschrift für die Arbeiterabteilung, hier erfter Nachtrag hiezu.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums wird ber erste Nachtrag zur Dienstvorschrift für die Arbeiterabteilung zur Berteilung gelangen.

Die einzelnen Erlauterungen und Erganzungen sinb zum Ausschneiben und Ginfugen an ben betreffenben Stellen bestimmt.

### Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Oberftlieutenant.

Mto 11121.

München, 11. Juni 1885.

Betreff: Das 34. und 48. heft der Beitrage gur Statiftit des Königreichs Bapern.

Das Kgl. Statistische Bureau hat das XXXIV. und XXXXVIII. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern, enthaltend "Die daherische Bevölkerung nach Beruss- und Erwerbsklassen, Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1871" (Tabellen- werk) und

"Die Ergebnisse ber Berufszählung im Königreich Bayern vom 5. Juni 1882, I. Teil, die bayerische Bevölkerung nach ihrer Berufsthätigkeit" (mit einer Einleitung) herausgegeben.

Exemplare können bei ber Regieverwaltung bes genannten Bureau um ben Preis von je 2 M für bas Heft bezogen werben.

#### Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Oberfilieutenant.

#### Geftorben find:

ber Stabsauditeur a. D. Dümler, Ritter bes Kaiserlich Königlich Österreichischen Frang-Joseph-Orbens, am 23. Mai in München;

ber Premier-Lieutenant à la suite f. G. Graf von Montgelas am 27. Mai in Munchen;

ber Premier = Lieutenant a. D. Angerer am 29. Mai zu Coburg;

ber Rittmeister à la suite f. E. von heffels am 1. Juni zu Borth a./J., Bezirksamts Landshut;

ber Assistenzarzt 1. Klasse Dr Deppert bes 1. Infanterie= Regiments König am 3. Juni zu Bruck;

ber Major a. D. Gigl, Inhaber bes Kaiserlich Russischen St. Wlabimir-Orbens 4. Klasse, am 6. Juni zu Rurnberg.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

Munchen.

*№* 28.

27. Juni 1885.

In halt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Ausbisoung von Militär-Telegraphisten; b) Bersonalien: c) Festschung der Berpsiegungszuschüffe pro III. Quartal 1885. 2) Sterbsälle.

Nro 10885.

München, 26. Juni 1885.

Betreff: Ausbildung von Militar-Telegraphiften.

Helegraphenanstalten beschäftigten Wilitärs wird in Modisitation der Ziffer 8. b. der mit Kriegsministerial=Restript vom 29. Ot= tober 1881 Aro 14356 — Verordnungsblatt S. 510 — ausgegebenen Dienstanweisung, betreffend die Ausbildung und Beschäftigung der Militär=Telegraphisten bei den K. B. Staats=Telegraphenanstalten, im Einvernehmen mit dem K. Staats=ministerium des Königlichen Hauses und des Außern Folgendes sestgesetzt:

1) Während ber Dauer bes einmonatlichen Übungskursus erhalten die Militär=Telegraphisten die sämtlichen bei diesbezüg= lichen Einzelkommandos zuständigen Gebührnisse.

2) Wird ein Militar=Telegraphist über die Dauer des Üb= ungofursus hinaus bei einer Staats=Telegraphenanstalt beschäftigt, so wird er nach Ablauf des Übungskursus in Gemäßheit des § 34, 1 des Geldverpflegungs=Reglements für das bayerische Heer im Frieden beurlaubt.

Sache ber Telegraphenverwaltung wird es im letteren Falle erentuell sein, ben betreffenden Militär-Telegraphisten durch entsiprechende Gewährungen (Bewilligung ober Erhöhung ber Tagesgelber) für den Ausfall an Militär-Gebührnissen schablos zu halten.

## Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral=Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

92ro 12292.

Munchen, 27. Juni 1885.

Betreff: Berfonalien.

Zeine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst be=

am 20. be ben Hauptmann und Kompagnie-Chef Müller bes 13. Infanterie-Regiments Raifer Franz Joseph von Ofterreich mit Penilon zur Disposition zu stellen;

ben Unterarzt Dr August Lindner jum Uffistenzarzt 2. Maire im 17. Infanterie-Regiment Orff zu beförbern;

ben nachgenannten Offizieren zc. bes Beurlaubtenstandes ben erbetenen Abschied zu erteilen, und zwar: den Premier-Lieutenants betemann des 16. Infanterie-Regiments König Alsons von Spanien — und Stahl des 2. Pionier-Bataillons, beiden mit der Orlandnis zum Tragen der Uniform; — dem Premier-Lieustemant Verold des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold; — den Sciend-Lieutenants Goller des Infanterie-Leib-Regiments, — Beiser des 1. Infanterie-Regiments König, — Obermaner — Sontheim des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von

Bayern, — Wagner — und Wöhrle bes 13. Infanteries Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Bischoff, — Sandholz, — Konstantin Bauer — und Banoni des 16. Insfanteries Regiments König Alfons von Spanien, — Krapp des 17. Insanteries Regiments Orff, — Härtl, — Pfeuser — und Gürleth des 18. Insanteries Regiments Prinz Ludwig Ferdinand, — Sauer des 3. Jägers Bataillons, — Düll des 4. Jägers Bataillons, — Emil Meyer des 2. Ulanens Regiments König, — Specht des 1. Felds Artilleries Regiments Prinz Luitpold, — Koch des 2. Felds Artilleries Regiments Horn, — von Strombeck des 4. Felds Artilleries Regiments König, — von Pigenot des 1. Fuß Artilleries Regiments Bothmer, — Sups des 2. Fuß Artilleries Regiments Bothmer, — Sups des 2. Fuß Artilleries Regiments; — dem Beterinär 1. Klasse Roth (Ansbach) — und dem Oberapotheser Zemsch (Unsbach);

am 25. bs bem Oberstlieutenant z. D. Ritter von Urthalb, Commanbeur bes Landwehr=Bezirks Kitzingen, ben erbetenen Absschied mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen — und ben Major z. D. von Delhafen zum Commandeur bes Landwehr=Bezirks Kitzingen zu ernennen;

bie Portepeefahnriche Friedrich Jung, — Karl Gyßling — und Friedrich Röwer zu außeretatsmäßigen Second = Lieu= tenants im 2. Fuß-Artillerie=Regiment zu beförbern.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D. Art Line

Princer, 26. Juni 1885.

British British of British Americania. 1900 - Canada Andre

Dr. a II Diaria (887) andara Bereilegungszuichüsk kende (822–822) diariodonia

| in the                                  | *              |                | Face Inc                                | Scrpf<br>Zu<br>Pro     | cgangs<br>decij<br>Eag                      |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| gent suspin                             | >-<br>><br>w.n |                | (Name Tangana)                          | der<br>Mann-<br>idsaft | officient<br>Unter-                         |
|                                         | •              | •              |                                         |                        | 4_                                          |
| I liner Erros                           |                |                | 22 Street Count                         |                        |                                             |
| 4                                       | -              |                | t · ·                                   |                        | 21                                          |
| 8-1 171 177                             |                | -              | *                                       | :-                     | 19                                          |
| · Sm. A.s.                              | ٠.             |                |                                         | 1                      | 22                                          |
| The control of                          |                | -              | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   | ٠.                     | 21                                          |
| Talani di                               | -              |                |                                         |                        | 91                                          |
|                                         | 7              | -              |                                         | - <del>*</del>         | 37)                                         |
|                                         | -              | -              | <u> </u>                                |                        | 37                                          |
| **************************************  | - :            | -              | <u> </u>                                | *                      | انة                                         |
| , I + i , ii .                          | •              |                | - <del>(*</del> 12                      | ₹ ]                    |                                             |
| E marin .                               | •              |                | 57.* · · · ·                            | •€                     | 1 2 1                                       |
| 1 11 114                                | _              |                | ारा ध्याचा ।                            | :                      | 22 (                                        |
|                                         |                | ٠,             |                                         | •                      | 2                                           |
| tura transa                             |                | _              | francis                                 | •                      | 23                                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -              | _+             | 1.1221                                  |                        | 크                                           |
|                                         | -              |                |                                         |                        | 2.                                          |
|                                         | `=             |                | ¥ 1=0=000                               |                        | ±                                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | ~-             | -              |                                         | -: 1                   | ائدا                                        |
| ,                                       |                | -              |                                         | ` ` ]                  | តាមាសាគាសាគាសាគាសាកាសាកាសាកាសាគាសាគាសាគាសាគ |
| * ** *                                  |                | - <del>-</del> |                                         | ·                      | 3:                                          |
|                                         |                |                | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3                      | 3 1                                         |
| <del>-</del>                            |                | . •            |                                         |                        |                                             |
|                                         |                |                |                                         | - 1                    | 5                                           |
| • • •                                   | Ξ,             |                | SETER .                                 | . **                   | ~ <u>`</u>                                  |
|                                         | •              | -              | ೃದ ೧೯೬೨ ಕ                               | - <u>I</u>             | -*                                          |
| <u>.</u>                                | • •            | -2             | :                                       |                        | ı                                           |

#### Keite-Markerine — Milie-Frenze - Reibes

いまいたの **美元** ひゃないない de Sarani.

#### 1/11/1 133

4 de la company de la company

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Munchen:

*№* 26.

20. Juni 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Wiedereinziehung überhobenen Diensteinkommens von aus dem Dienste ausgeschiedenen Beamten; b) Personalien. 2) Sterbfälle.

Mro 11819.

München, 18. Juni 1885.

Betreff: Wiedereinziehung überhobenen Dienfteintommens von aus dem Dienfte ausgeschiebenen Beamten.

In Fällen der Auflösung des Beamtenverhältnisses durch strafgerichtliches oder Disziplinar = Urteil, zufolge Ablauss der Kündigungsfrist oder durch Entlassung der auf Probe oder Wider= ruf angestellten Beamten ist das im voraus erhobene Dienstein= kommen, soweit dasselbe auf die Zeit nach Eintritt der die Auflösung herbeisührenden Thatsache d. i. nach Eintritt der Rechtstraft des Urteils beziehungsweise nach Austritt aus dem Dienste ent= jällt, zurückzugahlen.

In Ergänzung ber §§ 74 Nro 3 und 4 bes Gelbverpstegungs-Reglements für das bayerische Heer im Frieden, 43 der Magazins-Dienstordnung, 35 der Wontierungsbepot-Instruktion und 139 Nro 7 der Garnisonsverwaltungs-Ordnung wird hierdurch sestgesetzt, daß von der Versolgung des dem Fistus in Fällen dieser Art zustehenden Rücksorderungsrechts im Ressort der Militärverwaltung abzusehen ist, wenn nach dem Ermessen der für die

Anstellung ber in Betracht kommenben Beamtenklasse zuständigen Behörde das Beitreibungsverfahren voraussichtlich ohne Erfolg bleiben oder wenn doch die zwangsweise Beitreibung der übershobenen Dienstbezüge den Erstattungspflichtigen in seiner wirtschaftslichen Existenz gefährden wurde.

Ariege-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 11938.

Munchen, 20. Juni 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhochst be= wogen gefunden:

am 15. bs die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: dem Generalmajor à la suite der Armee Grafen zu Pappenheim, Obershofmeister Ihrer Majestät der Königin Mutter, für das Großskreuz mit der Krone, — dem Major Freiherrn von Branca, Bataillons-Commandeur im Infanterie Reib Regiment, für das Komturkreuz 2. Klasse — und dem Premier-Lieutenant Freiherrn von Gumppenberg Pöttmeß Oberbrennberg dieses Regiments für das Kitterkreuz 2. Klasse des Großherzoglich Hessischen Berdienstordens Philipps des Großmütigen, — dann dem Seconde Lieutenant Paulus des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Maximilian (Landwehr) für das Kitterkreuz des Ordens der Königlich Italienischen Krone;

ben Major a. D. von Delhafen unter die Offiziere zur Disposition einzureihen;

bem Hauptmann und Kompagniechef von Preislinger bes 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen ben erbetenen Abschieb mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen;

zu berfeten :

bie Second-Lieutenants Deppert, fommandiert zur Kriegsakademie, — Grafen von Bullion — und Märklstetter vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer zum 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

ben Second-Lieutenant Kolb im Beurlaubtenverhaltnis vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, zum 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopolb;

zu ernennen:

ben Hauptmann Stoffel zum Kompagniechef im 15. In- fanterie-Regiment König Albert von Sachsen;

zu Artillerie=Offizieren: die außeretatsmäßigen Second=Lieu= tenants Steinißer im 2. Feld = Artillerie = Regiment Horn, — Krafft von Dellmensingen im 4. Feld = Artillerie = Regiment König — und Beeg, im 2. Fuß=Urtillerie=Regiment;

zu befördern :

ben Second : Lieutenant Freiherrn von Seckenborff zum Premier-Lieutenant im Infanterie-Leib-Regiment;

zu Second-Lieutenants: die Portepeefähnriche Wilhelm Freisberrn von Reitenstein — und Karl Grasen Verri della Bosia, diesen überzählig, im Infanterie-Leib-Regiment, — Friedrich Passanant im 8. Infanterie = Regiment Pranck, — Wilhelm Freiherrn von Guttenberg — und Ernst Lettenmayer im 9. Infanterie-Regiment Wrede;

zu Portepeefähnrichen: die Unteroffiziere Karl Zwanziger im 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Hessen, — und Ferdinand Freiherrn von Schrottenberg, biesen überzählig, im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Alexander von Rußland; —

ferner am gleichen Tage im SanitatesCorps

zu verseten:

ben Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Anton Bogl, Regimentsarzt im Infanterie-Leib-Regiment, zur Kommanbantur ber Haupt- und Resibenzstadt München;

bie Oberstabsärzte 2. Klasse Dr Reichel vom Invalibenhaus zum 14. Infanterie Regiment Herzog Karl Theodor — und Dr Wigand vom 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor znm 8. Infanterie-Regiment Pranch;

ben Assisters als Stabsarzt;

ben Affistenzarzt 2. Rlaffe Dr Ofann vom 1. Bionier=

Bataillon zum 1. Infanterie Regiment Ronig;

ju beforbern :

ben Affistenzarzt 1. Rlasse Dr Rotter zum Stabsarzt im

Infanterie=Leib=Regiment;

ju Affistenzärzten 1. Klasse: bie Assistenzärzte 2. Klasse Dr Krampf im 9. Infanterie=Regiment Wrebe — und Dr Eperich im 2. Felb-Artillerie=Regiment Horn, — bann im Beurlaubten= stanbe Dr Wolf — und Dr Kirchner (Kitzingen);

3u Ussifengarzten 2. Klasse bes Beurlaubtenstandes: bie Unterärzte ber Reserve: Dr Rudolf Siebert, — Mauri Wiener, — Dr Ferdinand Guttmann — und Gerhard Buß (München I),

- Dr Rarl Ringelmann (Burgburg);

bann

bem Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Maximilian Bogl als Regimentsarzt im Infanterie-Leib-Regiment ein Patent seiner Charge zu verleihen.

### Ariegs-Ministerium. v. Heinleth.

Der

Chef der Bentral = Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Der Second-Lieutenant Randebrod bes 2. Fuß-Artillerie-Regiments murbe jum Bataillons-Abjutanten ernannt.

#### Geftorben find:

ber Second-Lieutenant a. D. Düll am 1. Juni zu Rothenburg; ber Oberstinhaber bes 2. Chevaulegers = Regiments Maris milian Maria Fürst von Thurn und Taxis, Ritter bes Orbens vom Seiligen Hubert, am 2. Juni zu Regensburg.

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 27.

22. Juni 1885.

Inhalt: Berordnungen und Befanntmachungen: a) Anlegung von Trauer für den verlebten Statthalter im Reichslande, f. preuß. General-Feldmarschall Freiherrn von Manteuffel; b) Festschung des Garnisons Brotgeldes und der Fouragevergütungsfätze für die Monate Juli mit Dezember 1885.

Mrs 12258.

Munchen, 19. Juni 1885.

Betreff: Anlegung bon Trauer für den berlebten Statthalter im Reichelande, f. preuß. General-Felbmarichall Freiherrn von Manteuffel.

Seine Majestät ber König haben aus Anlaß bes Ablebens bes Statthalters in Elsaß-Lothringen und kommanbierenden Generals königlich preußischen XV. Armee-Corps, General-Feldmarschalls Freiherrn von Manteuffel, Allerhöchst zu besehlen geruht, daß die im Reichslande stehenden bayerischen Ofstziere 14 Tage Traner anzulegen haben. Dieselben tragen vom 19. Juni bis einschließlich 2. Juli den Flor am Arme.

> Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

> > Der Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Mrs 11838.

München, 21. Juni 1885.

Betreff: Festfetung des Garnisons-Brotgelbes und der Fouragebergutungsfate für die Monate Juli mit Dezember 1885.

In bem Zeitraume vom Juli mit Dezember 1885 sind als Garnisons=Brotgeld, serner für die gegen Bezahlung zur Abgabe gelangenden übertarismäßigen Rationen und Rationsteile, endlich für überhobene Brotportionen und Fouragerationen — und zwar für in natura überhobene Fouragerationen mit einem Zuschuß von  $25.0/_0$  — zu vergüten:

| für | bie | tägliche | Brotpo        | rtior | ızu | 1  | <b>750</b> | g |    |            |    | , رايم 13   |
|-----|-----|----------|---------------|-------|-----|----|------------|---|----|------------|----|-------------|
| "   | n   | "        | "             |       | "   | 1  | 000        | g |    |            |    | إر 17 ما ;  |
| "   | "   | monatli  | the leicht    | te T  |     |    |            |   |    | <b>2</b> 8 | M. | , رايم 72   |
| #   | 11  | "        | mitt          | lere  |     | ,, |            |   |    | 30         | M  | 52 ng ,     |
| "   | "   | "        | <b>s</b> chwo | ere   |     | ,, |            |   |    | 32         | M  | ; و 10      |
| für | ein | gelne Fo | urageteil     | e:    |     |    |            |   |    |            |    |             |
| 1   | pro | 50 kg    | Hafer .       |       |     |    |            |   |    | 7          | M. | ر رام 52 مل |
|     |     | 50 kg    |               |       |     |    |            |   |    | 3          | M  | ر رايد 21   |
|     |     | 50 kg    |               |       |     |    |            |   | ٠, | 2          | M  | . ور 25     |

#### Kriegs-Ministerium — Militar-Ökonomie-Abteilung.

In Bertretung: Bogl, Dberflieutenant.

In Bertretung: **Müller,**Intendanturrat.

#### Motiz.

Bei ber Antiquariatshandlung von Ludwig Rosenthal in München können sowohl einzelne Bande und Jahrgänge, wie ganze Folgen von baherischen Gesetz-, Regierungs- und Kreisamtsblättern, dann amtlichen Ausgaben von Berordnungs- Sammlungen, wie Sammlungen von Döllinger, Geret zc. bezogen werden.

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 29.

8. Juli 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Bescheinigung von Rechnungsbelegen; b) Ermäßigtes Tagegeld für Zahlmeister bei Kommandos; c) Belobung wegen Errettung eines Menschen vom Tode des Ertrintens; d) Personalien; e) Landwehr-Bezirts-Einteilung; f) Instruktion betreffend den Revolver M/83. 2) Sterbfälle.

Mro. 13182.

München, 7. Juli 1885.

Betreff: Beideinigung von Rechnungsbelegen.

In Zukunft sind die Rechnungsbelege, welche auf Verträgen beruben, soweit in den betreffenden Kontrakten Konventionalstrafen festgestellt sind, mit einem Vermerke über die Einhaltung der konstraktlichen Lieferungsfristen zu versehen.

Wenn biese Einhaltung nicht erfolgt, bie Konventionalstrafe aber tropbem nicht eingezogen bezw. nicht vereinnahmt ist, so ist bies auf ben bezüglichen Belegen unter Beifügung ber betreffenben Berhanblungen, Verfügungen 2c. kurz zu erläutern.

Ariego-Ministerium. v. Seinleth.

> Der Chef der Zentral-Abteilung: Sixt, Oberst 3. D.

Mro 13185.

Munchen, 8. Juli 1885.

Betreff: Ermäßigtes Tagegeld für Bahlmeifter bei Kommandos.

Das ermäßigte Tagegelb, welches Zahlmeister bei Kommanbos nach auswärtigen Garnisonen nach Ablauf bes ersten Monats neben Naturalquartier bezw. Naturalfervis zu empfangen haben, wird biermit auf zwei Mark festgesetzt.

Insoweit nicht — bei Stellvertretungen — bie Rosten aus ersparten Gehältern beurlaubter ober suspendierter Zahlmeister zu bestreiten sind, hat die Verrechnung bes gebachten Tagegelbes beim Kapitel 21 Titel 1 zu ersolgen.

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 12823.

München, 8. Juli 1885.

Betreff: Belobung megen Errettung eines Menichen bom Tobe bes Ertrintens.

Dem Gemeinen Georg Warter bes 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor wird für die am 26. April I. Is mit Entschlossenheit vollführte Errettung eines Mannes vom Tode bes Ertrinkens die Anerkennung des Kriegsministeriums hiemit ausgesprochen.

Ariegs-Minifterium.

v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberst 3. D.

Munchen, 8. Juli 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst be- wogen gefunden:

am 1. be ben vormaligen Fahnenkabetten bes Kabetten=Corps Sigmund Schleicher mit einem Patent vom 2. August 1884 jum Portepeefahnrich im 3. Jäger=Bataillon zu ernennen;

bie erledigte Lehrstelle für neue Sprachen am Kabetten-Corps bem geprüften Lehramtskandibaten und bermaligen Berweser bieser Lehrstelle Ludwig Erling in provisorischer Eigenschaft zu überstragen;

am 5. bs bem Second-Lieutenant Kopp bes 8. Infanteries Regiments Pranch bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen bes Ritterfreuzes 2. Klasse bes Großherzoglich Hessischen Bersbienstorbens Philipps bes Großmutigen zu erteilen;

bem Zeughauptmann Bogt — und bem Zeug = Premiers lieutenant Boot vom Artillerie-Depot Ingolftadt, letterem unter gebührenfreier Verleihung bes Charakters als Zeughauptmann, ben erbetenen Abschied mit Bension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Unisorm zu bewilligen;

ju befordern:

ben Beug = Premierlieutenant Raufmann vom Artillerie= Depot Munchen zum Zeughauptmann;

bie Zeug-Lieutenants Geiger vom Artillerie=Depot Germers= heim — und Grieb von den Artillerie=Werkstätten zu Zeug= Premierlieutenants, — dann

bie Zeugfeldwebel Balentin Schweninger — und Joseph Lobinger, beibe vom Artillerie-Depot Augsburg, zu Zeug-Lieutenants;

ferner am gleichen Tage die Zahlmeisteraspiranten Anton Oswald des 12. Infanterie = Regiments Prinz Arnulf — und Johann Zeller des 18. Infanterie = Regiments Prinz Ludwig Ferdinand zu Zahlmeistern im II. Armee Corps zu ernennen. —

In eigener Zustandigkeit murbe verfügt :

am 3. be bie Ernennung bes einjährig freiwilligen Arztes Wilhelm Gb ftein zum Unterarzt im 1. Ulanen-Regiment Kron-

prinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen unter gleichzeitiger Beauftragung mit Wahrnehmung einer vakanten Assistielle.

#### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Durch das General-Kommando II. Armee-Corps wurden vom 1. Juli d. 38 ab gegenseitig versett:

bie Zahlmeister Kirchner bes 4. Infanterie=Regiments König Karl von Württemberg — und Schab bes 2. Fuß-Artillerie= Regiments.

Mro 13184.

München, 2. Juli 1885.

Betreff: Landwehr-Bezirte-Ginteilung.

Bom 30. September b. 38 an befinden sich:

1) das Stabsquartier des 1. Bataillons (Rotenburg a. d. Fulda) 2. Thüringischen Landwehr=Regiments Nro 32 in Hersfeld;

2) bas Stabsquartier bes 2. Bataillons (Havelberg) 4. Brandensburgischen Landwehr=Regiments Nro 24 in Perleberg und ber Stationsort ber 4. Kompagnie bieses Regiments in Wittenberg.

Vom gedachten Zeitpunkt ab führen das sub 1 genannte Bataillon die Bezeichnung "1. Bataillon (Hersfeld) 2. Thüringischen Landwehr=Regiments Nro 32" und das sub 2 genannte Bataillon die Bezeichnung "2. Bataillon (Perleberg) 4. Brandenburgischen Landwehr=Regiments Nro 24" (Urmee=Verordnungsblatt des K. Preußischen Kriegsministeriums Nro 14 vom 30. Juni 1. Is), was behuss Berichtigung der Anlage 1 der Ersahordnung (Seite 128 und 141) bekanntgegeben wird.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Souh, Dberftlieutenant.



Nro 11406.

München, 6. Juli 1885.

Betreff: Inftruition betreffend den Re-

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums wird die Instruktion betreffend den Revolver M/83 nebst zugehöriger Muniztion zur Verteilung gelangen; dieselbe kann auch bei ber Lithosgraphischen Offizin des Kriegsministeriums kauslich bezogen werden.

Genannte Vorschrift wird spater in dem Druckvorschriften=

Etat Aufnahme finben.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Dberftlientenant.

#### Geftorben find:

ber Uffistenzarzt 1. Rlaffe bes Beurlaubtenstandes Dr Bier = ling (Neuftabt a./WN.) am 18. Juni zu Weiben;

ber Premier-Lieutenant a. D. von Kramer am 23. Juni zu Landshut;

ber Major a. D. Schäffer am 24. Juni in München;

ber Hauptmann à la suite f. E. von Regemann am 27. Juni in Munchen.

#### Motiz.

Der t. Generalftab hat behufs Bornahme der Revision des Bibliothetbestandes des Hauptsonservatoriums der Armee die Schließung der Bibliothet vom 15. August mit 30. September I. 38 und die Einlieferung der ausgeliehenen Bucher bis 12. August angeordnet.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munden.

*№* 30.

13. Juli 1885.

Inhalt: 1) Befanntmachungen: a) und b) Bersonalien; c) Eisenbahnbeförberung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Eil- und Schnell- 2c. Zügen; d) Bestimmungen über die Ausuahmsprüfung zur Kriegsalademie. 2) Sterbsall.

Mrs 13611.

München, 13. Juli 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Entschließung d. d. Linderhof ben 10. l. Mts nachstehende Personalverfügungen Allerhöchst zu treffen geruht:

#### I. Berfett werden:

bie Hauptleute Miller, Kompagnie = Chef vom 3. Jäger= Bataillon, unter Beförberung zum überzähligen Major (1) zum 7. Infanterie=Regiment Prinz Leopolb — und Dütsch vom 4. Jäger = Bataillon, als Kompagnie = Chef zum 3. Jäger = Bataillon;

ber Premier = Lieutenant Walbmann vom 11. Infanterie= Regiment von ber Tann, tommandiert zur Genbarmerie=Rompagnie von ber Oberpfalz und von Regensburg, zu dieser Kompagnie;

ber Portepeefähnrich Franz Hoffmeister vom 6. Infanterie= Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, zum 3. Jäger= Bataillon.

#### II. Ernannt werden:

ber Major von Sicherer im 7. Infanterie-Regiment Pring Leopold zum Bataillons-Commanbeur — und

ber außeretatsmäßige Second-Lieutenant Sabler im 4. Felb-Artillerie-Regiment König zum Artillerie-Offizier.

#### III. Befördert werden:

311 Ober ften: die Oberftlieutenants Ritter von Aylanber (2), Shef bes Generalstabes I. Armee-Corps, — Schuh (4) à la suite des Generalstabes, Abteilungs : Chef im Kriegsministerium, — Wahr (3), Abteilungs-Commandeur im 4. Feld-Artilleries Regiment König, — und Graf von Thürheim (1) à la suite des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, Referent bei der Inspektion der Artillerie und des Trains;

Ju Majoren: die Hauptleute Bolff (3) à la suite des Infanterie = Leid = Regiments, Referent im Kriegsministerium, — Bauerschubert (2) überzählig im 13. Infanterie = Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofterreich — und Freiherr Fuchs von Bimbach und Dornheim (4) à la suite des 2. Fuß = Ar=tillerie = Regiments, Referent bei der Inspektion der Artillerie und des Trains und kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie = Prüfungs = Kommission in Berlin;

jum Sauptmann und Kompagnie = Chef: ber Premier = Lieutenant Ulmer im 8. Infanterie=Regiment Pranch;

jum Premier=Lieutenant: ber Second-Lieutenant Bosch im 13. Infanterie=Regiment Kaifer Franz Joseph von Ofterreich;

zu Second Lieutenants: die Portepeefähnriche Karl Schmitt — und Anton Oberniedermayr im 5. Infanteries Regiment Großherzog von Hessen, — Hermann Mahler im 6. Infanteries Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Ferdinand Häckl im 7. Infanteries Regiment Prinz Leopold, — Gbuard Habersbrunner — und Wilhelm Edenhofer im 11. Infanteries Regiment von der Tann, — Anton Deboi, — Julius Britzelmayr, — Peter Hauser — und Titus Lanz im 16. Infanteries Regiment König Alsons von Spanien, — Karl Wittenbauer im 2. Jägers Bataillon, — Joseph Auer — und Chrysanth Schöttl im 3. Jägers Bataillon, — dann der Bizes

felbwebel ber Referve Lubwig Caftner (München I) im Beur- laubtenftanbe bes 4. Jäger-Bataillons;

zu Portepeefähnrichen: die Unteroffiziere Ernst Freischerr von Tubeuf im 16. Infanteries Regiment König Alfons von Spanien, — Hugo Seemüller im 4. Jägers-Bataillon, — Viktor Freiherr von Flotow — und Otto Rupprecht, diese beiben überzählig, im 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Maximilian.

#### IV. Charakterisiert mird als Major:

ber Hauptmann z. D. Heußler, Landwehr=Referent bei ber 3. Infanterie=Brigabe, — und zwar gebührenfrei.

#### Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef ber Bentral-Abteilung: Girt, Dberft 3. D.

Mro 13613.

München, 13. Juli 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden:

am 10. be bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: dem Obersten Kühlmann, Commandeur des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, für den Kaiserlich Königlich Österreichischen Orden der Eisernen Krone 2. Klasse, — dem Seconde Lieutenant Koller, Regiments Abjutanten vorgenannten Regiments, für das Ritterkreuz des Kaiserlich Königlich Österreichischen Franz Foseph Drdens — und dem Seconde Lieutenant Renz, Regiments Adjutanten im 1. Ulanen-Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen, für das Ritterskreuz 2. Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens;

ben Major Lorch, Bataillons = Commanbeur im 7. Insfanterie=Regiment Prinz Leopold, — und ben Second-Lieutenant Byschl bes 3. Felb = Artillerie = Regiments Königin Mutter mit Pension zur Disposition zu stellen;

bem Premier=Lieutenant z. D. Alzmann, Abjutanten beim Landwehr=Bezirks-Kommando Kürnberg, biesem mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 9. Infanterie= Regiments Wrede, — dann dem Second=Lieutenant Steinbacher des 2. Ulanen=Regiments König den erbetenen Abschied zu be= willigen;

bem Premier=Lieutenant a. D. Ohlmüller ben Anspruch auf Anstellung im Wilitär = Berwaltungsbienst nachträglich zu verleihen.

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

Nro 13213.

München, 9. Juli 1885.

Betreff: Gisenbahnbeförderung von Militarpersonen und Militartransporten mit Gilund Schnell- 2c. Bugen.

Nachstehendes Berzeichnis berjenigen Gil= und Schnell= 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte für die Dauer des mit dem 1. Juni d. Is in Kraft getretenen Sommer= Fahrplans auf Militärbillets befördert werden können, wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß das im Berordnungsblatt für 1884, Seite 389/92, abgedruckte bezügliche Berzeichnis hierdurch außer Kraft tritt.

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung.

In Bertretung: **Bogl,**Oberftlieutenant.

Gerheufer, Geheimer Rriegerat.



## Berzeichnis

derjenigen Gil- und Schnell- &c. Buge, mit welchen Militarpersonen und Militartransporte vom 1. Juni 1885 ab auf Militarbillets befördert werden konnen.

| Bahn=Berwaltung und Nummer des Zuges nach dem Kursbuch              |                                                                                     | Bahnstrede Ansangs-Endstation station und und Abgangszeit Antunstszeit                                                                                                               |                                                                                       | Bemerfungen<br>(namentlich über die<br>zuläffige Stärte) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1) Großherzoglich<br>Badische Staats-<br>bahn.                      | Sāmtliche im<br>als E                                                               | Fahrplan der i<br>ilzüge bezeichneter                                                                                                                                                | Badischen Bahn<br>1 Züge.                                                             | Die<br>Eran<br>unter                                     | gu 2 Achfen.<br>e Beforberung größerer<br>sporte mit biefen Jügen<br>liegt ber speziellen Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2) Heffische Ludwigs:<br>Bahn.                                      | " 43<br>" 53                                                                        | Frankfurt a. M<br>210 A.<br>, 90 A.                                                                                                                                                  | Frantf. a. W.<br>524 A.<br>Mainj 253 A.<br>, 945 A.<br>Frantf. a. W.                  | 40 1<br>80 ,<br>80 ,                                     | ben Verfehrsverhalt-<br>nissen können auch noch<br>größere Transporte<br>ugglassen gerben; es<br>bleibt bann aber be-<br>sonbere Bereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3) Lübed : Büchener-<br>und Lübed Dam-<br>burger Gifenbahn.         | Schnellzug 15                                                                       | "                                                                                                                                                                                    | 1011 A.<br>Hamburg 710 A.                                                             |                                                          | Jau vorbehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4) Medlenburger Friedrich-Franz-Eisenbahn. 5) Pfälzische Eisenbahn. | 496/2 anjalte mit dem Schrellzug 10 Schnellzug 10 " 26/122 " 121/1 " 260 " 255 " 88 | Benden Zigen Winellzuge 2 auf Mi<br>Worms 1016 V. L<br>Ludwigshafen 1055 V.<br>Weißenburg 220 V.<br>Weißenburg 280 V.<br>Germersheim 1534 V.<br>Zweibrilden 762 V.<br>Zweibrilden 8. | litärpersonen eir<br>istitärbillets weit<br>Ludwigshafen<br>1048 B.<br>Reustadt a. H. | itreffer                                                 | Wit thefen Jügen, welche Bagen III. Kloffe mur in 10. Giberdachtier, Jahn in Michaperfolmen Le. 2004. In Green, wenn zu een mur flie kie II. Kloffen Ter-2004. In Geschieften moch spracheten der glüngen Withtarbilden noch spracheten Ergüniungsbilden 30. Kloffen erzegnen Ergüniungsbilden Geschieften Ergüniungsbilden Geschieften Ergüniungsbilden Geschieften Ergerfrevereichtunften fennen auch größere Leunsport zugeläffen merbert; se bleibt baring vorzehalten. |  |
| •                                                                   | ŀ                                                                                   | •                                                                                                                                                                                    | <b>j</b><br>Di                                                                        | gitized b                                                | y Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Berlin.  6 Breslau D. Schl Berlin Friedrich: Bon höchstens 10 Mann.  244 A. straße 916 A.  3 mnerhalb der Stadtbahn dürzein diese Algen nur von Mannichasten Gelessichen Bahn bos hinausgeden, relp. welchen togen trossen sind diese Beralin Schleisten Bahns besten freilin Schleisten Bahns besten freiligen Bahns besten freilin Schleisten Bahns besten freilin Schleisten Bahns besten freiligen Bahns besten freilin Schleisten Bahns besten freiligen Bahns besten freilin Schleisten Bahns besten freiligen Bahns besten Bahns besten freiligen Bahns besten freiligen Bahns besten freiligen Bahns besten freiligen Bahns besten Bahns besten Bahns besten Bahns Ba |                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) Königlich Preußisighe Schuellzug berlin Friedrich Breslau D. Schl. A. Königl. Eisen- bahnen:  a. Königl. Eisen- bahne Direction Berlin.  201 Guben 20 A. Hosen 12 A.  "202 Polen 102s B. Guben 12 A.  "203 Polen 102s B. Guben 12 A.  "204 Polen 102s B. Guben 12 A.  "204 Polen 102s B. Guben 12 A.  "205 Polen 102s B. Guben 12 A.  "206 Preslau(Kreibg., Salbfladd 121 A.  Bhj.) yn B.  "306 Preslau(Kreibg., Salbfladd 121 A.  Bhj.) yn B.  "306 Preslau(Kreibg., Salbfladd 121 A.  Bhj.) yn B.  "307 Braudten 28 B. Liegnith 112s B.  "308 B.  "309 Fressburg 222A. Setettin 32 A.  "400 Berlin 420 A. Setettin 122 B.  "400 Berlin 420 A.  "400 Berlin 420 A | Bahn=Berwaltung                                                                                             | und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem                                     | Anfangs:<br>station und                                                                                                                     | Endstation<br>und                                                                                                                         | (namentlich über die                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## 202 Pofen 1026 B. Guben 152 A. Parkland Freidgang Freidgang Freidgang Freidgang Freidgang Freidgang Bhf.) 918 B. Bresslau (Freidgang Bhf.) 1140 B. Bresslau (Freidgang Bhf.)  | ische Staats- und<br>unter Staatsver-<br>waltung stehende<br>Bahnen:<br>a. Königs. Eisen-<br>bahn-Direktion | Schnellzug 5                                                            | firaße 238 Á.<br>Breslau D. Schl                                                                                                            | Bhf. 1050 A. Berlin Friedrich:                                                                                                            | Transporte in Stärte von höchstens 10 Mann. Innerhalb der Stadtbahn dürsen biefe Jüge nur von Mannichaften benuht werden, welche über Berlin Schlessichen Bahn- hof hinausgehen, reip, welche mit Jug 6 in Berlin Schlessiften                                                |
| Schnellzug 496 Stettin 10ss B. Strasburg  1220 A.  497 Strasburg 22A. Stettin 4s A.  403 Berlin 4w A. Stettin 78s A.  404 Stettin 8w B. Berlin 11w B.  b. Königl. Eisen-Schnellzug 121 Stargard i. P. Danzig h Th.  bahn-Direktion Bromberg.  220 Danzig h. Th. Stargard i. P.  715 B.  220 A.  c. Königl. Eisen-Schnellzug 121 Soblenz Mosel-Diedenhosen Cöln (links-rheinisch).  291 Coblenz Mosel-Diedenhosen Shs. 12s A. Bhs. 4s2 A.  290 Scoblenz Mosel-Trier R. 10w A.  bis zu 20 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | " 202<br>",104/654<br>",653/101<br>" 663<br>" 664<br>" 675              | Pofen 1026 B.<br>Breslau(Freibg.<br>Bhf.) 915 B.<br>Halbstatt 811 B.<br>Maudten 84 B.<br>Camenz 848 B.<br>Naudten 932 A.                    | Guben 132 A.<br>Halbstadt 1214 A.<br>Breslau (Freibg.<br>Bhf.) 1140 B.<br>Camen; 1215 A.<br>L'iegniy 1128 B.<br>" 1030 A.                 | Transporte in Stärte bon 40 Mann. Für einzelne Militär- personen und Komman- dos bis zu 20 Mann, so- weit der disponible Aaum und die Stärte der Züge es gestatten, jedoch vorbe- haltlich des Widerruss. 40 Mann, sosern diesel- ben an demselben Tag über Strasburg hinaus- |
| " 290 " 615 V. Coblenz Mosel-<br>Bhs. 106 V.<br>" 293 Coblenz Wosel- Trier R. 1010 A. bis zu 50 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bahn:Direction<br>Bromberg.<br>c. Königl. Eisen:<br>bahn:Direction<br>Eöln (links.                          | " 497<br>" 403<br>" 404<br>©փուԱչսց 121<br>" 122<br>©փուԱչսց 1<br>" 291 | Strasburg 222A. Berlin 430 A. Stettin 820 B. Stargard i. B. 127 A. Danzig h. Th. 715 B. Cöln 540 B. Coblenz Mofel- Bhf. 1118 B. Diedenhofen | Stettin 45 A. Stettin 728 A. Berlin 1110 B. Danzig h Th. 738 A. Stargard i. P. 229 A. Herbesthal 739 B. Diedenhofen 330 A. Coblenz Moscle | Einzelne Militärpersonen regelmäßig, Militärtansporte nur ausnahmsweise, jedoch nicht über 10 Mann.  je 50 Mann. bis zu 20 Mann.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                         | " 615 B.<br>Coblenz Mojels                                                                                                                  | Coblenz Mosel-<br>Bhs. 106 B.<br>Trier R. 1010 A.                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Bahn-Berwaltung                                                           | Bezeichnung<br>und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch  | station und                                                                                                                                   | e<br>ditation<br>und<br>inft8zeit                                  | Bemertungen<br>(namentlich über die<br>zuläffige Stärfe)                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. <b>R</b> önigs. Eisen<br>bahn-Direktior<br>Cöln (rechts<br>rheinisch). | i " Š 151                                                       | Soest 547 A. Einder<br>Emden 515 B. Soest                                                                                                     | 1 1122 A.<br>1148 B.                                               | bis zu 30 Mann.                                                                                                                              |
| e. Ronigl. Gifen-                                                         | Beschleunigter<br>Personenzug 66<br>Schnellzug 101              | Zerbst 314 A. Bitter<br>Fallenberg Rohlfu<br>1026 B.                                                                                          | jeld <b>444</b> A.<br>ert 123 A.                                   | 4 Achien.                                                                                                                                    |
|                                                                           | " 121<br>" 122<br>" 131<br>" 132<br>" 141                       | Rohlfurt 135 A. Fallen<br>Halle 133 A. Guben<br>Guben 25 A. Halle<br>Leipzig 159 A. Eilenb<br>Eilenburg 65 A. Leipzig<br>Cottbus 548 A. Sorau | 448 A.<br>639 A.<br>79 A.<br>urg 238 A.<br>642 A.<br>70 A.         | Transporte bis zu einer<br>Stärfe von 4 Wagen-<br>achsen.                                                                                    |
| f. Königl. Eisen<br>bahu-Direktion<br>Breslau.                            | ≊փոέα₃ug<br>1001<br>" 1002                                      | Sorau 150 A. Cottbu<br>Stettin 222 A. Bresla<br>Bhf.)<br>Breslau (Freibg. Stettir<br>Bhf.) 1023 B.:                                           | ıu(Freibg.<br>1057 A.                                              | Transporte in Stärfe<br>von 20 Mann.                                                                                                         |
| T. A                                                                      | , 1208                                                          | •                                                                                                                                             |                                                                    | Transporte in der<br>Stärke von 120 Mann<br>für den ganzen Zug.                                                                              |
| 7) Königl. Sächfische<br>Staatsbahnen.                                    | find, för<br>werden,                                            | nen in der II <b>. R</b> laffe<br>wenn fie auf die betref                                                                                     | der Eil- :<br>fende Stri                                           | equisitionsschein versehen<br>und Kurierzüge befördert<br>ede ein Personenzugbillet<br>olche nicht gibt, ein Ber-                            |
| -                                                                         | fonenbille<br>drücklich (<br>2) Einzeln<br>werden r<br>Beförder | t III. Klasse lösen. L<br>1116 Sil- oder Kurierzüge,<br>1216 Sil- oder Kurierzüge<br>1116 Sil- oder Kurierzüg                                 | lautet der<br>fo bedarf<br>1, welche 1<br>en nur da<br>in ausdrück | Requisitionsschein aus-<br>es einer Nachlösung nicht.<br>sicht Offiziersrang haben,<br>nn befördert, wenn diese<br>lich verlangt wird. Nach- |
| 8) Raiferl. Reichs-<br>bahnen in Elfaß-<br>Lothringen.                    | SchneUzug 35<br>" 36<br>" 38                                    | Met 967 B.*) Dieden<br>Diedenhofen Met<br>336 A.<br>Novéant 438 B. "                                                                          | hofen<br>1039 V.*)<br>423 A<br>458 V.                              | *) Die abmei:                                                                                                                                |
|                                                                           | " 41<br>" 41                                                    |                                                                                                                                               | 1138 A.<br>nt<br>1218 B.†)                                         | Mann. denben Zeiten bes<br>Reichs: Ruesbus<br>des find Ab:<br>fahrtezeiten.                                                                  |
|                                                                           | Die Kaif<br>derung von D<br>auf Wilitärbil                      | lilitärpersonen bis zu                                                                                                                        | 10 Mann                                                            | enden Fällen die Beför-<br>mittelst-der Schner<br>itized by                                                                                  |

Nro 13512.

München, 12. Juli 1885.

Betreff: Beftimmungen fiber bie Aufnahmeprilfung gur Kriegsatabemie.

Unter Bezugnahme auf Ziffer 7 bes Kriegsministerials Restripts vom 4. Dezember 1882 Nro 15287 (Berordnungsblatt Seite 535) gibt das Kriegsministerium bekannt, daß für die Aufsnahmsprüfung zur Kriegsakademie pro 1886 eine Anderung des allgemeinen Prüfungs-Programmes nicht eintritt.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Saag, Major.

#### Geftorben ift:

ber Generallieutenant z. D. Ritter von Murmann, Ritter bes Berdienstordens ber Bayerischen Krone, Ritter 1. Klasse des Berdienstordens vom Heiligen Michael und Inhaber bes Königlich Preußischen Roten Ablerordens 3. Klasse, am 6. Juli zu Tuting, Bezirksamts München II.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Munden.

*№* 31.

29. Juli 1885.

Inhalt: Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Proprietärschaft des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis; b) Monatliche Revision der Kassen, hier Berlegung des Kassenlichkusses ein der Aussenlichen — § 23 des Reglements über das Kassenwesen; c) Bollzugsvorschrift zu § 22 des Reiche-Militär Pensions-Gesets vom 27. Juni 1871; d) Personalien; e) Bergltungssätze sir Brot und Fourage in der K. preußischen Armee; f) Extraordinäre Verpstegungszuschlisse in der K. preußischen Armee; g) Feldgeräts-Etat für den Commandeur zc. einer Kavallerie-Division; h) Gradabteilungskarte des Deutschen Reiches; i) Wassenispizierung pro 1884/85.

Nro 14601.

München, 29. Juli 1885.

Betreff: Proprietarschaft des 2. Chevaulegers-Regiments Taris.

Seine Majestät ber König haben Sich d. d. Hohensschwangau ben 26. be Allerhöchst bewogen gesunden, infolge Ablebens bes seitherigen Inhabers bes 2. Chevaulegers = Regiments Taxis, bes Kronoberstpostmeisters und erblichen Reichsrates Herrn Fürsten Maximilian Maria von Thurn und Taxis, bessen Bruder Albert Maria Joseph Maximilian Lamoral Fürsten von Thurn und Taxis, nunmehriges Haupt bes Fürstlichen Gesamthauses, als Inhaber bes genannten Regiments Allergnäbigst zu bestätigen.

Ariegs-Ministerium.

v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Dberft J. DOS

Mro 13629.

München, 19. Juli 1885.

Betreff: Monatliche Revision der Kassen, hier Berlegung des Kassenabichlusses bei den Truppen — § 28 des Reglements über das Kassenwesen.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchstes Signat d. d. Linderhof ben 10. Juli 1. Is Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß bei den Truppen sowie bei denjenigen Formationen (Instituten, Anstalten), bei welchen Kassendmmissionen bestehen, die Prüfung der Kassendicher nach den Belegen zc. am lehten Monatstage oder an dem ersten Tage des daraussolgenden Monats vorzunehmen, die Ansertigung des Kassendschlusses und die Bergleichung des Resultates des letzteren mit den Kassendezständen dagegen stets am ersten Tage eines jeden Monats nach Leistung der noch rückständigen Ausgaben für den vorherzgehenden Monat zu bewirken, sowie daß der Abschluß wie disher nitt dem vorgeschriebenen Atteste zu versehen ist.

### Ariege-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 10232.

München, 23. Juli 1885.

Betreff: Bollingevoridrift ju § 22 bee Reichs-Williar Penfione. Gefetes vom 27. Juni 1871.

Im Hinblid auf ben Wortlaut bes § 22 bes Reichs-Militär-Hensiens-Geses vom 27. Juni 1871 wird unter Ausbebung ber Vollzugavorschrift in Absat 2 zu allegiertem Paragraphen (Beilage aum Artegoministerial-Restript vom 1. Januar 1872 Nro 32918, Telle II., Verordnungsblatt Nro 1) bekanntgegeben, daß für die Proflondbennessung die vor den Beginn des 18. Lebensjahres salhand kanstell auch in benjenigen Fällen, in welchen der Eintritt in das kreit vor dem 1. Februar 1868 ersolgt war, nur unter den allegiertem § 22 Absat 1, Sat 2 vorgesehenen, auch in

Absat 3 jener Vollzugsvorschrift erwähnten Voraussetzung zur Ansrechnung zu kommen hat.

#### Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Mro 13987.

Ser.

· INT E.

131-

eder eder eder

... <u>M</u>

e dini. Tang

::: ::::

- ÷ =

. . . . . .

München, 29. Juli 1885.

Betreff: Perfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhochst be-

am 15. bs ben nachgenannten Offizieren zc. bes Beurlaubtensstandes ben erbetenen Abschied zu erteilen, und zwar: ben Premiers Lieutenants Schuster des 1. Infanteries Regiments König, diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform, — und Taucher bes 13. Infanteries Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich; — den Seconds Lieutenants Bauernfeind des 7. Infanteries Resiments Prinz Leopold, — Lehrmann — und Breuning des 9. Infanteries Regiments Wrede, — Keiper des 10. Infanteries Regiments Prinz Ludwig, — Hülß des 12. Infanteries Regiments Prinz Ludwig, — Hülß des 12. Infanteries Regiments Prinz Ludwig, — Hulß des 12. Infanteries Regiments Prinz Under Ludwig, — Kulß

ju beförbern zu Assistenzärzten 2. Klasse bes Beurlaubtenstandes: die Unterärzte der Reserve Berthold Meistermann,
— Dr Joseph Fischer, — Franz Steinhoff — und Dr Alwin Baubler (München I), — Franz Bachl (Vischosen), — Dr Friedrich Jungkunz (Regensburg), — Dr Karl Sturm, — Ferdinand Giulini — und Arthur Francke (Würzburg), — Dr Bernhard Stern (Aschassenburg);

am 21. bs zu versetzen: die Buchhalter Mayer ber General-Militär-Kasse — und Müller ber Corps-Zahlungsstelle
I. Armee-Corps, diese gegenseitig, — bann den Garnisonsverwaltungs-Inspektor Bauer ber Garnisonsverwaltung Ingolstadt zu jener in Amberg — und den Controleur Krieger des Montierungs-Depots, unter Ernennung zum Garnisonsverwaltungs-Inspektor mit dem Range unmittelbar vor dem Garnisonsverwaltungs-Ins

spektor Angermann ber Garnisonsverwaltung Landshut, zur Garnisonsverwaltung Ingolstabt;

zu beförbern zum Garnisonsverwaltungs = Oberinspektor in Rurnberg: ben Garnisonsverwaltungs=Inspektor Beber ber Garnisonsverwaltung Amberg, — zum Buchhalter: ben Kassen=Ussikenten Barnickel ber Corps=Zahlungsstelle II. Armee=Corps;

bem Garnisonsverwaltungs=Juspektor Rabus ber Garnisons= verwaltung Dillingen ben Rang vor bem Garnisonsverwaltungs= Inspektor Bauer ber Garnisonsverwaltung Amberg zu verleihen.

#### Ariegs-Ministerium. v. Heinleth.

Der Chef der Zentral = Abteilung: Sixt, Oberft 3. D.

Durch bas General-Kommando II. Armee-Corps wurden bie Zahlmeister Oswald beim 17. Infanterie-Regiment Orff — und Zeller beim 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand eingeteilt.

Mrs 13738.

München, 16. Juli 1885.

Betreff: Bergutungsfate für Brot und Fourage in ber R. preußischen Armee.

In Nachstehenbem werben die Bergütungsfätze für Brot und Fourage pro II. Semester 1885, wie solche von dem K. preußischen Kriegsministerium unterm 22. Juni 1885 für die K. preußische Armee sestgesetzt worden sind, mit der Bestimmung bekanntgemacht, daß dieselben gleichermaßen auf die in außerbayerischen Garnisonen stehenden bayerischen Truppen, sowie die in solche abkommandierten Angehörigen der bayerischen Armee Anwendung sinden:

| für | die | tägliche B | rotportion | zu 750 g     |         |       |     |    |      |    |
|-----|-----|------------|------------|--------------|---------|-------|-----|----|------|----|
| "   | "   | "          | "          | " 1000 g     |         |       |     |    |      |    |
| "   | "   | monatliche | leichte Fr | ourageration |         |       |     |    |      |    |
| "   | "   | "          | mittlere   | ,,           | •       |       | 29  | M  | بر   | з, |
| "   | ,,  | ,,         | schwere    | ,,           |         |       | 30  | M. | 50 4 | g; |
|     |     |            |            |              | Digitiz | ed by | Goo | gl | e    |    |

| für einzelne Fourageteile:                                                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| pro 50 kg Hafer 7 M. 43 A                                                        | ß.  |
| " 50 kg Seu 2 M 81                                                               |     |
| " 50 kg Stroh 1 M 97                                                             |     |
|                                                                                  | , - |
| Ariegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung.                                 |     |
| In Bertretung:                                                                   |     |
| Bogl, Schulge,                                                                   |     |
| Oberftlieutenant. Rriegerat.                                                     |     |
| Rro 13773. Munchen, 16. Juli 188<br>Betreff: Ertraordinare Berpflegungezuschüffe | 5.  |
| in der R. preußischen Armee.                                                     |     |
| In Nachstehendem wird ein Auszug aus ber Bekanntmachu                            | nα  |
| bes R. preußischen Kriegsministeriums vom 27. Juni 1885 üb                       |     |
| bie für die K. preußische Armee pro III. Quartal 1885 b                          |     |
| willigten extraordinaren Berpflegungszuschüffe mit ber Beftimmu                  |     |
| zur Renntnis gebracht, daß biefelben gleichermaßen auf bie                       |     |
| ben genannten Garnisonen stehenden bayerischen Truppen, son                      |     |
| bie bahin abkommandierten Angehörigen ber baperischen Arm                        |     |
| Unwendung finden.                                                                |     |
| Dieser extraordinäre Verpslegungszuschuß beträgt pro Mai                         | ın  |
| und Tag:                                                                         | ••• |
| für Berlin                                                                       | ٩.  |
| " Spandau                                                                        |     |
| " Mey                                                                            |     |
| " Saargemund                                                                     |     |
|                                                                                  | , . |
| Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung.                                 |     |
| In Bertretung:                                                                   |     |
|                                                                                  |     |
| Bogl, Schulte,                                                                   |     |
| Bogl, Schulge,<br>Oberftlieutenant. Rriegsrat.                                   |     |
| Oberftlieutenant. Rriegsrat.                                                     | 5.  |
| Oberftlieutenant. Rriegerat.                                                     | 5.  |

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums wird eine neue Ausgabe des Feldgeräts : Etats für den Commandeur mit Generalstab und Abjutantur einer Kavallerie: Division (Druck vorschrift Nro 38) zur Berteilung gelangen.

Hiernach tritt ber mit Kriegsministerial-Restript vom 11. Juli 1876 Nro 6113 (Berordnungsblatt S. 421) ausgegebene gleich= namige Feldgerats-Etat außer Kraft und ist auszumustern.

Kriegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Saag, Major.

Mro 13819.

München, 19. Juli 1885.

Betreff: Gradabteilungefarte des Deutschen Reiches.

Bon ber Karte bes Deutschen Reiches im Maßstabe 1:100000 sind erschienen :

1) beim Topographischen Bureau zu München bie Sektionen Nro 511 (Haffurt) und Nro 513 (Kulmbach);

2) bei ber K. Landesaufnahme zu Berlin die Sektionen Nro 501 (Beuthen), Nro 521 (Myslowit), Nro 536 (Hultschin) und Nro 600 (Bourbonnape),

was unter Bezugnahme auf bas Kriegsministerial=Restript vom 24. Juli 1883 Nro 9600 (Berordnungsblatt Seite 279) bekannt= gegeben wirb.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Saag, Major.

Mrs 13722.

München, 26. Juli 1885.

Betreff: Waffeninspigierung pro 1884/85.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums werden die "Allgemeinen Bemerkungen des Inspizienten der Waffen bei den Truppen. Waffen-Inspizierungen pro 1884/85." zur Berteilung gelangen.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Saag, Major.

## Königlich Bayerisches Ariegeministerium.



## Verordunugs-Blatt.

Munchen.

№ 32.

31. Juli 1885.

In halt: 1) Bekanntmachungen: a) Personalien, hier Einreihung der 6. Klasse des Kadetten Corps in die Armee; b) Personalien; c) Reparatur-Instruction für die Schutzwaffen M/71. 2) Sterbsall.

Mro 14312.

München, 31. Juli 1885.

Betreff: Berfonalien, hier Ginreihung der 6. Rlaffe bes Radetten-Corps in die Armee.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung d. d. Schloß Berg ben 22. be nachgenannte Fahnen- kabetten bes Kabetten = Corps zu Portepeefähnrichen allers gnäbigst zu ernennen geruht, und zwar:

Karl Guler — und Karl von Schintling im Infanterie-Leib-Regiment;

Hegiment König Karl von Württemberg;

Alfred Wilde im 7. Infanterie = Regiment Pring Leopolb; Bernhard Murmann im 8. Jufanterie Regiment Prauch;

Maximilian Lephold, — Abolf Zenns, — Oskar Baur — und Ernst Krachardt im 10. Infanterie = Regiment Prinz Ludwig;

Anton Ableitner — und Ludwig Friedmann im 11. Infanterie-Regiment von ber Tann;

Eugen Cberhard : Löhlein im 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf;

Wilhelm von Haasy, — Emil Schießt — und Lubwig Vetter im 13. Infanterie=Regiment Kaiser Franz Joseph von Herreich;

Georg Raab — und Karl Passavant im 14. Infanteries Regiment Herzog Karl Theodor;

Heinrich Reitmeyer, — Franz von Krempelhuber, — Heinrich Ritter Merz von Quirnheim — und hermann Stoll im 15. Infanterie=Regiment König Albert von Sachsen;

Abolf Beball im 16. Infanterie = Regiment König Alfons von Spanien;

August Got im 17. Infanterie-Regiment Orff;

Ostar von Wenz, — Otto Hecht — und Julius Stöber im 18. Infanterie=Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;

Lubwig von Kiliani übergählig im 2. Schweren Reiter= Regiment Kronpring Erzherzog Rubolf von Ofterreich;

Emil von Söglin im 2. Ulanen=Regiment Ronig;

Wilhelm Freiherrn von Wimpffen, - Ernst Bulfert - und Alexander Grafen zu Caftell: Rubenhaufen im 5. Chesvaulegere-Regiment Pring Otto;

Maximilian Real im 6. Chevaulegers-Regiment Großfürft Konstantin Nikolajewitsch;

Otto Schierlinger — und Hugo Blanc im 1. Fuß- Artillerie-Regiment Bothmer;

Bilbelm Suber im 2. Jug-Artillerie-Regiment.

Ariego-Minifterium. v. Heinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sixt, Oberst 3. D.



Mto 14609.

München, 31. Juli 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhochst be-

am 21. bs bem Königlich Preußischen Generallieutenant 3. D. von Hartrott bas Großtreuz bes Militär = Berbienst= orbens zu verleihen;

am 27. bs bem Premier=Lieutenant Lang bes 2. Train= Bataillons ben erbetenen Abschied mit Pension und mit ber Er= laubnis zum Tragen ber Uniform, unter Verleihung bes Anspruches auf Anstellung im Militar=Berwaltungsbienste, zu bewilligen.

# Ariegs-Minifterium. v. Feinleth.

Der Chef der Zentral Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 14407.

Danchen, 31. Juli 1885.

Betreff: Reparatur-Instruction für die Schußwaffen M/71.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums gelangt der Entwurf einer neuen Reparatur-Instruktion für die Schußwassen M/71 zur Berteilung. Derselbe tritt in vorläufige Geltung und kommen dagegen die fünsten Abschnitte der Instruktionen, betreffend das Insanteriegewehr und den Karabiner M/71 außer Unwendung.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: **Saag,** Major.

### Geftorben ift:

ber Hauptmann a. D. Steinhauer, Ritter 2. Klasse bes Militar-Berbienstorbens, am 13. Juli zu Bamberg.

bie vorwiegend im Intereffe des lokalen Handels- und Gewerbeftandes liegende Beröffentlichung unentgeltlich bewirkt werden kann.

## Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Nro 15046.

Danchen, 5. August 1885.

Betreff: Preisbewerbung für neue Modelle mehrerer Befleidungs. und Ausruftungsstüde der Infanterie, hier Preisberteilung.

Hier folgend wird eine Ausschreibung des K. Preußischen Kriegsministeriums, betreffend die Preisverteilung für neue Modelle von Bekleidungs und Ausrustungsstücken der Infanterie mit Bezug auf das Restript vom 6. August 1884 Nro 10271 — Berordsnungsblatt Seite 291 — bekanntgegeben.

## Kriege-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung:

Girt, Dberft 3. D.

Abbrud.

### Preisvertheilung.

Berlin, ben 5. Juli 1885.

Von den für neue Wodelle mehrerer Bekleidungs= und Aus= rüstungsstücke der Infanterie unterm 18. April 1884 — Nr. 603/2 M. O. D. 3 — ausgeworsenen Preisen sind zuerkannt worden:

|    |        |                 | <br> | <br>1 | U |              |
|----|--------|-----------------|------|-------|---|--------------|
| 1) | 100 M  | bem Helm .      | •    |       |   | Nr. 613 745, |
| 2) | 9000 " | bem Tornister   |      | •     |   | Nr. 123 321, |
| 3) | 1000 " | " "             |      |       |   | Nr. 321 987, |
| 4) | 300 "  | der Felbflasche |      |       |   | Nr. 111 111, |
| ٠, | 300 "  | bem Brotbeutel  |      |       |   | Mr. 547 698, |

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

6) 1000 M. ben Marschstiefeln . . . . Rr. 357 971,

8) 100 " ber zweiten (leichteren) Fußbekleibung Dr. 311 284.

Von ber Zutheilung ber übrigen brei Preise mußte abgesehen werben, weil die Ginsenber ber in Betracht kommenden Modelle bezw. diese letzteren selbst nicht ben im Preisausschreiben gestellten Bebingungen entsprachen.

Gemäß Bassus 6 bes letzteren stehen bie nicht prämiirten Mobelle nunmehr innerhalb breier Monate zur Berfügung ber Einsenber. Dieselben wollen sich, unter Angabe ihrer Abresse und ber Mobell-Nummer, wegen Auslieferung ber Mobelle birekt an bas Königliche Haupt Montirungs Depot hierselbst wenden. Die Rücksenbung ersolgt auf Kosten ber Einsenber.

### Rriegeminifterium.

Bronfart v. Schellenborff.

No. 476/5. 85. M. O. D. . 3

Nro 14602.

München, 8. August 1885.

Betreff: Berehelichung der Militarperfonen 2c.

Seine Majestät ber König haben mit Allerhöchster Entsichließung b. b. Hohenschwangau ben 27. Juli c. Allergnädigst zu verfügen geruht, daß der § 11 der Allerhöchsten Berordnung vom 14. Dezember 1872, die Berechelichung der Militärpersonen 2c. betreffend (Berordnungsblatt Seite 532), folgende veränderte Fassung erhalte:

### § 11.

Auf die oberen Wilitärbeamten finden die Vorschriften der §§ 1—9 in der Art gleichmäßige Anwendung, daß Beamte, deren Gehalt den Betrag von 1400 fl. (2400 M) nicht erreicht, den Nachweis eines jährlichen Einkommens von 450 fl. (772 M) aus Privatmitteln zu führen, die höher Besoldeten aber einen derartigen Nachweis nicht zu liefern haben.

Die Zivilbeamten ber Militärverwaltung sind von bem Nach= weise eines Einkommens aus Privatmitteln befreit, jedoch finden auch auf sie die Bestimmungen in §§ 1 und 9 Anwendung.

Dies wird unter Bezug auf die Allerhöchste Entschließung vom 2. Dezember 1882 (Berordnungsblatt S. 545) hiemit beskanntgegeben.

## Ariege-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberst 3. D.

Nro 15570.

München, 14. August 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung d. d. Hohenschwangau ben 11. l. Mts zu versfügen geruht:

### I. Berfett werden:

bie Majore Steppes à la suite bes 14. Infanterie: Regiments Herzog Karl Theodor als überzählig in der Charge in ben etatsmäßigen Stand dieses Regiments — und Claus à la suite des 8. Infanterie: Regiments Pranch, Abjutant der 4. Die vision, als Bataillons: Commandeur zum 16. Infanterie: Regiment König Alfons von Spanien;

ber Hauptmann Uhl, Kompagnie-Chef vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Heffen, unter Beförberung zum überzähligen Major (1), zum 4. Infanterie-Regiment König Karl von Württemberg;

bie Hauptleute Freiherr von und zu ber Tann=Rath= famhaufen vom Generalftabe zum 8. Infanterie=Regiment Pranch — und Freiherr von Undrian=Werburg, überzählig im 7. Insfanterie=Regiment Prinz Leopold, zum 5. Infanterie=Regiment Großberzog von Hessen, beibe als Kompagnie=Chefs;

bie Seconds Lieutenants Freiherr'von Pechmann vom 6. Insfanteries Regiment Kaifer Wilhelm, König von Preußen, zum 15. Insfanteries Regiment König Albert von Sachsen, — Zottmann — und Werzinger vom 18. Infanteries Regiment Prinz Ludwig

Ferdinand zum 17. Infanterie = Regiment Orff, sämtliche unter Beförberung zu Premier = Lieutenants, und zwar Freiherr von Bechmann mit einem Patente vom 14. Mai b. 38;

bie Second-Lieutenants Renkt vom 1. Infanterie-Regiment König — und Tutschekt vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz zum 4. Infanterie-Regiment König Karl von Württemberg, — von Allweyer vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz zum 8. Infanterie-Regiment Pranckh.

#### II. Ernannt werden:

zum Commanbeur des Landwehr Bezirks Regensburg: der Major Lauterbach, Bataillons-Commandeur im 14. Infanteries Regiment Herzog Karl Theodor, unter Stellung zur Disposition mit Pension;

zum Bataillons-Commanbeur: ber Major Hader im 14. In- fanterie-Regiment Herzog Karl Theobor;

jum Abjutanten ber 4. Division: ber Hauptmann und Komspagnie-Chef von Brückner bes 8. Infanterie-Regiments Pranch, unter Stellung à la suite bieses Truppenteils;

zum Borstand bes Artillerie=Depots Augsburg: ber Haupt= mann und Kompagnie-Chef Splitgerber bes 1. Fuß=Artillerie= Regiments Bothmer, unter Stellung à la suite bieses Truppenteils.

### III. Befördert werden:

zu Hauptleuten und Kompagnie-Chefs: bie Premiers Lieutenants Zoglmaier im 13. Infanterie Regiment Kaifer Franz Joseph von Öfterreich — und Leeb im 16. Infanteries Regiment König Alsons von Spanien;

zum Feuerwerks = Hauptmann: ber Feuerwerks= Premier= Lieutenant Rühl von ber 2. Felb=Urtillerie=Brigabe;

zu Premier : Lieutenants: bie Second : Lieutenants Augustin im 4. Infanterie: Regiment König Karl von Württem: berg, — Plöberl, Regiments: Abjutant, im 10. Jusanterie: Reziment Prinz Ludwig, — Hieber im 11. Insanterie: Regiment von der Tann — und Grosch im 12. Insanterie: Regiment Prinz Arnulf, sämtliche überzählig, — Hibl im 16. Insanterie: Regiment König Alsons von Spanien — und Marx im Beurlaubten: stande des 17. Insanterie: Regiments Ors;

zum Feuerwerks: Premier : Lieutenant: ber Feuer : werks : Lieutenant Sterger vom Hauptlaboratorium;

zu Seconds Lieutenants: bie Portepeefähnriche Maxismilian Sendtner im 4. Infanteries Regiment König Karl von Burttemberg, — Maximilian Drausnick, dieser mit einem Pastente vom 10. Juli d. Is, im 16. Infanteries Regiment König Alsons von Spanien, — Karl von Benz im 17. Infanteries Regiment Orff, — Maximilian Stephinger im 4. Jägers Bastaillon, — August Scherer — und Wilhelm Kitter von Poschinger, beide überzählig, im 2. Schweren Reiters Regiment Kronprinz Erzherzog Kudolf von Österreich, — Richard Geil im 2. Ulanens Regiment König — und Julius Gwinner überzählig im 4. Chevaulegers Regiment König;

zu außeretatsmäßigen Second=Lieutenants: die Portepeefähnriche Abalbert Krisak, — Karl Ruchte, — Ernst Kleemann, — Christian Jünginger — und Gustav Zenger vom 1. Pionier=Bataillon im Ingenieur=Corps;

zum Feuerwerks=Lieutenant: ber Oberfeuerwerker Franz Fischer vom 2. Fuß-Artillerie=Regiment.

## IV. Dem 1. Juß-Artillerie-Regiment Bothmer wird zur Dienstleiftung zugeteilt:

ber Major Hug a la suite bieses Regiments, bisher in Berwendung bei ber Geschützgießerei und Geschoßfabrik.

### Ariegs-Minifterium.

### v. Heinleth.

Der

Chef der Zentral = Abteilung: Sirt, Oberst 3. D.

Nro 15571.

München, 14. August 1885.

Betreff: Personalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst be- wogen gefunden:

am 1. be ben Major und Bataillons : Commandeur Hell bes 16. Infanterie : Regiments König Alfons von Spanien mit Pension zur Disposition zu stellen;

ben Major Freiherrn von hirschberg à la suite bes 16. Infanterie-Regiments König Alfons von Spanien als Bataillons-Commanbeur in ben etatsmäßigen Stanb biefes Regiments zu versetzen;

bie bisher zur Artillerie= und Ingenieur=Schule kommandierten außeretatsmäßigen Second = Lieutenants Felbhäußer — und Kleber bes 2. Pionier = Bataillons zu Ingenieur = Offizieren zu ernennen;

ben pensionierten vormaligen Second-Lieutenant Johann Palmberger unter die Offiziere a. D. mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz wieder einzureihen;

- am 6. bs ben Premier-Lieutenant a. D. von Henber bei ber Garnisons-Verwaltung Ingolstadt und ben Militäranwärter, Oberfeuerwerker Karl Bur, bei ber Garnisons-Verwaltung Neu-Ulm zu Kasernen-Inspektoren zu ernennen;
- am 11. bs bie Majore Weißmann bes 4. Infanteries Regiments König Karl von Burttemberg und Freiherrn von Pfetten : Arnbach, Bataillons: Commanbeur im 16. Infanteries Regiment König Alfons von Spanien, mit Penfion zur Disposition zu stellen;

ben erbetenen Abschied mit Pension zu bewilligen: bem Obersten z. D. Reuß, Commandeur bes Landwehr=Bezirks Resgensburg, mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Unisorm bes Insfanterie=Leib=Regiments, — bann bem Major Schmidt à la suite bes 1. Fuß=Artillerie=Regiments Bothmer, Borstand bes Artillerie=Depots Augsburg, — und bem Feuerwerks=Hauptmann Lamm vom Artillerie=Depot Ingolstabt, beiden mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Unisorm;

bem Second-Lieutenant à la suite f. E. Ferbinand von Miller bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen bes Commandeurkreuzes des Ordens der Königlich Italienischen Krone zu erteilen;

ben Assistenzarzt 2. Klasse Schmit bes 17. Infanterie=Resgiments Orff in ben Beurlaubtenstand bes Sanitats=Corps zu verseten.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Γ.

Mro 15230.

München, 5. August 1885.

Betreff: Jährliche Übungereifen des Generals fabes.

In ben "Abminiftrativen Bestimmungen über bie jährlichen Ubungereisen bes Generalstabes" (Kriegeministerial-Restript vom 6. August 1878 Nro 10292 — Berorbnungeblatt Seite 303 u. ff.) treten nachstehenbe Anberungen ein:

Statt "Generalquartiermeifter" ist burchweg: "Chef bes Generalstabes ber Armee" zu setzen.

- § 3, Absat 1. Streiche die Schlußworte bieses Absates von bem Worte: "Generalquartiermeisters" ab und setze bafür: "Chefs bes Generalstabes ber Armee burch bas Generals-Kommando bes für die Abstellung ber Pferbe entsprechenben Corps Bezirfes".
- § 3, Absat 4. Streiche bie Worte: "ber Equitationsans stalt ober".
- § 3, Abfat 5. Zeile 4 von oben ftreiche bie Worte: "Equi= tationsanftalt beziehungsweise".

Beile 6 und 7 von oben ftreiche: "gebachte Anftalt beziehe ungeweise" und setze bafür: "gestellenbe".

- § 7 streiche die Worte: "von der Equitationsanstalt bezieh: ungsweise".
- § 10, Absat 1 streiche bie Worte: "beziehungsweise ber Equitationsanstalt".
  - § 17. Der Schlußsat wird wie folgt abgeanbert:

"Die Bestimmung ber zur Teilnahme an ben übungsreisen heranzuziehenben höheren Intendantur=Beamten erfolgt durch die komsmandierenden Generale auf Bortrag der betreffenden Militär=Instendanten, welch' letztere von der erfolgten Kommandierung jeweils bem Kriegsministerium Anzeige zu erstatten haben."

In ben §§ 7, 11 und 24 ist statt "Schreibgehilfe" "Kang= leifunktionar" zu setzen.

Kriegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Dberft.



Mro 11965.

München, 7. August 1885.

Betreff: Anderungen und Erganzungen der Kriegsschul-Instruction.

Durch bie Zentralabteilung bes Kriegsministeriums werben Anberungen zu ben "Bestimmungen über Organisation und Dienstebetrieb ber Kriegsschule" (Kriegsschul-Instruktion) zur Berteilung gelangen.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-

Coub, Dberft.

Nrg 15249.

München, 10. August 1885.

Betreff: Eröffnung der Bahnlinien Stockheim — Ludwigstadt und Übersee — Marquardstein.

Dem Betriebe wurden übergeben:

am 8. August I. Is (in provisorischer Weise) von ber neuen Bahnlinie Stockheim — Ludwigstadt — Landesgrenze die Strecke Stockheim — Ludwigstadt, 23,964 km lang, mit den Stationen Stockheim, Rothenkirchen, Förtschendorf, Steinbach und Ludwigstadt; ferner

am 10. August I. Is die Lokalbahnlinie Übersee — Marsquarbstein, 8,030 km lang, mit den Stationen Übersee, Staudach (Haltestelle mit Güteragentur) und Marquardstein, sowie einem Personenhalteplat bei Mietenkam.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Oduh, Dberft.

Mro 15369.

München, 11. August 1885.

Betreff: Eröffnung von Telegraphenstationen.

Im Laufe bes vorigen Monats sind in Alexandersbad in Oberfranken, dann in Beuerberg, Glonn, Heilbrunn und Königsborf in Oberbayern,

ferner vom 1. August I. 38 an in Baperischzell und Fischbachau in Oberbayern Telegraphen= stationen für ben allgemeinen Korrespondenzverkehr eröffnet worden.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Dberft.

#### Geftorben find:

ber Militar = Berwaltungs = Sekretar a. D. Alois Müller am 23. Juli in Munchen;

ber Lazaret : Inspektor Mantler bes Garnisons : Lazarets Burzburg, Inhaber ber golbenen Militar=Berbienst: Mebaille und bes Königlich Preußischen Gisernen Kreuzes 2. Klasse, am 25. Juli zu Burzburg;

ber Second-Lieutenant und Intendantur-Sekretar a. D. Reil am 1. August zu Minbelheim.

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

Munchen.

. M2 34. 25. August 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Befanntmachungen: a) Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere; b) Roften der Rechtshilfe in Straffachen, hier bare Muslagen, welche durch eine Ablieferung oder Strafvollftredung entstate Andright, better date internet eingezogenen Offiziere und Mannsichaften des Beurlaubtenstandes; d) Personalien; e) Höänderungen und Nachträge zu Reglements und Borschriften; f) Borschrift für die Berwaltung der Artillerie-Depots und Borschrift für die Berdingung von Lieserungen und Leistungen bei den Artillerie-Depots e., hier Abänderungen; g) Bestimmungen über den Unterhalt der Dienstwohnungen und Rafernenquartiere, hier die Anbringung von Kronleuchter ., Gardinen., Rouleaux- und Spiegel-Haten. 2) Sterbfall.

92ro 15578.

Dinchen, 16. August 1885.

Betreff: Berleihung bon Auszeichnungen an Unteroffizierc.

Seine Majestät ber Konig haben inhaltlich Allerhochster Entschließung d. d. Sobenschwangau ben 11. b. Dits bem Stabs= hoboiften Friedrich Sunn bes 2. Infanterie=Regiments Kronpring bie golbene Debaille. - ben Kelbwebeln Friedrich Joas bes 5. Infanterie=Regiments Großbergog von Beffen, - Rarl Schreiner bes 14. Infanterie=Regiments Herzog Rarl Theodor, - bem Wallmeifter Johann Sartmann ber Festunge-Ingenieur-Direttion Ingolftabt, - ben Bezirksfeldwebeln Karl Lobinger bes Landwehr=Bezirke-Rommandos Munchen I, - Chriftoph Beig bes Landwehr=Bezirks=Rommandos Regensburg, — David Zeiser

bes Landwehr=Bezirks=Kommanbos Hof — und dem Oberfahnen= schmied Jakob Wattil des 1. Chevaulegers = Regiments Kaiser Alexander von Rußland die silbern e Medaille des Königlichen Ber= dienstordens der bayerischen Krone Allergnädigst zu verleihen geruht.

> Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

> > Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 15772.

München, 18. August 1885.

Betreff: Kosten der Rechtshilse in Strafsachen, hier bare Auslagen, welche durch eine Ablieferung oder Strafvollstredung entstehen.

Nachstehend wird die gemeinschaftliche Bekanntmachung der R. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen vom 1. Mai d. Is Nro 5317 (Finanzministerialblatt 1885 S. 329) sür Darnachsachtung in vorkommenden Fällen mit dem Beisügen bekanntgegeben, daß hiedurch der Beschluß des vormaligen Bundestags vom 28. Februar 1864 betress der kostensreien Auslieserung von Deserteuren (Regierungsblatt S. 217 si.; vergl. auch Friedens-Geldverpstegungs-Reglement Beilage 11 Abschnitt III Ziss. 3) nicht berührt wird.

Ariegs-Minifterium.

v. Heinleth.

Der

Chef der Bentral - Abteilung : Sirt, Oberft 3. D.

Abbruck. Nro 5317.

Bekanntmachung. Koften ber Rechtshilfe in Straffachen betr.

Agl. Staatsministerium der Justi3 unb Agl. Staatsministerium der Sinanzen.

Rachbem sich ergeben hatte, daß in verschiebenen Bunbes= staaten Zweifel hinsichtlich des Umfanges bestehen, in welchem bie

burch eine Ablieferung ober Strasvollstreckung entstehenden baaren Auslagen der ersuchten Behörde von der ersuchenden zu erstatten sind (§. 165 Abs. 1 des Gerichtsversassungsgesetes), ist in der Erwägung, daß eine möglichste Gleichmäßigkeit des Bersahrens seitens der einzelnen Bundesstaaten im allseitigen Interesse liegt und die nothwendige Boraussehung für eine annähernde gegensseitige Ausgleichung der bezüglichen Kosten und Lasten bildet, auf Anregung des Reichs-Justizamtes unter den Bundesregierungen eine Einigung über nachstehende Grundsätze erzielt worden, von welchen bei Handhabung der angeführten Borschrift des Gerichtsversfassungsgesetes auszugehen sei.

Die Borfdrift in S. 165 Abf. 1 bes Gerichtsverfaffungs= gesetzes über bie ausnahmeweise Erstattung von Rosten ber Rechts= hilfe hat nur die Auslagen im Auge, welche durch das Abliefer= unge= ober Strafvollftredungeverfahren entfteben. Als Beginn bes Berfahrens, burch welches bie Ablieferung ober Strafvoll= ftreckung bewerkstelligt wirb, muß inbeffen bereits bie Ergreifung bes Abzuliefernden beziehungsweise Berurtheilten angesehen werben. Demgemäß find bie nach bem Zeitpuntte ber Ergreifung ber betreffenden Berfon entftebenben, gur Ausführung ber Ablieferung ober Strafvollftredung aufgewendeten Roften, insbesonbere auch bie Roften ber Berpflegung, zu ben zu erstattenden baaren Auslagen zu rechnen, und zwar ohne Ruckficht barauf, ob bie 216= lieferung ober Strafvollstredung völlig burchgeführt ober ob etwa burch die Flucht bes Verhafteten ober burch andere Umstände ein Sinberniß entgegengetreten ift.

Unbererseits betrifft die Borschrift bes §. 165 Abs. 1 bes Gerichtsversassungsgesetes nur die mit dem Ablieferungs: ober Strafvollstreckungsversahren selbst verbundenen Kosten, nicht die neben bei durch Zustellungen oder Korrespondenzen entstehenden Auslagen (wie Zustellungsgebühren, Postgebühren u. bgl.).

Dieß wird mit bem Beifügen bekannt gegeben, baß kunftig vorkommenben Falls in einer ben vorstehenben Grundsätzen ent= sprechenben Weise zu versahren sei.

München, ben 1. Mai 1885.

Dr. v. Fäuftle.

Dr. v. Riedel.

Der General Sefretär: Ministerialrath von Reuperiogle Mro 15957.

München, 21. August 1885.

Betreff: Entlaffung der zu Übungen eingezogenen Offiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes.

Zur Behebung entstandener Zweisel wird bestimmt, daß die in dem Kriegsministerial-Restript vom 10. April 1880 Mro 5432 — Berordnungsblatt Seite 117/118 — hinsichtlich der Entstassung von Offizieren und Mannschaften des Beurlaubtenstandes getrossenen Festsetzungen nicht nur auf die 12= bezw. 13 tägigen Übungen, sondern auf alle übungen Anwendung zu sinden haben, zu welchen Offiziere oder Mannschaften des Beurlaubtenstandes eingezogen werden.

## Ariegs-Ministerium.

v. Heinleth.

Der

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 16149.

München, 25. August 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bes wogen gefunden:

am 16. ds nachgenannten Offizieren 2c. des Beurlaubtenstandes den erbetenen Abschied zu erteilen, und zwar: den Second-Lieustenants Barth des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, — Borchers des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Maximilian, diesem behuss Übertritts in Königlich Preußische Militärdienste, — und Rexroth des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter, — dem Assigiftenzarzt 2. Klasse Seorg Meyer (Vilshosen), — dann dem Beterinär 1. Klasse Schröder (Zweidrücken), diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm;

bie Kommandierung des Premierlieutenants Hartmann à la suite des Ingenieur-Corps zum Kriegsministerium bis einschließlich 31. März t. Is zu verlängern;

ben Stabsveterinär Müller bes 1. Felb = Artillerie = Regi= ments Prinz Luitpolb zum 1. Dezember 1. 38 in ben erbetenen Ruheftanb treten zu laffen; zu befördern, und zwar zu Assisten 2. Klasse: ben Unterarzt Theodor Plever im 2. Ulanen = Regiment König, — bann im Beurlaubtenstande die Unterärzte der Reserve Wilhelm Carlson, — Dr Ernst Fischer — und Dr August Meyer (München I); — zum Oberapotheker des Beurlaubtenstandes: ben Unterapotheker der Reserve Karl Böhaimb (Augsburg);

am 21. bs inhaltlich Handschreibens aus Unlaß bes Allerhöchsten Geburts- und Namensfestes bem Generallieutenant z. D. von Strunz bas Prabitat "Erzellenz" gebührenfrei zu verleihen.

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Chef der Zentral-Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Durch das General-Kommando II. Armee-Corps wurde der Second : Lieutenant von Fürer des 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor, bisher Bataillons-Adjutant, als Abjutant zum Landwehr-Bezirks-Kommando Nürnberg kommandiert.

Durch bie Inspektion ber Artillerie und bes Trains wurben eingeteilt:

ber Zeug-Hauptmann Kaufmann beim Artillerie = Depot Ingolftabt, — ber Zeug-Premier-Lieutenant Geiger beim Artillerie-Depot Munchen, — die Zeug-Lieutenants Schweninger beim Artillerie-Depot Germersheim — und Lobinger beim Artillerie-Depot Ingolftabt;

ber Feuerwerks-Hauptmann Ruhl beim Artillerie=Depot Insgolstabt, — ber Feuerwerks-Premier-Lieutenant Sterzer bei ber 2. Felb-Artillerie=Brigabe, — bie Feuerwerks-Lieutenants Rußbeim Hauptlaboratorium — und Fischer beim Artillerie=Depot Germersheim.

Durch die Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen wurden die Second-Lieutenants Krisak, — Ruchte und Kleemann beim 1., — Jünginger — und Zenger beim 2. Pionier-Bataillon eingeteilt.

Im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theobor wurde Bataillond-Abjutant ber Second-Lieutenant Lechner. Google

Nro 15088.

München, 16. August 1885.

Betreff: Abanderungen und Nachtrage zu Reglements und Borfchriften.

Es gelangen gur Berteilung:

- a. burch bie Zentralabteilung bes Rriegeminifteriums: Abanberungen
- 1) zur Dienstanweisung fur bie Infanterie : Bagage im Rriege,
- 2) zur Instruction über bie besonderen Dienstverhaltniffe ber Artillerie,
- 3) zur Instruktion betreffend ben Karabiner M/71 nebst zuges höriger Munition;
- b. burch bie R. Inspektion ber Artillerie und bes Trains: Abanderungen
- 1) zur Ausruftungs-Nachweisung für eine Munitions-Fuhrpart-Kolonne bes K. B. Belagerungs-Trains,
- 2) jum Etat fur bie jahrliche Ubunge 2c. Munition,
- 3) zu ben Bestimmungen über bie Signatur ber Fahrzenge,
- 4) zum Gtat bes Train- Ubungsmaterials fur ein Erfat- Pferbebepot,
- 5) zu ben Ausführungsbeftimmungen, betreffend die Ausstattung ber Truppen mit Leeren, Schablonen 2c.,
- 6) zu ben Beschreibungen und Gebrauchsanweisungen für bie Masschinen zum Nachschneiben ber Ausbrehungen für Liberungssund Broadwell-Ringe 2c.,
- 7) zur vorläufigen Instruktion für die Regelung ber Dienstvers baltnisse ber Waffenmeister ber Kelbartillerie.

## Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Oduh, Dberft.

Mro 15525.

München, 18. August 1885.

Betreff: Borschrift für die Berwaltung der Artillerie-Depots und Borschrift für die Berdingung von Lieferungen und Leistungen bei den Artillerie-Depots x., hier Abanderungen.

Das Rriegsministerium bestimmt, bag in ben im Betreffe genannten Borschriften nachstebenbe Abanberungen einzutreten haben:

I. Vorfchrift für die Verwaltung ber Artillerie = Depots.

Seite 63 erhalt ber § 215 folgenben Zusat: "Bei Berkaufen von Mobilien (Metallen 2c.) im Submissions= wege ist von bem Abschluß förmlicher Berträge Abstand zu nehmen. Durch schriftliche Mitteilung von ber Annahme ber Bestgebote werben bie Berträge perfekt."

Seite 163 und 164 sind die §§ 525 bis 527 zu streichen, und ift bafur zu setzen:

### § 525.

Den amtlichen Organen (Kreis: und Amtsblätter) sind für Bekanntmachungen von Submissions: und Auktionsterminen Kosten nicht zu zahlen; es ist von der Bekanntmachung durch die Amtsblätter der Bezirksämter und Stadtmagistrate abzusehen, wenn dadurch Kosten erwachsen würden.

Die Kosten ber Bekanntmachungen solcher Termine in Privats blättern sind auf die Artillerie-Depot-Kasse zu übernehmen und bei Lieferungen und Leistungen unter benjenigen Titeln, welchen die Kosten für jene zur Last fallen, zu verrechnen, bei Ginnahmen aus Berkaufen aber vom Erlose in Abzug zu bringen.

Durch kurze Fassung und praktische Anordnung ber Inserate sind die Insertionskoften in mäßigen Grenzen zu halten. Zu diesem Behuse ist in den Inseraten in der Regel auf die in den betreffenden Geschäftslokalen ausliegenden Lieserungs 2c. Bedingungen und etwaige Zeichnungen und Proben Bezug zu nehmen.

II. Borschrift für die Berbingung von Lieferungen und Leistungen bei den Artillerie=Depots 2c.

Seite 18, Zeile 23 und 24 v. o. sind hinter "Nebenkosten" bas Komma und die Worte: "als die Kosten für die öffentliche Beskanntmachung u. s. w.," zu streichen.

Seite 20 ift ber § 57 zu ftreichen.

Seite 25 Zeile 1 und 2 v. o. sind die Worte: "Kosten ber Bekanntmachung des Verdingungstermins, sowie die sonstigen," zu streichen.

Gbenbaselbst, Zeile 5 bis 8 v. o. ist ber Sat : "Wird bie 2c. 2c. bis — verteilt." zu streichen und zwischen Zeile 8 und 9 v. o.

einzuschalten: "Die Kosten ber Bekanntmachung bes Berbingungs= termins trägt bie verbingenbe Behörbe."

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Dberft.

Mrs 15122.

Munchen, 18. August 1885.

Betreff: Bestimmungen fiber den Unterhalt der Dienstwohnungen und Kafernenquartiere, hier die Anbringung von Kronleuchter-, Gardinen-, Rouleaux- und Spiegel-Haken.

Die Bestimmungen bes Kriegsministerial=Restripts vom 29. März 1880 Kro 3218 — Berordnungsblatt S. 100 — haben auf die Kasernenwohnungen der Offiziere und Verheirateten kunftig gleichmäßig Unwendung zu finden.

## Ariegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung.

In Bertretung, Bogl, Oberftlieutenant.

In Bertretung : v. Babuesnig, Intendanturrat.

### Geftorben ift :

ber Stabsarzt a. D. Dr Appiano am 11. August zu Aschaffenburg.

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

**12** 35. 2. September 1885.

Inhalt: Berordnungen und Befanntmachungen: a) Bertaufe von Mobilien im Submiffionsmege; b) Bezeichnung des Truppenteils ac. bei ber erften Anstellung von Bahlmeistern; c) Berfonalien; d) Rommandos jur Reinigung ber bei den Landwehr Begirte-Rommandos lagernden Betleidungebestänbe; e) Reglement über die Befleidung und Ausruftung der Armee im Rriege, bier Abanderungen, Erganzungen und Erlauterungen biegu.

Mrs 16271.

München, 27. August 1885.

Betreff: Bertaufe von Mobilien im Gubmiffionemege.

Bei Berkaufen von Mobilien im Submiffionswege ift von bem Abschluß förmlicher Berträge Abstand zu nehmen. schriftliche Mitteilung von ber Annahme ber Bestgebote werben bie Bertrage perfett.

> Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

> > Der Chef der Bentral-Abteilung: Sirt. Oberft g. D.

Mro 16394.

München, 31. August 1885.

Betreff: Bezeichnung des Truppenteils ic. bei der erften Anstellung von Zahlmeistern.

Mit Bezug auf Ziffer 3 bes Kriegsministerial-Restripts vom 20. Oktober v. Is Nro 14543 — Berordnungsblatt Seite 357 — wird bemerkt, daß in denjenigen Fällen, in welchen schon aus dem Antrage auf Ernennung eines Zahlmeister-Aspiranten zum Zahlmeister hervorgeht, bei welchem Truppenteil 2c. der Betreffende demnächst zur Berwendung kommen soll, es nach erfolgter Ernen=nung einer Anzeige dieserhalb an das Kriegsministerium nicht weiter bedarf.

### Ariego-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mrs 16391.

The state of the s

München, 2. September 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst be- wogen gefunden:

am 21. v. Mts inhaltlich Hanbschreibens aus Anlaß bes Allerhöchsten Geburts: und Namenssestes bem Obersten a. D. Freiherrn von Würthurg bas Komturkreuz bes Berdienstorbens vom Heiligen Michael — und bem Professor für katholische Resligion und Sittenlehre am Kabetten-Corps, Königlich Geistlichen Rat Türk, das Ritterkreuz des Berdienstorbens der Bayerischen Krone zu verleihen;

am 26. v. Mts ben Unterarzt Maximilian Miller im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold zum Ussistenzarzt 2. Klasse zu befördern. —

In eigener Buftanbigkeit verfügt bas Rriegs-Ministerium:

bie Kommandierung ber nachgenannten Offiziere zu einem zweiten Kurs in bie Equitations-Anstalt, nämlich: ber Premier-Lieutenants Schweiger bes 2. Chevaulegere - Regiments Taxis — und Schreiber bes 5. Chevaulegers-Regiments Prinz Otto;
— ber Second Lieutenants Fahrmbacher bes 1. Schweren Reiter Regiments Prinz Karl von Bayern, — Freiherrn von Habermann bes 2. Schweren Reiter-Regiments Kronprinz Erzsberzog Rubolph von Öfterreich, — Firnhaber bes 1. Ulanens Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen, — Richard Freiherrn von Crailsheim bes 2. Ulanen-Regiments König, — von Fürer bes 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Alexander von Rußland, — Schneider des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Maximilian, — Freiherrn von Feilitsch des 4. Chevaulegers-Regiments König — und Humann bes 6. Chevaulegers-Regiments Großfürst Konstantin Nitolajewitsch.

### Ariegs-Ministerium. v. Heinleth.

Der

Chef der Zentral - Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Durch Verfügung bes General=Kommanbos II. Armee=Corps wurden die Zahlmeister Zick vom 17. Infanterie=Regiment Orff zum 5. Infanterie=Regiment Großherzog von Hessen — und Brüberlein vom 18. Infanterie=Regiment Prinz Ludwig Ferdi=nand zum 6. Chevaulegers=Regiment Großfürst Konstantin Niko= lajewitsch verset.

Durch Berfügung ber Inspektion bes Ingenieur-Corps und ber Festungen wurde ber Hauptmann Meyer von Schauensee von ber Festungs-Ingenieur-Direktion Ingolstadt zur 1. Ingenieur-Direktion versett.

Mro 16270.

München, 28. August 1885.

Betreff: Kommandos jur Reinigung ber bei den Laudwehr-Bezirtstommandos lagernden Betleidungsbestände.

Unter Aufhebung ber in ber "Anmerkung" zu § 243 bes Reglements über bie Bekleibung und Ausruftung ber Truppen

im Frieden enthaltenen Bestimmung stellt das Kriegsministerium es sortan lediglich in das Ermessen der K. General=Kommandos, in welchem Umfange Mannschaften der Infanterie=Truppenteile des Corpsbereiches zu den Landwehr = Bezirkskommandos behuss Ausführung der zur Erhaltung der Landwehr=Bekleidungsbestände erforderlichen Reinigungsarbeiten zu kommandieren sind. Wit Rücksicht auf den Kostenpunkt werden indes in der Regel Mann=schaften derselben bezw. der nächstgelegenen Garnisonen zu kommandieren sein, sosen nicht dienskliche Gründe eine Abweichung hievon notwendig machen.

## Kriegs-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

In Bertretung: **Bogl**, Oberftlieutenant.

In Bertretung: Chulte, Rriegsrat.

Nro 14968.

München, 31. August 1885.

Betreff: Reglement über die Befleidung und Ausruftung der Armee im Kriege, hier Abänderungen, Erganzungen und Erlauterungen hiezu.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums wird eine Zusammenstellung der Abanderungen, Ergänzungen und Erläuterungen zum Reglement über die Bekleidung und Ausrustung der Armee im Kriege vom 10. Mai 1877 nach Maßgabe des Druckvorschriften-Stats Nro 202 zur Verteilung gelangen.

## Ariege-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

In Bertretung: Bogl, Oberfilieutenant. In Bertretung: Ohulge, Rriegsrat.



## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

**10.** September 1885.

In halt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Friedens-Berpstegungsetats der Truppen für 1885/86; b) Personalien; c) Waffenreparatur-Preisverzeichnis für die K. Artillerie-Depots; d) Ausrustungs-Nachweisung für den
Stab einer Abteilung der Munitions-Fuhrpart-Kolonnen. 2) Sterbfälle.

Nro 16749 .

München, 5. September 1885.

Betreff: Friedens-Berpflegungsetats ber Ernppen filr 1885/86.

Die für 1885/86 neu erstellten Friedens-Verpstegungsetats für die Truppen Nro 3, 4, 6, 8, 25, 27 und 32 werden vorsbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des Haupt-Wilitär-Etats zum Vollzuge bekanntgegeben; im übrigen bleiben die Etats für 1884/85 auch für 1885/86 in Kraft.

Bon ben neu ausgegebenen Etats haben jener für das Lands wehr=Bezirks-Kommando Würzburg gemäß Kriegsministerial=Restript vom 2. Februar 1885 Nro 2836 vom 1. April, die übrigen vom 1. Oktober 1. Is ab Geltung.

Die Berteilung geschieht burch bie Zentralabteilung bes Kriege= ministeriums gleichmäßig wie bisber.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef der Bentral = Abteilung: Girt, Oberft 3. D.

Mro 16927.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhochst be-

am 11. v. Mts bas Kommando bes Majors Lobenhoffer bes Generalstabes zum Königlich Preußischen Großen Generalstabe bis 1. Oktober 1886 zu verlängern; — ben Hauptmann Lindspaintner bes Generalstabes vom 1. Oktober I. Is ab auf bie Dauer von 2 Jahren zum Königlich Preußischen Großen Generalstabe zu kommandieren;

am 31. v. Mts den Rittmeister und Eskabrons-Chef Freisherrn von Bechmann des 2. Chevaulegers = Regiments Taxis mit Pension zur Disposition zu stellen;

ben Controleur Pfünbl bes Proviantamts Ingolftabt auf Grund bes § 19 ber IX. Beilage zur Berfassungs=Urkunde aus abministrativen Erwägungen für immer bes Dienstes zu entlassen;

am 6. bs ben Stabsveterinär von Wolf vom 1. Schweren Reiter=Regiment Prinz Karl von Bayern zum 1. Feld=Artillerie= Regiment Prinz Luitpold — und ben Veterinär 2. Klasse Schwinghammer vom 1. Chevaulegers=Regiment Kaiser Alezrander von Rußland zum 1. Schweren Reiter=Regiment Prinz Karl von Bayern zu versetzen;

am 7. ds ben nachgenannten Offizieren ben Abschied mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Unisorm zu bes willigen, nämlich: dem Obersten Lindhamer, Commandeur des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf; — den Obersten z. D. Schönfeßl, Landwehr-Bezirks-Commandeur in Wasserburg, (Unissorm des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf) — und von Tausch, Landwehr-Bezirks-Commandeur in München II, (Unisorm des 11. Infanterie-Regiments von der Tann); — den Oberstlieutenants z. D. Eichenauer, Landwehr-Bezirks-Commandeur in Kempten, (Unisorm des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich) — und Ritter von Cammerloher, Landwehr-Bezirks-Commandeur in Amberg, (Unisorm des 5. Instanterie-Regiments Größherzog von Hessen); — dem Major Laber von der 1. Ingenieur-Direktion; — den Majoren z. D. Bram — 16 Vir:

ferner am gleichen Tage

zu verfeten:

ben Major von Gener zu Lauf & la suite bes 8. Insfanterie=Regiments Pranch, Abjutanten ber 2. Division, als Bastaillons=Commandeur zum 11. Infanterie=Regiment von ber Tann;

ben Hauptmann Seehann à la suite bes 10. Infanteries Regiments Prinz Lubwig, kommanbiert zur Intendantur I. Urmees Corps, als Kompagnies Chef in ben etatsmäßigen Stand bieses Regiments;

ben Hauptmann Schweninger & la suite bes Ingenieurs Corps, Lehrer an ber Kriegs:Akademie, als Kompagnie:Chef zum 2. Bionier:Bataillon;

ben Hauptmann Gemmingen Freiherrn von Massenbach, a la suite bes Ingenieur-Corps und Lehrer an ber Kriegsschule, in gleicher Eigenschaft zur Kriegs-Akademie;

ben Hauptmann Gottgetreu, Kompagnie-Chef im 2. Pionier-Bataillon, unter Stellung à la suite bes Ingenieur-Corps, als Lehrer zur Kriegsschule;

ben Rittmeister Freiherrn von Schady auf Schonfelb, Estabrons-Chef im 4. Chevaulegers-Regiment König, unter Stellung à la suite bieses Regiments, zur Equitations-Unstalt;

ben Premier = Lieutenant Freiherrn von Gienanth à la suite des 4. Chevaulegere-Regiments König von der Equitations : Unftalt in den etatsmäßigen Stand des genannten Regiments;

#### zu ernennen:

zu Landwehr = Bezirks = Commandeurs: in Munchen II den Oberstlieutenant Macco von der 1. Ingenieur=Direktion, — in Amberg den Major Ritter von Thiered, Bataillons=Comman= deur im 11. Infanterie = Regiment von der Tann, beide unter Stellung zur Disposition mit Pension, — dann die Majore z. D. Freiherrn von Pfetten=Arnbach — und Hell, ersteren in Wasserburg, letzteren in Kempten;

zum Abjutanten ber 2. Division: ben Hauptmann Müller, Kompagnie-Chef im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, unter Stellung à la suite dieses Regiments;

#### ju beförbern:

zum Premier=Lieutenant: ben Second=Lieutenant Beilhack im Beurlaubtenftanbe bes 10. Infanterie=Regiments Pring Ludwig;

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

zu Second Lieutenants: bie Portepeefahnriche Ferbinand Leitl im 6. Infanteric Regiment Kaifer Wilhelm, König von Preußen, — Friedrich Schmidt im 7. Infanterie Regiment Prinz Leopold — und Karl Prosinger im 11. Infanterie Regiment von der Tann;

jum außerctatsmäßigen Second = Lieutenant: ben Portepee= fahnrich Frang hutter im 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer;

zu Portepeefähnrichen: bie Unteroffiziere Theobald Freiherrn von Malfen im 3. Infanterie=Regiment Prinz Karl von Bayern, — Franz Bäuerlein — und Karl Paulus im 13. Infansterie=Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofterreich. —

In eigener Zuständigkeit verfügt bas Kriegs: Ministerium: bie übertragung ber Abjutantenfunktion bei ber Kriegs: Akabemie an den Hauptmann Strehler a la suite bes Generalstabes.

## Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 16378.

Munchen, 4. September 1885.

Betreff: Baffenreparatur-Preisverzeichnis für Die R. Artillerie-Depots.

Durch die Inspektion ber Artillerie und des Trains gelangt ein Neudruck des Titels, der Erläuterungen und besonderen Beftimmungen, sowie der Abschnitte I, II und VI des Waffenreparatur= Preisverzeichnisses für die K. Artillerie = Depots zur Berteilung.

Die hieburch veranlaßten Anderungen ber Preise haben vom 1. Oftober ab berart in Kraft zu treten, daß Reparaturen, welche vor bieser Zeit angeordnet sind, noch nach ben bisher gultigen Saten berechnet werben.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Pager.



Mrs 15805.

München, 9. September 1885.

Betreff: Ausristungs-Rachweisung für den Stab einer Abteilung der Munitions-Fuhrpart-Kolonnen.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums gelangt die Ausrustungs = Nachweisung für den Stab einer Abteilung der Munitions=Fuhrpark=Kolonnen zur Verteilung.

Genannte Borschrift wird spater in bem Druckvorschriften=

Etat Aufnahme finden.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Saag, Major.

### Geftorben sind:

der Premier=Lieutenant a. D. Ritter von Beiß, Ritter bes Militar=Max=Joseph=Ordens, am 18. August zu Reuburg a/D.;

ber Zahlmeister Neuber bes 13. Infanterie = Regiments Kaiser Franz Joseph von Ofterreich am 27. August in Munchen;

ber Oberst a. D. Elblein, Ritter 1. Klasse bes Großherzoglich Sessischen Lubewige-Orbens, am 31. August zu Aschaffenburg.

## Königlich Baperisches Ariegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

München.

**№ 37.** 18. September 1885.

In halt: Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Berordnung zur Ergänzung der Aussührungsbestimmungen zu dem Gesetze bom 13. Juni 1873 über die Ariegskeistungen, vom 1. April 1876 und 18. April 1882; b) Beswaffnung mit Revolvern; c) Berleihung von Titeln an Stabshoboisten, Stabshornisten und Stabstrompeter; d) Personalien; e) Umbenennung von Eisenbahnstationen.

Mrs 16879.

Munchen, 12. September 1885.

Betreff: Berordnung jur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen ju dem Gesetze vom 13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876 und 18. April 1882.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 6. l. Mts Allergnäbigst zu bestimmen geruht, baß die im Abbrucke folgende Berordnung vom 6. Juni 1885 zur Ergänzung ber Aussührungsbestimmungen zu dem Gesetze vom 13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876 und 18. April 1882, der Armee für Darnachachtung bekanntges geben werde.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral Abteilung: In Bertretung: v. Bombard, Major.

Abbruck.

(Nr. 1614.) Verordnung zur Ergänzung der Ausführungsbestimms ungen zu dem Gesche vom 13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876 und 18. April 1882. Vom 6. Juni 1885.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, Ronig von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

#### Artifel 1.

In ber Verordnung, betreffend die Ausführung bes Gesetzes vom 13. Juni 1873 über die Kriegsleiftungen, vom 1. April 1876 (Reichs-Gesetzl. S. 137) ist unter I 5 zu S. 12 der Ziffer 1 als fünfter Absat anzusügen:

Bu ber freien Verpstegung, welche in ben Fallen langerer als achtundvierzigstündiger Abwesenheit der Fuhren von der Heimath den Führern berselben zu gewähren ift, gehört neben der Mundportion ein täglicher Baarzuschuß in Höhe der Gemeinenlöhnung der Infanterie.

#### Urtifel 2.

In bem mittelst ber Verordnung vom 18. April 1882 (Reichs-Gesethl. S. 47) genehmigten Formular der Marschrouten für Kriegsverhältnisse tritt dem vierten Absatz der Bestimmungen unter D "über Gestellung von Vorspann, Wegweisern und Voten" die Bestimmung hinzu:

Bur freien Berpflegung bes Führers gehört neben ber Mundportion ein täglicher Baarzuschuß in Sobe ber

Gemeinenlöhnung ber Infanterie.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 6. Juni 1885.

### (L. S.) Wilhelm.

v. Boetticher.



Mro 16665.

Munchen, 17. September 1885.

Betreff: Bewaffnung mit Revolvern.

Seine Dajeftat ber Ronig haben gufolge Allerhochfter Entschließung d. d. Elmau ben 31, v. Dits Allergnabigft ju ge= nebmigen gerubt, baß

- 1) fortan gur Welbausruftung aller Offigiere ein Revolver und gur Ausruftung ber Offigiere ber Stabe fowie ber fechtenben Truppen ber Welbarmee ein Doppelfernrohr geboren foll, bag ferner
- 2) ben Offizieren gestattet ift, außer bem Urmee-Revolver M/83 auch Revolver anbern Mobells zu fuhren und bie Babl eines Mobells für bas Doppelfernrohr fowie einer bestimmten Trageweife für beibe Stude freigegeben bleibt,
- 3) jum Erlag ber hiernach notwendig werbenben Bollgugebestimm= ungen bas Rriegsminifterium ermachtigt fei.

## Ariege-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef ber Bentral - Abteilung : In Bertretung:

v. Bombard, Major.

Mrs 17163.

Munchen, 17. September 1885.

Betreff: Berleihung von Titeln an Stabeboboiften, Stabshorniften und Stabstrompeter.

Seine Majeftat ber Ronig haben inhaltlich Allerhochfter Entschließung d. d. Linberhof ben 12. b. Dits bem Stabshoboiften und bisberigen funttionierenben Obermufitmeifter Friedrich Sunn bes 2. Infanterie = Regimente Rronpring unter gleichzeitiger Er= nennung jum Obermufifmeifter ber Garnifon Munchen, - bann ben Stabshoboiften Bernhard Reithardt bes 1. Infanterie=Re= gimente Ronig, - Rarl Reubel bes 3. Infanterie=Regimente Bring Rarl von Bayern, - Mois Pfifter bes 9. Infanterie-Regimente Brebe, - Baptift Supfner bes 14. Infanterie=Re=

giments Herzog Karl Theobor, — ben Stabstrompetern Peter Göttling bes 6. Chevaulegers=Regiments Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, — Friedrich Keilberth des 1. Feldartillerie= Regiments Prinz Luitpold, — Karl Carl des 4. Feldartillerie= Regiments König, — den Stabshornisten Friedrich Sonner des 1. Fußartillerie=Regiments Bothmer — und Martin Vollnhals des 2. Pionier=Bataillons den Titel "Königlicher Militär= musikdirigent," — den Stabshoboisten Max Högg des Infanterie=Leib=Regiments, — Emil Burow des 5. Infanterie=Regiments Großherzog von Hessen, — August Pfeisser des 8. Infanterie=Regiments Pranch, — Ambros Prem des 12. Infanterie=Regiments Prinz Urnuls, — Georg Gölkel des 15. Infanterie=Regiments König Ulbert von Sachsen — und dem Stabs= hornisten Joseph Weigl des 3. Jäger=Bataillons den Titel "Kö= niglicher Musikmeister" Allergnädigst zu verleihen geruht.

### Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: v. Bomhard, Major.

Mro 17173.

München, 18. September 1885.

Betreff: Perfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bes wogen gefunden:

am 12. bs nachgenannten Offizieren 2c. bes Beurlaubtensstandes den Abschied zu erteilen, nämlich: den SecondsLieutenants Kimmerle des 3. Infanteries Regiments Prinz Karl von Bayern,
— Roetter des 5. Infanteries Regiments Großherzog von Hessen
— und Pfahler des 1. Felds Artilleries Regiments Prinz Luitspold; — dem Assistante 1. Klasse Dr Robbers (Kaiserslautern);

ben Zahlmeister Heckel bes 3. Felb : Artillerie = Regiments Königin Mutter zum 1. Januar k. Is in ben Ruhestand treten zu lassen;

bem Premier - Lieutenant Loe à la suite bes Ingenieur-Corps, kommanbiert zur Fortifikation Ulm, bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen ber Königlich Württembergischen golbenen Zivilverbienstmebaille zu erteilen;

zu ernennen: ben Second-Lieutenant Hofmeister bes 1. Felb- Artillerie-Regiments Prinz Luitpolb (Landwehr) zum Intenbantur- Ussesson bes Beurlaubtenstandes; — ben Sekretär Nieberl ber Intendantur I. Armee-Corps zum Proviantmeister in Augsburg; — ben Militäranwärter, Zahlmeister-Aspiranten Alois Riebl, zum Assistenten beim Proviantamt Ingolstabt. —

In eigener Zuständigkeit bes Kriegsministeriums wurde vers fügt mit ber Wirksamkeit vom 1. Oktober L. Is:

bie Ruckeorberung ber nachbenannten zum Topographischen Bureau bes Generalstabes kommanbierten Offiziere zu ihren Trupspenteilen, nämlich bes PremiersLieutenants Beer bes 1. Infansteries-Regiments König, — bes PremiersLieutenants Untersbirker — und bes SecondsLieutenants Sauter bes 18. Infansteries-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand; — dagegen

bie Kommandierung ber Premier=Lieutenants Pronath bes 6. Infanterie=Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Wisner bes 16. Infanterie=Regiments König Alsons von Spanien, — bes Premier=Lieutenants Röger — und bes Sescond=Lieutenants Then bes 18. Infanterie=Regiments Prinz Ludwig Ferdinand zum Topographischen Bureau des Generalstabes.

Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

> Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: v. Bomhard, Major.

Mrs 16908.

Munchen, 12. September 1885.

Betreff: Umbenennung von Gifenbahnftationen.

Bom Beginne ber Winterfahrordnung (1. Ottober) I. 38 an führt

1) die Post- und Bahnerpedition St. Jobst die Bezeichnung: "Rurnberg Oftbabnhof" und

2) bas Bahnamt Rurnberg bie Bezeichnung: "Nurnberg Zentrals bahnhof".

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Saag, Major.

## Koniglich Bayerifches Ariegeministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

.No 38. 28. September 1885.

In halt: 1) Bekauntmachungen: a) Berjonalien; b) Infanterie-Gewehr M/71, hier Mindungsdeckel n./A.; c) Breistarife der technischen Institute der Artillerie, hier der Artillerie. Berfftätten; d) Das 49. heft der Beiträge zur Statistit des Königreichs Bayern; e) Festsetzung der Berpstegungszuschäftige pro IV. Quartal 1885; f) Bahneröffnung. 2) Sterbfälle.

Mrc 17743.

München, 28. September 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majeftat ber Konig haben Sich Allerhochft be- wogen gefunden:

am 17. be ben Unterveterinar Loreng Prechtel im 4. Chevaulegers-Regiment Ronig jum Beterinar 2. Rlaffe zu beforbern;

am 22. be bem Commandeur ber 1. Infanterie Brigade, Generalmajor Prinzen Arnulf von Bayern, Königliche Hoheit, die Annahme ber Höchstdemselben zu teil gewordenen Ernennung zum Chef des Königlich Preußischen 6. Brandenburgischen Infanterie-Regiments Nro 52 zu bewilligen;

ben Freiwilligen Friedrich Grafen gu Bappenheim jum übergähligen Bortepeefähnrich im 1. Schweren Reiter = Regiment Pring Rarl von Bayern zu beförbern.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

> Thef der Zentral-Abreilung: In Bertretung: v. Bomhard, Majarg

Durch Verfügung ber Inspektion ber Artillerie und bes Erains wurde ber Zeuglieutenant Vielberth, bisher ber Geschützgießerei und Geschoßfabrik zur Dienstleistung zugewiesen, beim Artillerie-Depot Ingolstadt eingeteilt.

Der Premier-Lieutenant von Sigriz bes Infanterie-Leib-Regiments (Landwehr) ift infolge Verziehens in einen anderen Kontrollbezirk aus ber Funktion als Führer ber 3. Kompagnie (Traunstein) bes I. Landwehr-Bataillons 11. Infanterie-Regiments von ber Tann ausgeschieben.

Mrs 17370.

Munchen, 22. September 1885.

Betreff: Infanteriegewehr M/71, hier Mündungededel n./A.

Für Neufertigung von Mündungsbeckeln  $\mathbf{n}./\mathbf{A}.$  bestimmt das Kriegsministerium:

Die Konstruktion bieses Mündungsbeckels wird zur größeren Schonung des Kornes dahin geändert, daß der Umbug des Bügels auf der linken Seite etwas ausgebrochen ist und daß das Bodenstück ber Klammer eine schräge Stellung erhält.

Die Verkaufspreise für ben Mündungsbeckel werden hierburch nicht geandert.

Gine Abanderung ber im Gebrauche ber Truppen befinds lichen Munbungsbeckel n./A. hat nicht stattzufinden.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Oberft.

Mrs 17372.

München, 22. September 1885.

Betreff: Breistarife der technischen Inftitute der Artillerie, bier der Artillerie-Bertftatten.

Durch bie R. Inspektion ber Artillerie und bes Trains gelangt ein neu erstellter Preistarif Rro 1 ber Fabrikate ber Artilleries Berkstätten zur Berteilung.

Derselbe hat rudwirkend vom 1. September b. 38 ab mit ber Maßgabe Gultigkeit, baß fur die von diesem Tage ab gemachten Bestellungen die neuen Preise zu bezahlen sind.

Exemplare biefes Preistarifes konnen bei ber Lithographischen

Offizin bes Rriegeministeriums tauflich bezogen werben.

Der gemäß Kriegsministerial=Restript vom 22. Juli 1881 Nro 10356 — Berordnungsblatt S. 371 — ausgegebene Preis= tarif ist auszumustern.

## Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Oduh, Dberft.

Mro 17211.

Munchen, 23. September 1885.

Betreff: Das 49. Beft der Beitrage jur Statistit des Ronigreiche Bagern.

Das K. Statistische Bureau hat bas XXXXIX. Heft ber Beiträge zur Statistit bes Königreichs Bapern, enthaltenb

"Die Ergebnisse ber Berufszählung in Bayern vom 5. Juni 1882, II. Teil, die bayerische Bevölkerung in ihrer Hauptsberussthätigkeit nach Geschlecht, Konfession, Altersgruppen und Familienstand, sowie die dauernd erwerbsunfähig geswordenen Personen und die Witwen (mit einer Einleitung)"

herausgegeben.

Exemplare biefes Heftes können bei ber Regieverwaltung bes genannten Bureau um ben Preis von 2 M. bezogen werben.

## Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Dberft.

Mro 17532.

Munchen, 24. September 1885.

Betreff: Festiegung der Berpflegungezuschuffe pro IV. Quartal 1885.

Die im IV. Quartal 1885 zahlbaren Berpflegungezuschüsse werben nachstehend bekanntgegeben:

| Für bie            | Bus                                         | egung <b>s</b> -<br>Chuß<br>Tag | Für bie               | Berpflegungs-<br>Zuschuß<br>pro Tag |                            |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Garnisonsorte      | der der<br>Mann: Unter-<br>schaft offiziere |                                 | Garnifonsorte         | der<br>Mann-<br>schaft              | der<br>Unter-<br>offiziere |  |  |  |  |
|                    | 4                                           | _4                              |                       | الم                                 |                            |  |  |  |  |
| I. Armee . Corps.  |                                             |                                 | II. Armee . Corps.    |                                     |                            |  |  |  |  |
| Augsburg           | 16                                          | 24                              | Amberg                | 15                                  | 22                         |  |  |  |  |
| Benediftbeuern     | 15                                          | 23                              | Ansbach               | 13                                  | 19                         |  |  |  |  |
| Burghausen         | 17                                          | 25                              | Aschaffenburg         | 15                                  | 22                         |  |  |  |  |
| Dillingen          | 15                                          | 22                              | Bamberg               | 14                                  | 21                         |  |  |  |  |
| Frenfing           | 14                                          | 21                              | Bayreuth              | 14                                  | 21                         |  |  |  |  |
| Fürftenfeld Brud . | 16                                          | 24                              | Eichstätt             | 15                                  | 23                         |  |  |  |  |
| Gumenhaufen        | 13                                          | 19                              | Erlangen              | 14                                  | 21                         |  |  |  |  |
| Jugolftadt         | 18                                          | 27                              | Germerebeim           | 16                                  | 24                         |  |  |  |  |
| Rempten            | 16                                          | 24                              | \$ of                 | 14                                  | 21                         |  |  |  |  |
| Landsberg          | 15                                          | 22                              | Kaiserslautern        | 15                                  | 23                         |  |  |  |  |
| Landshut           | 17                                          | 25                              | Riffingen             | 14                                  | 21                         |  |  |  |  |
| Lager Lechfeld     | 31                                          | 31                              | Ritingen              | 15                                  | 23                         |  |  |  |  |
| Lindan             | 16                                          | 24                              | Landan                | 14                                  | 21                         |  |  |  |  |
| Mindelheim         | 15                                          | 22                              | Neuburg a./D          | 16                                  | 24<br>22                   |  |  |  |  |
| München            | 15                                          | 23                              | Reumartt i.d. Dberpf. | 15                                  |                            |  |  |  |  |
| Neu-Ulm            | 18                                          | 27                              | Reustadt a./A         | 15                                  | 22<br>21                   |  |  |  |  |
| Paffau             | 15                                          | 23<br>21                        | Neustadt a./WN        | 14                                  | 21<br>22                   |  |  |  |  |
| Regensburg         | 14<br>12                                    | 18                              | Nürnberg              | 15                                  | 22<br>24                   |  |  |  |  |
| Rofenheim          | 12<br>14                                    | 18<br>21                        | Spener                | 16<br>15                            | 24<br>22                   |  |  |  |  |
| Straubing          | 14                                          | $\frac{21}{21}$                 | Sulzbach              | 15<br>15                            | 22                         |  |  |  |  |
| Bilehofen          | 14<br>14                                    | 21                              | Bürzburg              | 15<br>16                            | 22<br>24                   |  |  |  |  |
| Bafferburg         | 14<br>16                                    | 21                              | Zweybrüden            | 10                                  | 24                         |  |  |  |  |
| Beilheim           | 10                                          | 24                              | 1                     |                                     |                            |  |  |  |  |

Ariege-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

In Bertretung: Bogl, Oberftlieutenant.

Schulpe, Rriegerat. Mrs 17591.

Munchen, 25. September 1885.

Betreff: Bahneröffnung.

Vom 1. Oktober 1. Is an wird die Eisenbahnstrecke von Ludwigsstadt nach Probstzella für den Verkehr eröffnet und zusgleich die ganze neuerbaute Bahnlinie Stockheim — Ludwigsstadt — Probstzella voll in Betrieb genommen werden.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Dberft.

#### Geftorben find:

ber Oberst a. D. Freiherr Stromer von Reichenbach, Inhaber bes Königlich Preußischen Eisernen Kreuzes 2. Klasse, am 7. September zu Grundberg, Bezirksamts Rurnberg;

ber Rechnungsrat Schilb vom Kriegsministerium am 23. Sep= tember in Munchen.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

München.

*№* 39.

4. Oktober 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten von bezw. nach Orten mit mehreren Bahnhöfen; b) Ausstellung gemeinsamer Requisitionsscheine bei Pferdetransporten auf Eisenbahnen; c) Bersonalien; d) Reglement über die Scrvissompetenz der Truppen im Frieden, hier Zahlung der Servisquote an die in Baracenlagern untergebrachten Offiziere des Beurlaubtenstandes. 2) Sterbfälle.

Mro 17949.

München, 29. September 1885.

Betreff: Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten von bezw. nach Orten mit mehreren Bahnhösen.

Unter Aufhebung entgegenstehender Bestimmungen wird verfügt, daß bei der Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten von bezw. nach Orten mit mehreren Bahnhösen für die Wahl der Abgangs bezw. Ankunftsstation lediglich das diensteliche Interesse entscheidend sein soll.

Der hiernach als Anfanges und Endpunkt zu benützenbe Bahnhof muß in ben Requisitionsscheinen genau bezeichnet sein.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

> Der Chef der Bentral - Abteilung: In Bertretung: v. Bombard, Major.

Mrs 17950.

Munchen, 29. September 1885.

Betreff: Ausstellung gemeinsamer Requisitionsscheine bei Bferdetransporten auf Gisenbahnen.

Bei Transporten auf Eisenbahnen sind sämtliche Pferbe eines Stabes gleichzeitig und mittelft eines Requisitions= scheines zu beförbern.

In gleicher Beise ist bei ber Beförderung mehrerer Pferbe zu versahren, welche einem und bemselben Truppenteil bezw. Komsmando angehören, sofern nicht die Stärke des Transports zur Teilung besselben zwingt.

Sollten im dienstlichen Interesse Abweichungen hiervon notwendig erscheinen, so bedarf es der Genehmigung der Königlichen General-Kommandos.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: v. Bomhard, Major.

Nro 17968.

München, 4. Oftober 1885.

Betreff: Perjonalien.

Seine Majestat ber König haben Sich Allerhöchst be- wogen gefunden:

am 27. v. Mts bas Kommando ber Hauptleute Henigst bes Generalstabes — und Belleville à la suite bes 1. Fuß= Artillerie=Regiments Bothmer zum Kriegsministerium bis auf Weisteres zu verlängern;

ben Premier-Lieutenant Michael Kaß vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment zum 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer zu verseten;

ben Second-Lieutenant Durocher, unter Belassung in ber Dienstleistung beim 2. Train-Bataillon, im 5. Chevaulegers-Regiment Prinz Otto à la suite zu stellen;

ben Penfionszahlmeister ber General = Militar = Rasse, Rech = nungsrat Kraus, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Geheimer Rechnungsrat, zum 1. Januar 1886 in ben Rube = stand treten zu lassen;

ben Sefretariats-Affistenten Kunel zum Sefretar — und ben Bureau-Diatar Abexander Kittel zum Sefretariats-Afsistenten bei ber Intendantur I. Armee-Corps zu besördern;

bie Wilitäranwärter und vormaligen Kanzleifunktionare Jakob Köhler — und Peter Bölfel zu Kanzlisten bei ber Intensbantur II. Urmee-Corps zu ernennen. —

In eigener Buftanbigfeit bes Kriegeminifteriums murbe verfügt :

bie Einberufung nachgenannter Offiziere in bie Rrieges Atabemie zum 1. l. Dits, nämlich : ber Premier-Lieutenants Freiberr von Gumppenberg bes 4. Chevaulegers-Regiments Ronig - und Ruchler, bieber Bataillone = Abjutant, des 1. Pionier= Bataillons, - bann ber Second = Lieutenants Ritter von Av = lander bes Infanterie-Leib-Regiments, - Scheler bes 3. Infanterie = Regiments Pring Rarl von Bayern, - Boringer, bisher Bataillons-Abjutant, bes 5. Infanterie = Regiments Groß= herzog von Seffen, - Bald bes 16. Infanterie Regiments Ronig Alfons von Spanien, - Rrieger bes 17. Infanterie-Regiments Orff, - Bart bes 18. Infanterie=Regiments Pring Ludwig Gerbinand, - Freiherr von Bobewils bes 2. Schweren Reiter-Regiments Kronpring Erzherzog Rubolf von Ofterreich, -Bermann Freiherr von Gebfattel bes 1. Ulanen = Regiments Kronpring Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Breufen, - von Suber : Liebenau bes 1. Chevaulegers: Regiments Raifer Alexander von Rugland, - Dent - und Scangoni von Lichtenfele, bisher Abteilunge : Abjutant, bes 2. Teld-Artillerie-Regiments Born, - Riegler, bisher Abteilungs-Abjutant, des 4. Feld=Artillerie=Regiments Ronig.

### Ariego-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral=Abteilung: In Bertretung: v. Bomhard, Major.

Aus ber Kriege-Atademie wurden zu ihren Truppenteilen gurückbeorbert:

bie Premier-Lieutenants Rosch bes 3. Infanteric-Regiments Pring Rarl von Bayern, — von Wallmenich bes 5. Infanterie-

Regiments Großherzog von Sessen, — Köppel bes 8. Infanterie= Regiments Pranch, — Graf bes 11. Infanterie= Regiments von der Tann, — Freiherr von Horn bes 3. Feld-Artillerie= Regiments Königin Mutter, — von Inama= Eternegg — und Freiherr von Walbenfels des 2. Fuß-Artillerie=Regiments, — dann die Second-Lieutenants Pflügl des 4. Jäger-Bataillons, — Martin des 1. Ulanen-Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen, — Köppel des 2. Che=vaulegers= Regiments Taxis, — Gaßner des 5. Chevaulegers= Regiments Prinz Otto — und Freiherr von Kesling des 4. Feld= Urtillerie=Regiments König.

Mrs 18218.

München, 1. Oftober 1885.

Betreff: Reglement über die Servistompetenz der Truppen im Frieden, hier Zahlung der Servisquote an die in Barackenlagern untergebrachten Offiziere des Beurlaubtenstandes.

In Ergänzung des Passus 1 von Ziffer 13 der "Nachträge zu dem Reglement über die Serviskompetenz der Truppen im Frieden" bestimmt das Kriegsministerium, daß den zur Übung einsgezogenen Offizieren der Reserve oder Landwehr, welche in den für Rechnung der Staatstasse auf den ArtilleriesSchießplätzen ers bauten Baracken untergebracht werden, für die Folge die im § 9 des ServissReglements normierte Servisquote zur Beschaffung der kleineren Quartierbedürsnisse auf die Dauer ihrer Unterkunst im Barackenlager in Rücksicht darauf zu gewähren ist, daß sie für den Ort der Einberufung auf dieselbe Zeit keinen Servis beziehen.

## Kriegs - Ministerium - Militar - Bkonomie - Abteilung.

In Bertretung: Bogl, Oberfilieutenant.

Stadler, Kriegsrat.

#### Gestorben sind:

ber Oberapotheker a. D. Kirchgrabner am 17. September in Munchen;

ber Major a. D. Ritter von Schallern am 23. Sepetember in Munchen.

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Münden.

**16** 40. 9. Oktober 1885.

Inhalt: 1) Roniglich Allerhochfte Berordnung, betreffend ben Bollzug ber §§ 2 — 9 bes Reichsgeseiges über die Ausdehnung ber Unfall- und Krantenversicherung vom 28. Mai 1885. 2) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Bollzug des Reichsgesetges ilber die Aus-dehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885; b) Perfonalien; c) Bublitation neuer Blatter des topographischen Atlaffes von Bagern und der Gradabteilungstarte des Deutschen Reiches; d) Eröffnung der Lotalbahn Reuftadt a/3. — Bischofsheim; e) Extraordinare Berpflegungezuichuffe in der R. Preufischen Armee. 3) Sterbfall.

## Judwig II.

von Gottes Gnaden König von Bayern,

Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben 2c. 2c.

Wir finden Une bewogen, jur Durchführung ber §§ 2-9 bes Reichsgesetzes über bie Ausbehnung ber Unfall= und Rranten= versicherung vom 28. Mai 1885 für ben Bereich ber Beeres= verwaltung anzuordnen, was folgt:

1.

Betriebe ber Heeresverwaltung im Sinne biefes Gefetes find nur folche, in benen burgerliche Arbeiter ober Arbeiterinnen beschäftigt werben. Digitized by Google Die Befugnisse und Obliegenheiten ber Ausführungsbehörben werben burch die beiben Corps-Intendanturen wahrgenommen.

Der Geschäftsbereich jeber Ausführungsbehörde erstreckt sich auf alle zum Berwaltungsbezirk der betreffenden Corps = Intenstantur gehörigen Betriebe.

3.

Die Bersicherungspflicht wird auch erstreckt auf alle Betriebs= beamte mit einem 2000 M übersteigenden Jahresarbeitsverdienst, welche in den unter Ziffer 1 erwähnten Betrieben ohne festes Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind.

4

Für ben Geschäftsbereich jeber Ausführungsbehörbe — Corps-Intendantur — wird bis auf weiteres ein Schiedsgericht errichtet. Der Sit berselben ist Munchen und Würzburg.

Die Borsitenben ber Schiebsgerichte, sowie beren Stellverstreter sind burch Unfer Kriegsministerium zu ernennen.

5.

Die Feststellung ber Entschädigungen für bie burch Unfall Berletten und für bie Hinterbliebenen ber burch Unfall Getoteten erfolgt burch bie Corps-Intendanturen.

6.

Die weiter erforberlichen Ausführungsvorschriften, sowie bas Regulativ hat Unfer Kriegsminifterium zu erlassen.

Gegeben zu Herrenwörth, ben 2. Oftober 1885.

## Ludwig.

v. Beinleth.

Königlich Allerhöchfte Berordnung, betreffend ben Bollzug ber §§ 2—9 des Reichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885. Auf Königlich Allerhöchsten Befehl:

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung:

v. Bomhard, Major.

München, 6. Oftober 1885.

Betreff: Bollgug des Reichsgesetes fiber die Ausdehnung der Unfall- und Krankenbersicherung vom 28. Mai 1885.

Im Berfolge ber Ziffer 6 ber vorstehenden Allerhöchsten Berordnung gibt das Kriegsministerium folgende weitere Ausssührungsvorschriften bekannt:

- 1. Das Regulativ über die Wahl der Bertreter der Arsbeiter (§ 5 des Gesetzes vom 28. Mai laufenden Jahres, beziehungsweise § 43 des Gesetzes vom 6. Juli vorigen Jahres), sowie die nähere Anweisung über die nach § 45 des Gesetzes vom 6. Juli vorigen Jahres seitens der Vorstände der Krantenztassen zu bewirkende Wahl von Bevollmächtigten 2c. 2c. zum Zweck der Teilnahme an den Unfalluntersuchungen werden besonders bekannt gemacht werden.
- 2. Bon jeder Corps-Intendantur sind auf Grund des § 6 bes Gesets vom 28. Mai dieses Jahres für das zu deren Bereich gehörige Schiedsgericht 2 Beisitzer und die gesetliche Zahl Stellvertreter (§ 47, Absat 5 des Gesetses vom 6. Juli vorigen Jahres) zu ernennen. Es ist hierbei zunächst auf die im Bereiche des Schiedsgerichts vorhandenen Zivil = Ingenieure und Chemiker der technischen Institute der Artillerie und erst dem-nächst auf die Beamten der übrigen örtlichen Verwaltungen aus dem Gesamtbereich der Heersberrwaltung zu rücksichtigen.

Die etwa notwendigen Vorverhandlungen mit den beteiligten Instituten 2c. 2c. sind von den Corps-Intendanturen alsbald eins zuleiten.

- 3. Mit der Borlage der schriftlichen Anzeigen (§ 51, Absat 5 des Gesetzes vom 6. Juli vorigen Jahres) an die Corps-Intendanturen, der Führung des Unsallverzeichnisses (§ 52 a. a. D.) und der Untersuchung der Unsälle (§§ 53/55 a. a. D.) wird die dem Betriebe unmittelbar vorstehende örtliche Verwaltzungsbehörde beauftragt. Dieselbe hat auch die dem Bevollmächztigten der Krankenkasse (§ 45 a. a. D.) zu zahlende Vergütung sestzusepen (§ 56 a. a. D.).
- 4. Fur die Form der schriftlichen Anzeigen, beziehungsweise bes Unfallverzeichnisses sind die Beilagen 1 und 2 maggebend.
- 5. Diejenigen örtlichen Berwaltungsbehörben, benen bie Corps-Intendanturen nicht vorgesetzt find, haben eine zweite Aussfertigung ber schriftlichen Anzeige ihrer unmittelbar vorgesetzten

Dienstbehörbe einzureichen. Letztere wird auf Grund bieser Anzeige besonders zu erwägen haben, ob eine Beteiligung derselben an den Untersuchungsverhandlungen (§ 54 a. a. D.) nach Lage ber Sache zweckmäßig ist.

6. Die schriftlich zu führenben Vorverhandlungen (§ 55 a. a. D.) sind unter Beisügung der zur Feststellung der Entschädigungen erforderlichen Lohns, beziehungsweise Gehaltsnachsweisungen (§ 60 a. a. D.) der Corps-Intendantur unmittelbar von der örtlichen Verwaltungsbehörde vorzulegen. Hinsichtlich der infolge des Unfalls erwerdsunfähig gewordenen Personen ist den Borverhandlungen ein in der Regel von dem Arzt der betreffens den Krankenkasse ein in der Regel von dem Arzt der betreffens den Krankenkasse auszustellendes Gutachten beizusügen, das sich über die Art der Verletzungen, sowie über die voraussichtliche Dauer und den Grad der Erwerbsunfähigkeit eingehend auszussprechen hat. Dem Ermessen Fällen der Aussührungsbehörde bleibt es überlassen, in besonderen Fällen die Beibringung von bezirkssärztlichen oder spezialärztlichen Gutachten anzuordnen.

7. Außer ber Feststellung ber Entschädigungen obliegt ben Corps = Intendanturen insbesondere auch die Anweisung ber zu leistenden Entschädigungen durch die Postverwaltung (§ 69 a. a. D.), die Absührung der von den Postbehörden liquidierten Beträge an dieselben (§ 75 a. a. D.), ferner — nach Anhörung der örtzlichen Berwaltungsbehörde — die Beschlußfassung darüber, ob den Krankenkassen die Fürsorge für den Berletzten über den Bezginn der vierzehnten Woche hinaus dis zur Beendigung des Heilversahrens zu übertragen ist, sowie die Anordnung der an die Krankenkassen zu leistenden Erstattungen (§ 5 a. a. D.).

8. Bon ber bewirkten Feststellung ber Entschäbigung hat bie Corps-Intendantur, falls sie nicht ber örtlichen Verwaltungs- behörbe, in beren Betrieb ber Unfall sich ereignet hat, vorgesetzt ift, an die ber letzteren vorgesetzte Dienstbehörbe Mitteilung zu machen.

9. Bei Berechnung bes Jahresverdienstes ber nach Ziffer 3 ber K. Allerhöchsten Berordnung in die Versicherungspflicht einszubegreifenden Betriebsbeamten ist der volle Jahresarbeitsverdienst an Gehalt oder Lohn, Tantieme und Naturalbezügen (§ 3 des Geses vom 6. Juli vorigen Jahres) mit der Maßgabe zu Grunde zu legen, daß der 4 M. täglich, beziehungsweise 1200 M. jährlich übersteigende Betrag (§ 5, Absah 3 a. a. D.) nur mit einem Drittel in Anrechnung kommt.

Ein Jahreseinkommen von 3000 M wurde baber nur mit 1200  $\mathcal{M}_1 + \frac{1}{3}$  von 1800  $\mathcal{M}_2 = 1800$   $\mathcal{M}_3$  bei Berechnung ber gefetlich zustebenben Renten in Betracht tommen.

10. Unfallverhütungsvorschriften im Sinne bes § 9 bes Gesetes vom 28. Mai biefes Jahres burfen für Betriebe, beren örtliche Berwaltungsbehörde ber Corps-Intenbantur nicht unmittelbar unterftellt ift, nur im Ginverftandniffe mit ber betref= fenden vorgesetten Dienstbehorbe erlaffen werben.

11. Hinsichtlich ber Verrechnung ber auf Grund ber Un= fallversicherungsgesetze zu leistenben Entschädigungen und ber bei Durchführung berfelben erwachsenben sonstigen Ausgaben wirb

weitere Bestimmung vorbehalten.

### Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Bentral - Abteilung: In Bertretung: v. Bombard, Major.

Mro 18367.

München, 9. Oktober 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhochst be= wogen gefunden:

am 12. v. Mts bem Second-Lieutenant Paulus bes 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Maximilian (Landwehr) für bas Ritter= freuz bes Königlich Spanischen Orbens Jabella ber Ratholischen, - bann bem Second-Lieutenant Thiersch bes 4. Feld-Artillerie= Regiments König (Landwehr) für das Offizierskreuz des Ordens ber Königlich Italienischen Krone und fur bas Commanbeurtreug 2. Klasse bes Röniglich Spanischen Orbens Jabella ber Katholischen — bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

am 2. be ben Rechnungsführer Raifer vom Remontebepot Fürstenfelb — und ben Zahlmeisteraspiranten Rudolf Krebs bes 2. Chevaulegers = Regiments Taris zu Zahlmeistern im I. Armee= Corps zu ernennen. —

In eigener Buftanbigkeit bes Kriegeministeriums werben folgenbe Berfügungen getroffen:

Dberft Popp, Sektions : Chef bei ber Inspektion bes Ingenieur-Corps und ber Festungen, tritt als ständiges Mitglied in

Digitized by GOOGLE

bie Ober= Studien= und Examinations=Kommission an Stelle des zum Commandeur des Landwehr=Bezirks München II ernannten Oberstlieutenants z. D. Macco;

ju Borsitzenben ber für ben Bollzug bes Reichsgesetes über bie Ausbehnung ber Unfall- und Kranken-Bersicherung vom 28. Mai 1885 aufgestellten Schiebsgerichte werben ernannt:

ber Direktor bes Militar = Bezirksgerichts Munchen, Ober = aubiteur Englert, als Borsitenber bes Schiedsgerichts in Munchen — unb

ber Direktor bes Militar=Bezirkegerichts Burzburg, Oberstabs= aubiteur Koppmann, als Borsitzenber bes Schiebsgerichts in Burzburg, — bann

zu beren Stellvertretern:

ber Oberftabsauditeur Reulbach vom Militar = Bezirkege = richt Munchen — und

ber Stabsaubiteur Stripl vom Militar-Bezirkögericht Burg-

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral - Abteilung: In Bertretung: v. Bombard, Major.

Bom 1. I. Mts ab wurden zum Lehrkurs ber Equitations: Anstalt beorbert:

bie Premier = Lieutenants Roch bes 2. Ulanen = Regiments König — und Jobl bes 1. Feld = Urtillerie = Regiments Prinz Luitpold, — bann bie Second - Lieutenants Freiherr von Wend land bes 1. Schweren Reiter - Regiments Prinz Karl von Bayern, — Sichart von Sichartshofen bes 2. Schweren Reiter - Regiments Kronprinz Erzherzog Rubolf von Österreich, — Renz, bisher Regiments = Abjutant, bes 1. Ulanen = Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen, — von Gropper bes 1. Chevaulegers = Regiments Kaiser Alexander von Rußland, — Köppel bes 2. Chevaulegers = Regiments Laxis, — Walther von Walberstötten bes 3. Chevaulegers = Regiments Herzog Maximilian, — Maximilian Freiherr von Speibl bes 4. Chevaulegers = Regiments König, — von Grasenstein

bes 5. Chevaulegers = Regiments Prinz Otto, — Sichart von Sichartshofen bes 6. Chevaulegers = Regiments Großfürst Konsstantin Nikolajewitsch, — Rock bes 2. Felds Artillerie = Regiments Horn, — Breul bes 3. Felds Artillerie = Regiments Königin Mutter, — Gramich bes 4. Felds Artillerie = Regiments König — und Byschl bes 2. Fußs Artillerie = Regiments.

Mro 17943.

Munchen, 5. Oftober 1885.

Betreff: Bublifation neuer Blatter bes topographischen Atlasses von Bayern und der Gradabteilungstarte des Deutschen Reiches.

Vom Topographischen Bureau bes R. Generalstabes zu Munchen wurde bas neubearbeitete Blatt bes topographischen Atlasses von Bayern (1:50000) Kro 40 Schwabach (Oft) und die Sektion Kro 535 Tirschen reuth bes bayerischen Anteils an ber 100000 teiligen Grababteilungskarte bes Deutschen Reiches veröffentlicht.

Desgleichen ist bei ber R. Landesaufnahme zu Berlin bie Sektion Nro 542 Rusel ber 100000 teiligen Karte zur Bersöffentlichung gelangt.

Dieses wird unter Bezugnahme auf die Kriegsministerials Restripte vom 23. März 1880 Aro 3380 (Berordnungsblatt S. 96) und vom 24. Juli 1883 Aro 9600 (Berordnungsblatt S. 279) hiemit bekanntgegeben.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Dberft.

Nro 18167.

München, 5. Oftober 1885.

Betreff: Eröffnung der Lotalbahn Neuftadt a/S.
— Bifchofsheim.

Die Lokalbahn Neustadt a/S. — Bischofsheim, 18,880 km lang, mit den Stationen Neustadt a/S., Schönau, Wegfurt, Unterweißenbrunn und Bischofsheim, sowie den Halteplätzen bei Brendlorenzen, Schweinhof und Kolbertshof, wird am 15. Oktober l. Is dem Betriebe übergeben werden.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Oberft.

Mro 18431.

München, 6. Oktober 1885.

Betreff: Extraordinare Berpflegungezuschliffe in ber R. Breufischen Armee.

In Nachstehenbem wird ein Auszug aus ber Bekanntmachung bes R. Preußischen Kriegsministeriums vom 26. September 1. Is über die für die K. Preußische Armee pro IV. Quartal 1885 beswilligten extraordinären Berpstegungszuschüffe mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden bayerischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der bayerischen Armee Anwendung finden.

Bogl, Schriftieutenant. Sriegerat.

#### Geftorben ift:

ber Major a. D. Senfried am 7. September zu Planegg, Bezirksamts Munchen I.

| - |        |                                                                | 6. Wochentag, Datum, Tageszeit und<br>Stunde des Unfalls.                                                                                                                                           |
|---|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | Dienflbehörde: (21                                             | 7. Beranlassung und Hergang des Unfalls.  Hier ist eine möglichst eingehende Schilberung des Unfalls zu geben. Insbessondere ist die Werkstätte, in welcher, sowie die Arbeit und die Maschine, bei |
|   |        | 4. Wo ift die ve<br>gebracht?<br>(Krankenhaus, L               | welcher sich ber Unfall ereignet hat, genau<br>zu bezeichnen, geeigneten Falls unter Bei-<br>fügung einer erläuternden Handstizze.                                                                  |
|   |        | 5. Krankenkasse,<br>Person ange                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | и п б. | 1. Betrieb, in w<br>ereignet hat.<br>(Genaue Bezeich           |                                                                                                                                                                                                     |
|   | Seftra | 2. Bor= und Z<br>oder getötete<br>Im Betrieb<br>(Art der Besch |                                                                                                                                                                                                     |
|   |        | Wohnort, A<br>(ungefähre Ang                                   | 8. Augenzeugen des Unfalls.<br>(Name, Wohnort, Wohnung.)                                                                                                                                            |
| - | i      | 3. Worin beste<br>Wird diesel<br>Tod oder ei<br>von mehr al    | 9. Etwaige Bemerkungen.<br>(z. B. Angabe von Vorkehrungen und<br>Verhütung ähnlicher Unfalle u. a. m.)                                                                                              |



bei bei ene addig ben

## Schema zum '

|          |                                 |                                                |                                       | •    | •                                                       |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|          | Der Ver<br>Betriebe<br>verwaltu | lette war im<br>der Heeres:<br>ng beschäftigt. | Einkommen<br>(Remunera:<br>tion, Lohn | , o, | Beranlaffung und An<br>bes Unfalls,                     |
| urt8ort. | feit                            | in welcher Stellung?                           | 2c.)<br>zur Zeit ber<br>Berletzung?   |      | fowie Bezeichnung be<br>vorgekommenen Ber-<br>lehungen, |
|          |                                 |                                                |                                       |      |                                                         |
|          |                                 |                                                |                                       |      |                                                         |
|          |                                 |                                                |                                       |      |                                                         |
|          |                                 |                                                |                                       |      |                                                         |
|          |                                 |                                                |                                       |      |                                                         |
|          |                                 | 1                                              |                                       |      |                                                         |
|          |                                 |                                                |                                       |      |                                                         |
|          |                                 |                                                |                                       | Digi | <sub>ized by</sub> Google                               |

## mfallverzeichnis.

|        |                                              |                               | <del></del>                                 |                   |                                    |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Folgen | bes Unf<br>Störung ber<br>fähig              |                               |                                             | Berbleib<br>des   | Angabe<br>der im Tobe<br>vorhanden |
| Tod    | vorüber:<br>gehende<br>(von — bis<br>Wochen) | dauernde<br>(um wie<br>viel). | welcher der Ver=<br>letste angehört<br>hat. | Berletten.        | und entschäd<br>Hinterbliebe       |
|        |                                              |                               |                                             |                   | 4                                  |
|        |                                              |                               |                                             |                   | -                                  |
| •      |                                              | 1                             |                                             |                   |                                    |
|        |                                              |                               |                                             |                   |                                    |
|        |                                              |                               |                                             |                   |                                    |
|        |                                              |                               |                                             |                   |                                    |
|        |                                              |                               |                                             |                   |                                    |
|        |                                              |                               | Ţ                                           | igitized by $Go($ | gle                                |

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

Munchen.

*№* 41.

19. Øktober 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigsfreiwilligen Dieust berechtigten Lehranstalten; b) Das Bersahren bei Abweisung der zum Diensteintritt sich melbenden EinjährigsFreiwilligen; c) Ergänzung des Offizierscorps im Train; d) Personalien; e) Geloverpstegungs-Reglement sur das Baher. Her im Frieden, hier Erläuterung der Anmerkung \*) zum § 99,5; f) Reparatur-Instruktion sur den Revolver M/83. 2) Sterbfälle.

St.-M. d. J. Mr. 13058.

### Agl. Staatsministerium des Innern

und

### Agl. Ariegeministerium.

Unter Bezug auf die Bekanntmachung vom 8. November v. Is (Geseh- und Verordnungsblatt Seite 495) folgt nachstehend Abbruck eines Aussichreibens des Reichskanzlers vom 3. d. Mits, welches im Zentralblatte für das Deutsche Reich Seite 411 enthalten ist.

München, ben 30. September 1885.

Frhr v. Jeilitsch.

Die zur Ausstellung von Zeugniffen über die wiffenschaftliche Befähigung für den einjähig-freiwilligen Dienst berechtigten Lehranstalten betreffend. v. Heinleth.

Der General-Sekretär: Ministerialrat von Nies.

Abbruck.

### Bekanntmachung.

Der ber Königlich bayerischen Kreislandwirtschaftsschule zu Lichtenhof bei Rurnberg mittels Bekanntmachung vom 24. Oktober v. Is (Zentralblatt 1884, Seite 284) provisorisch verliehenen Wilitärberechtigung ist s. Z. rückwirkende Kraft zu Gunsten berzienigen Zöglinge beigelegt worden, welche am Schlusse bes Schulzjahres 1883/84 an der gedachten Anstalt die Entlassungsprüfung bestanden haben.

Berlin, ben 3. September 1885.

Der Reichsfanzler.

Im Auftrage:

Nro 18101.

München, 12. Oftober 1885.

Betreff: Das Berfahren bei Abweisung der jum Diensteintritt fich meldenden Ginjahrig-Freiwilligen.

Es ist zur Sprache gekommen, bag bie von ben Truppen= teilen als untauglich abgewiesenen Ginjahrig = Freiwilligen vielfach unterlassen, ihrer burch § 94, 7 ber Ersabordnung vorgeschriebenen Berpflichtung nachzukommen, fich innerhalb vier Wochen beim Bivilvorsitenben ber Erfan-Rommission ihres Aufenthaltsorts gu melben. Um für bie Folge ben hieraus für bie Ersatbehörben fich ergebenden Kontrollschwierigkeiten und Weiterungen vorzubeugen, wird hierburch festgesett, bag in Fallen ber in Rebe ftebenben Urt bie Berechtigungoscheine, nachbem bieselben mit ber in § 94, 5 zweiten Absat a. a. D. vorgeschriebenen Bescheinigung verseben worben, feitens ber Truppenteile nicht, wie bisber, ben Inhabern felbst, sondern ben betreffenden Bivilvorsitzenden ber Erfag-Rom: missionen behufs Aushandigung an lettere zu übermitteln find. Ru biefem Zweck werben bie Ginjabrig-Freiwilligen bei Abnahme ber Berechtigungoscheine ihren bauernben Aufenthaltsort anzugeben bezw. anzuzeigen haben, wo fie innerhalb ber nachsten vier Bochen

solchen zu nehmen gebenken. Sind dieselben zur Zeit der Abweisung ausnahmsweise hierzu nicht im stande, so ist ihnen unter einstweiliger Zuruchaltung ihres Berechtigungsscheines aufzugeben, dies dem Truppenteil, bei welchem die Abweisung erfolgt ist, innerhalb der vierwöchentlichen Frist schriftlich auzuzeigen.

Die Zivilvorsitenden ber Erfatz-Kommissionen sind entsprechend

benachrichtigt.

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral - Abteilung: In Bertretung: v. Bombard, Major.

Mro 18782.

Munchen, 17. Oftober 1885.

Betreff: Erganzung des Offizierscorps im Train.

Seine Majestät ber König haben mit Entschließung d. d. Schloß Berg ben 11. l. Mts Allerhöchst zu verfügen gesruht, daß die Annahme von Offiziersaspiranten bei ben Trains Bataillons fortab zu unterbleiben hat.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

geinleth.

Der Chef der Zentral = Abieilung:

In Bertretung: v. Bombard, Major.

Nro 18858.

Munchen, 19. Oftober 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst be- wogen gefunden:

am 11. be bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Orbensauszeichnungen zu erteilen:

bem Rriegeminister, Generallieutenant von Beinleth, für ben Roniglich Breugischen Kronen=Orben 1. Rlaffe;

bem General-Abjutanten, General ber Kavallerie Grafen zu Pappenheim, für bas Großtreuz bes Großherzoglich Babischen Orbens vom Zähringer Lowen;

bem Commanbeur ber 1. Infanterie-Brigade, Generalmajor Prinzen Arnulf von Bayern, Königliche Hoheit, für die Großsherzoglich Badischen Orden der Treue und Berthold des I. von Zähringen (Orden vom Zähringer Löwen), — bann für das Großtreuz des Ordens der Königlich Württembergischen Krone;

bem Militärbevollmächtigten in Berlin und Bevollmächtigten zum Bundesrat des Deutschen Reiches, Obersten Ritter von Apslander à la suite des 2. Schweren Reiter-Regiments Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, für das Kommenturkreuz des Ordens der Königlich Württembergischen Krone;

bem Commanbeur bes 2. Schweren Reiter=Regiments Kronpring Erzherzog Rubolf von Öfterreich, Obersten Freiherrn von Stein= ling, — und bem Commanbeur bes 2. Chevaulegers=Regiments Taxis, Obersten Freiherrn von Horn, für ben Königlich Preuß= ischen Kronen=Orben 2. Klasse;

bem Commandeur ber Equitations-Anstalt, Major Bogel à la suite bes Generalstabes, für ben Königlich Preußischen Kronen-Orben 3. Klasse;

bem Bataillons = Commanbeur im Infanterie = Leib = Regiment, Major Freiherrn von Branca, für ben Königlich Preußischen Kronen=Orben 3. Klasse und für bas Kommenturkreuz 2. Klasse bes Königlich Württembergischen Friedrichs=Orbens;

bem Batterie=Chef im 3. Felb=Artillerie=Regiment Ronigin Mutter, Major Dermann, fur ben Königlich Preugischen Kronen= Orben 3. Klasse;

bem Referenten bei ber Inspektion ber Artillerie und bes Trains, Hauptmann Burklein à la suite bes 1. Felb=Artillerie= Regiments Prinz Luitpold, kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie= Prüfungs=Kommission, für ben Königlich Preußischen Rothen Abler=Orben 4. Klasse;

ferner am gleichen Tage:

ben Förster Andreas Fürst vom Remonte-Depot Benedikts beuern zum Förster neuer Ordnung baselbst, mit der Wirksamkeit vom 1. l. Mts, zu befördern;

am 12. bs bem Stabsarzt Dr Zick bes 5. Infanterie-Resgiments Großherzog von Hessen den Abschied mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen der Uniform, unter gebührenfreier Bersleihung des Charakters als Oberstabsarzt 2. Klasse, zu bewilligen;

ben Assistenzarzt 1. Klasse Dr Sönning bes Beurlaubtensstandes in den Friedensstand des 4. Jäger-Bataillons — und den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Würdinger vom 4. Jäger-Bataillon zum Infanterie-Leib-Regiment zu versetzen;

bem Stabsarzt Dr hedenberger bes Invalidenhauses ein Patent seiner Charge zu verleihen;

am 13. bs nachgenannten Offizieren 2c. bes Beurlaubtensstandes den Abschied zu erteilen, nämlich: den Second-Lieutenants Nicolaus des 6. Infanterie-Regiments Raiser Wilhelm, König von Preußen, — Gerlach des 8. Infanterie-Regiments Pranch — und Forthuber des 9. Infanterie-Regiments Wrede; — dem Beterinär 1. Klasse Gutenäcker (München I).

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: v. Bomhard, Major.

Der Abelsmatrikel bes Königreiches wurde einverleibt: unterm 29. September I. Is ber Professor für katholische Religion und Sittenlehre am Kadetten-Corps, Königlicher Geistlicher Rat und Dekan am Königlichen Hof= und Collegiatstifte St. Kajetan Jakob Ritter von Türk, als Ritter des Verdienstordens der Bayerischen Krone für seine Person bei der Ritterklasse.

Durch die Inspektion der Militär=Bilbungs=Anstalten wurde der Second=Lieutenant Kummer des 1. Feld=Artillerie=Regiments Prinz Luitpold vom Kommando zur Artillerie= und Ingenieur= Schule enthoben.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Mrs 18729.

Munchen, 13. Oftober 1885.

Betreff: Geldverpflegungs-Reglement für das Baher. Heer im Frieden, hier Erläuterung der Anmerkung\*) jum § 99,5.

Die Genehmigung zur ratenweisen Abtragung zwiel empfangener Gelbbetrage erteilt für nicht im Corpsverbande befindliche Offiziere 2c. das General-Kommando desjenigen Armee-Corps, dessen Intens dantur den überhobenen Betrag angewiesen hat.

Kriegs - Ministerium — Militär - Skonomie - Abteilung.

In Bertretung: Bogl, Dberftlieutenant.

Gerheufer, Beheimer Rriegsrat.

Mrs 17565.

Munchen, 15. Ottober 1885.

Betreff: Reparatur-Instruction für den Revolver M/83.

Durch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums wird die Reparatur-Instruction für den Revolver M/83 zur Berteilung gelangen; dieselbe kann auch bei der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums käuslich bezogen werden.

Genannte Vorschrift wird später in bem Druckvorschriften-

Ctat Aufnahme finben.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Oduh, Oberft.

#### Geftorben find:

ber Hauptmann a. D. Anger am 4. Oftober zu Burghaufen; ber Oberftlieutenant und Abteilungs-Commanbeur Schnitlein bes 2. Felb = Artillerie = Regiments Horn, Inhaber bes Königlich Preußischen Kronen-Orbens 3. Klasse, am 7. Oftober zu Burzburg;

ber Oberstabsarzt 2. Rlasse a. D. Dr Schneiber, Ritter 2. Klasse bes Militar-Berbienstorbens, am 7. Ottober in Munchen.

## Koniglich Baperisches Ariegeministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 42.

4. November 1885.

Inhalt: Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Bermögensstand des Militär-Witwen- und Baisen-Fonds, dann des Invaliden- und des Militär- milden Stiftungs-Fonds für die Etatsjahre 1882/83 und 1883/84; b) Ergänzungen und Änderungen der Ersahordnung; c) Personalien.

Mro 19622.

München, 30. Oktober 1885.

Betreff: Bermögensstand des Militär-Witwenund Waisen-Fonds, dann des Invaliden- und des Militär- milden Stiftungs-Honds für die Etatsjahre 1882/83 und 1883/84.

Nachstehend werden die im Gesetz und Verordnungsblatte 1885 Aro 40, Seite 600 mit 603 veröffentlichten Ausweise der K. General-Wilitär-Kasse als Wilitär-Fonds-Kasse über den Vermögensstand des Wilitär-Witwen und Waisen , dann des Invaliden und des Wilitär milden Stiftungs-Fonds für die Etats-jahre 1882/83 und 1883/84 im Abdrucke bekanntgegeben.

Ariegs-Ministerium.

v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Abbrud.

### Ausweis

## I. über den Vermögensftand nachstehender Militär-Fonds am Schlusse des Etatsjahres 1882/83.

| Vortrag                                                                                                                              | Militär:<br>Witwen:<br>unb<br>Waifen:<br>Fonbs |          | Invaliber<br>Fonds | n=       | Milber<br>Stiftung<br>Fonbs | ð= | Summa<br>bes<br>Vermögens<br>biefer brei<br>Fonbs |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|----|--|
| Am Schlusse bes Etats=<br>jahres 1881/82 betrug bas<br>Bermögen laut vorigem Aus=<br>weis                                            | M.<br>9'195,240                                | مع<br>82 | M<br>3'613,410     | નો<br>85 |                             | 67 | M<br>13'439,456                                   | 34 |  |
| Hiezu bie wirklichen Einnahmen pro 1882/83 mit Beirechs nung ber bestehen unb nach Ubzug ber Enbel881/82 bestanbenen Aktiven zu      | 959, <b>4</b> 98                               | 67       | 156,618            | 05       | 24,063                      | 70 | 1′140,180                                         | 42 |  |
| Summa                                                                                                                                | 10'1 <b>54,7</b> 39                            | 49       | 3'770,028          | 90       | 654,868                     | 37 | 14'579,636                                        | 76 |  |
| Hievon bie wirklichen Ausgaben pro 1882/83 mit Beirechnung ber bestehenben und nach Abzug der Ende 1881/82 bes standenen Passiven zu | 927,848                                        | 15       | 130,285            | 23       | 26,900                      | 93 | 1'085,034                                         | 31 |  |
| Berbleibt sohin am Schlusse<br>bes Jahres 1882/83 ein<br>reines Bermögen von                                                         | 9'226,891                                      | 34       | 3'639,743          | 67       | 627,967                     | 44 | 13′494,602                                        | 45 |  |

| Bortrag                                                  | Militär<br>Witwen<br>unb<br>Waisen=<br>Fonds | :          | Invaliber<br>Fonbs   |          | Milber<br>Stiftung<br>Fonbs | 8:       | Summa<br>bes<br>Bermögens<br>biefer brei<br>Fonds |            |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|--|--|
| Diefes Bermögen be=                                      | M                                            | كور        | M.                   | كو       | Mı                          | 1.8      | M                                                 | 3          |  |  |
| fteht in:<br>a) barem Gelbe                              | 37,041                                       | 49         | 21,100               | 81       | 495                         |          |                                                   |            |  |  |
| b) t. bayer. Staatspapieren c) t. t. österreich. Staats: | 3'775,500                                    |            | 2'429,114            | 29       | l '                         | [        | ,                                                 | 1          |  |  |
| papieren                                                 | 234,400                                      | -          | _                    |          | 400                         |          | 234,800                                           | ) —        |  |  |
| bant                                                     | 149,200                                      |            | 200                  |          |                             | -        | 149,400                                           |            |  |  |
| e) Ewiggelb:Rapitalien .<br>f) Hypothet:Rapitalien .     | 1'298,785<br>3'733,362                       | 86         | 187,542<br>1'001,785 | 85<br>72 | 3,428<br>214,542            | 57<br>86 | 1'489,757<br>4'949,691                            |            |  |  |
| Summa                                                    | 9'228,290                                    | 08         | 3'639,743            | 67       | 627,967                     | 44       | 13'496,001                                        | 19         |  |  |
| hiezu bie Aftiven                                        | 634                                          | <b>7</b> 8 | _                    | _        | _                           | -        | 634                                               | 78         |  |  |
| Summa                                                    | 9'228,924                                    | 86         | 3'639,743            | 67       | 627,967                     | 44       | 13′496,635                                        | 97         |  |  |
| Hievon die Passiven .                                    | 2,033                                        | 52         |                      | -        | _                           | -        | 2,033                                             | 52         |  |  |
| Sohin Vermögen wie oben                                  | 9 <b>'22</b> 6,891                           | 34         | 3'639,743            | 67       | 627,967                     | 44       | 13'494,602                                        | <b>4</b> 5 |  |  |
|                                                          |                                              |            |                      |          |                             |          |                                                   |            |  |  |

Aus weis

II. über die Angahl der Individuen, welche im Etatsjahre 1882/83 Penfionen und Unterflühungen empfangen haben.

| Aus be                                             | m Militär-:<br>nifen-Fonds                                                   | Witn<br>erhi   | ven- 1                       | ind                              |             | arben                                        | Aus bem Invaliden-Fonds erhielten |                                |                |                |                |                  |            |                 |            | rhielten    |                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------------------------|
| Pen+<br>fionen                                     | Unterhalt<br>Beiträge                                                        |                | Ab-<br>fertig<br>ungen       | Lehr-<br>gel-<br>ber             | in          | ber-<br>pflegt<br>im In-<br>aliben-<br>hause |                                   | mone                           | ıtliche        |                |                | No               | erfal-     |                 | Mannichait | Tibenbaujes | Berighen)                               |
| Steroffiziers.<br>Unteroffiziers.<br>und Soldaten. | Stabs- u. Ober- offiziers- ein: Dop: jache pel:                              | und Solbaten-  | Stabe. und<br>Oberoffiziers. | Unteroffiziers.<br>und Golbaten- | Diffgiere . | 7.E                                          | Dffiziere                         | Unteroffiziere<br>und Soldaten | Gan Offiziers. | Unterflaffen = | iere u. Beamte | Unteroffiziere m | Diffigere. | Unteroffiziers. | monatlich  | Aberfal-    | Aus Dem milben-Stiftungs-Bonds erbielte |
| Witwen                                             | Waifen                                                                       |                | Bo                           | ifen                             |             | = =                                          |                                   | un                             | Witm<br>u.Wai  | en<br>jen      | DITTS          | III<br>IIII      | Wi<br>u. W | tmen            |            |             | Mus                                     |
| 1 2<br>685 730                                     | Berlobte                                                                     | 375            | 12                           | 49 21                            | 4           | 48                                           | 8                                 | 36                             | 16             | 4              | 87             | 820              | 157        | 368             | 22         | 27          | 95                                      |
| 1418                                               | 991                                                                          |                |                              |                                  |             | 52                                           |                                   | 44                             | 20             |                | 9              | 07               | 55         | 25              | 4          | 9           |                                         |
| 8   5<br>13<br>Witwer<br>inbegri                   | porftehende inde find 43 12 55 59 t und Waiffen, weld der Penfic Beihilfen g | 4<br>en<br>the |                              |                                  |             |                                              |                                   |                                |                |                |                |                  |            |                 |            |             |                                         |

Die Richtigfeit bescheinigt.

Munchen, 11. Oftober 1883.

A. General - Militar - Raffe als Militar - Jonds - Raffe.

Abbrud.

### Ausweis

# I. über den Vermögensstand nachstehender Militär- Sonds am Schlusse des Etatsjahres 1883/84.

| Vortrag                                                                                                                                   | Militär=<br>Witwen=<br>und<br>Waifen=<br>Fonds | Zuvaliben=<br>Fonds    | Milber<br>Stiftunge:<br>Fonds | Summa<br>bes<br>Vermögens<br>bieser brei<br>Fonds |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Am Schluffe des Etats:<br>jahres 1882/83 betrug das<br>Vermögen laut vorigem Aus:<br>weis                                                 | M 3                                            | M. ાઝે<br>3'639,743 67 | M. 13                         | M 3                                               |
| <b>H</b> iezu                                                                                                                             |                                                |                        |                               |                                                   |
| bie wirklichen Einnahmen<br>pro 1883/84 mit Beirech-<br>nung ber bestehenben und<br>nach Mbzug ber Enbel 882/83<br>bestandenen Aktiven zu | 977,896 06                                     | 148,687 18             | 46,299,62                     | 1′172,882 86                                      |
| Summa                                                                                                                                     | 10'204 787 40                                  | 3'788.430 85           | 674.267.06                    | 14'667,485.31                                     |
| Біевоп                                                                                                                                    |                                                |                        |                               | · .                                               |
| bie wirklichen Ausgaben pro<br>1883/84 mit Beirechnung<br>ber bestehenben und nach<br>Abzug ber Enbe 1882/83 bes                          |                                                |                        | 0.15051                       | 1,000,007                                         |
| standenen Baffiven zu                                                                                                                     | 943,263 67                                     | 129,910 26             | 25,153 71                     | 1'098,327 64                                      |
| Verbleibt sohin am chlusse<br>bes Jahres 1883/84 ein<br>reines Vermögen bon                                                               | 9'261,523 73                                   | 3'658,520 59           | 649,113 35                    | 13′569,157 67                                     |
|                                                                                                                                           | ·                                              |                        | +                             | i                                                 |

| Bortrag                                   | Militär:<br>Witwen<br>unb<br>Waifen:<br>Fonbs | :   | Invalide<br>Fonds | n= | Milber<br>Stiftung<br>Fonds | 8= | Summe<br>bes<br>Bermögen<br>biefer bre<br>Fonbs | ાક |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------------------------------|----|
|                                           | M                                             | کور | M                 | 28 | M                           | B  | M                                               | 18 |
| Dieses Bermögen<br>besteht in:            |                                               |     |                   |    |                             | 1  |                                                 | Ì  |
| a) barem Gelbe                            | 37,505                                        | 54  | 16,134            | 87 | 24,684                      | 75 | 78,325                                          | 16 |
|                                           | 3'775,500                                     | —   | 2'429,114         | 29 | 379,957                     | 17 | 6'584,571                                       | 46 |
| c) t. t. österreich. Staates              | 234,400                                       |     | _                 |    | 400                         |    | 234,800                                         |    |
| d) Bfanbbilicfen ber Sppo-                | 201,100                                       |     |                   |    | 100                         | 1  | 201,000                                         |    |
| theten: und fübbeutschen Bobenfrebit:Bant | E 16,000                                      |     | 200               |    |                             |    | 16,200                                          | İ  |
| e) Ewiggeld: Rapitalien                   |                                               |     |                   |    | 3,428                       | 57 | 1'438,328                                       |    |
| f) Hypothet-Kapitalien .                  | 3'953,919                                     | 99  | 1'025,528         | 58 |                             |    |                                                 |    |
| Summa                                     | 9'264,682                                     | 69  | 3'658,520         | 59 | 649,113                     | 35 | 13'572,316                                      | 63 |
| Hiezu bie Aftiven                         | 30                                            | 21  | _                 | _  | _                           |    | 30                                              | 21 |
| Summa                                     | 9 <b>'264,7</b> 12                            | 90  | 3'658,520         | 59 | 649,113                     | 35 | 13,572,346                                      | 84 |
| Hievon bie Passiven .                     | 3,189                                         | 17  |                   | _  | _                           | _  | 3,189                                           | 17 |
| Sohin Bermögenestand wie oben             | 9'261,523                                     | 73  | 3'658,520         | 59 | 649,113                     | 35 | 13'569,157                                      | 67 |
|                                           | ·                                             |     |                   |    |                             |    |                                                 |    |

Musmeis

II. über die Anzahl der Individuen, welche im Etatsjahre 1883/84 Penftonen und Unterftühungen erhielten.

| An                        |                 | n Milit                                                     |                   |                        |                        | -           |                                                      |           | An                             | is bet     | n :            |           | liben.            | Fon          | 08            |            |             | hielten                                                              |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ber<br>fione              |                 | Unterl<br>Beiti                                             | alts.             | Ab-<br>fertig<br>unger | Lehr-<br>gel-<br>n ber | in          | urben<br>ber-<br>pflegt<br>n In-<br>nliben-<br>jaufe |           | mond                           | atliche    |                |           | Ape               | rfal-        |               | Mannichaft | libenbaufes | tungsfonds er                                                        |
| Stabs- und Oberoffiziers. | und Colbaten-   | Stabs-1<br>Ober-<br>offiziere<br>ein- Do<br>face pel<br>Wai | u Unteroffiziere- | Ste<br>Obe             | und Colbaten-          | Dffigiere . | re                                                   | Dffiziere | Unteroffiziere<br>und Solbaten | Diffgiers. | 3 Unterflaffen | Offigiere | Unteroffiziere an | E Dffigiers. | und Colbaten. | monatfid   | Averfal-    | Aus bem milben Stiftungsfonds erhielten<br>Unterftubungen (Berfonen) |
| 698                       |                 | 614 37                                                      | 5 386             | 17                     | 34 11                  | 4           | 47                                                   | 7         | 35                             | 15         | 5              | 102       | 874               | . 1          | 290           | 21         | 20          | 822                                                                  |
| $\frac{1}{1,4}$           | 2<br>21         | 989                                                         | 75                |                        |                        | -           | 51                                                   | -         | 42                             | 20         |                | 9         | 76                | -3           | 93            | 4          | 1           |                                                                      |
| Bittinbe nebe             | 4 wen egrifen t | orftehen ibe find 59 und Wer Pen, wer Pen eihilfen egen.    | aifen elche fion  |                        |                        |             |                                                      |           |                                |            |                |           |                   |              |               |            |             |                                                                      |

Die Richtigkeit bescheinigt.

Munchen, 4. Geptember 1884.

A. General - Militar - Raffe als Militar - Fonds - Raffe.

Rro 19413.

#### Agl. Staatsministerium des Innern unb Agl. Arjegsministerium.

Seine Majestät ber König haben mit Allerhöchster Entschließung d. d. Linberhof ben 23. Oktober 1885 bie im Anschlusse folgenden Ergänzungen und Anderungen des ersten Teiles der Wehrordnung für das Königreich Bayern vom 21. Noevember 1875 Allergnädigst zu genehmigen geruht.

Munchen, ben 30. Oftober 1885.

Erhr v. Seilitsich.

v. Beinleth.

Ergangungen und Anderungen der Erfagordnung betreffend.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

## Erganzungen und Änderungen

ersten Teils der Wehrordnung vom 21. November 1875.

Unter Abkürzungen ist am Schluß nachzutragen: G. v. 31.3.85 . . . . Gesetz, betreffend Anderungen des Reichs= Wilitär=Gesetzes vom 2. Mai 1874 (vom 31. März 1885).

Der § 2 Ziffer 4, erster Absatz erhält folgende Fassung: In den Infanterie=Brigade=Bezirken sind ein höherer Offizier, in der Regel der Infanterie=Brigade=Commandeur\*), und ein höherer Verwaltungs=Veamter unter dem Namen:

"Ober-Ersat-Kommission im Bezirk ber xten Infanterie= Brigabe"

bie Behörbe, welcher bie ständige Besorgung ber Ersat=An=gelegenheiten obliegt. \*\*)

R. M. S. § 30, 3b u. S. v. 31. 3. 85.

Der § 2 Ziffer 5, erster Absatz erhalt folgende Fassung:

In ben einzelnen Aushebungs = Bezirken sind ein Offizier, in der Regel der Landwehr = Bezirks = Commandeur \*), und ein Verwaltungs = Beamter bes Bezirks oder, wo ein solcher Beamter fehlt, ein besonders zu diesem Zweck bestelltes burgerliches Mitglied unter dem Namen:

"Erfat = Rommission bes Aushebungsbezirks (Bezirks=

amtes 2c. 2c.) N. N."

bie Behorbe, welcher bie ftanbige Beforgung ber Erfat: Un= gelegenheiten obliegt. \*\*)

R. M. G. § 30, 3a und G. v. 31. 3. 85.

\*) Antrage auf Übertragung der ftandigen Geschäfte der heeresergangung an andere Offiziere als den Infanterie-Brigade-Commandeur beziehungsweise Landwehr-Bezirts-Commandeur find auf dem militarischen Dienstwege einzureichen.

In § 69 Ziffer 1, erster Absatz ist statt "Landwehr = Referenten bes Insanterie = Brigade = Kommandos" und in § 70 Ziffer 2, zweiter Absatz statt "Landwehr-Referenten" zu setzen: "Brisgade=Abjutanten".\*)

<sup>\*\*)</sup> Da, wo in den folgenden §§ von dem Infanterie-Brigade-Commandeur beziehungsweise dem Landwehr-Bezirts-Commandeur in ihrer Eigenschaft als Militär - Borsitende der Ober-Ersab-Rommission beziehungsweise der Ersab-Rommission, sowie von dem Brigade-Adjutanten die Rede ift, gilt das daselbst Gesagte für den Fall der Übertragung der ftandigen Geschäfte der heeresergänzung auf andere Offiziere auch für lettere beziehungsweise für den betreffenden Adjutanten.

<sup>\*)</sup> Die einschlägigen Dienftleiftungen gehen erft bann an den Brigades Abjutanten über, wenn die Stelle des Landwehr-Referenten der betreffenden Brigade erledigt fein wird.

Der § 89 Ziffer 3 lit. c erhalt folgenbe Faffung:

ein Unbescholtenheits Zeugnis, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Gymnasien, Real=Gymnasien, Ober=Real=schulen, Progymnasien, Realschulen, Real=Progymnasien, höheren Bürgerschulen und den übrigen militärberechtigten Lehranstalten) durch den Direktor der Lehranstalt, für alle übrigen jungen Leute durch die Polizei=Obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist.

Das Schema 17 zu § 90 erhält am Fuße nachstehenben Zusat: Auf Grund dieses Zeugnisses und der nachstehenden, gemäß § 89,3 Teil I der Wehrordnung beizufügenden Belege:

a) eines Geburtszeugniffes,

b) eines Einwilligungsattestes bes Baters ober Bormundes mit ber Erklarung über die Bereitwilligkeit und Fahig- keit, ben Freiwilligen während einer einsährigen aktiven Dienstzeit zu bekleiben, auszurüsten und zu verpflegen, — zu b: bei Freiwilligen ber seemannischen Bevölkerung, sofern sie in der Flotte dienen wollen, nicht erforderlich; —

c) eines Unbescholtenheits-Zeugnisses, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Gymnasien, Real-Gymnasien, Ober-Realschulen, Progymnasien, Realschulen, Realschulen, Realschulen, Realschulen nasien, höheren Bürgerschulen und den übrigen militärberechtigten Lehranstalten) durch den Direktor der Lehranstalt, für alle übrigen jungen Leute durch die Polizeis Obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist,

muß die Erteilung des Berechtigungsscheins zum einjährigs freiwilligen Militärdienst bei derjenigen Prüfungs-Rommission für Ginjährig-Freiwillige, in deren Bezirk der Wehrspflichtige gestellungspflichtig ift, schriftlich nachgesucht werden.

Wer sich behufs Erlangung ber Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst nicht spätestens bis zum 1. Februar seines ersten Militärpslichtjahres, b. h. besjenigen Jahres, in welchem er bas 20. Lebensjahr vollenbet, bei ber betresfenden Prüfungs-Kommission anmelbet und den Nachweis der Berechtigung nicht bis zum 1. April desselben Jahres bei der Ersah-Kommission seines Gestellungsortes erbringt, verliert das Anrecht auf Zulassung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst.

Pro 19701.

München, 4. November 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhochst be- wogen gefunden:

am 11. v. Mts bem Second-Lieutenant à la suite f. E. Karl Freiherrn von Sedenborff-Aberbar die Erlaubnis zur Un-

nahme und zum Tragen bes Ehrenritterfreuzes bes Königlich Preußischen Johanniter=Orbens zu erteilen;

am 18. v. Mts ben Oberstabsarzt 2. Klasse Drhelferich, unter Belassung in bem Verhältnis à la suite bes Sanitats-Corps, von ber Funktion eines Dozenten am Operations-Kurs für Mislitärärzte und eines Konsiliar-Chirurgen an ber Externistenstation bes Garnisonslazaretts München auf Nachsuchen zu entheben;

am 23. v. Mts bem Premier-Lieutenant a. D. Zierhut, zulett bei ber vormaligen Garnisons-Kompagnie Rymphenburg, bie Erslaubnis zum Eragen ber Uniform bes 12. Zusanterie-Regiments Prinz Arnulf zu erteilen;

am 29. v. Mts

bem Sektions-Chef bei ber Inspektion ber Artillerie und bes Trains, Obersten Weigand à la suite bes 1. Fuß-Artilelerie-Regiments Bothmer, — und bem Major z. D. Ullerich ben Abschied mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen; — ferner

#### zu verfeten:

ben Rittmeister à la suite f. E. Grafen von Seinsheim, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Major, zu ben Offizieren a. D. mit ber Uniform bes 3. Chevaulegers-Regisments Herzog Maximilian;

bie Hauptleute Landmann, Batterie-Chef im 3. Felds Artillerie-Regiment Königin Mutter, — und Grafen von Bothmer, Kompagnie : Chef im 2. Infanterie : Regiment Kronprinz, in den Generalstab; — Ritter von Wiedenmann à la suite des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz Luitpold in das 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter — und Fuchs à la suite des 1. Feld-Artillerie : Regiments Prinz Luitpold in das 4. Feld-Artillerie-Regiment König, — beide als Batterie-Chefs;

ben Premier = Lieutenant Grafen von Arco = Valley vom 3. Chevaulegers = Regiment Herzog Maximilian, unter Bewilligung ber Entlassung aus bem aktiven Dienst, zu ben Offizieren à la suite ber Armee mit ber Uniform bes genannten Regiments;

die Second-Lieutenants Patin vom 4. Infanterie-Regiment König Karl von Württemberg zum 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, — Heinze vom 6. Chevaulegers-Regiment Groß-

fürst Konstantin Nikolajewitsch zum 5. Chevaulegers-Regiment Prinz Otto — und Bogl vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König zum 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz Luitpold unter Stellung à la suite besselben, sämtliche mit Beförberung zu Premier-Lieutenants;

bie Second-Lieutenants Ritter von Wächter vom 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor zum 4. Infanterie-Regiment König Karl von Württemberg, — Sauter bes 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand, unter Bewilligung
ber Entlassung aus dem aktiven Dienst auf die Dauer eines
Jahres, in das Verhältnis à la suite des genannten Truppenteils — und Gaßner vom 5. Chevaulegers-Regiment Prinz Otto
zum 6. Chevaulegers-Regiment Großfürst Konstantin Rikolajewitsch;

im Beurlaubtenstande ben Premier : Lieutenant Ritter von Horstig genannt d'Aubigny von Engelbrunner vom 9. Insfanterie : Regiment Wrede zum 11. Infanterie : Regiment von der Tann;

#### ju ernennen:

zum Referenten bei ber Inspektion ber Artillerie und bes Trains ben Oberftlieutenant Ritter von Linprun, Abteilungs= Commanbeur im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, unter Stellung à la suite bieses Regiments;

3u Abteilungs-Commandeurs die Majore und etatsmäßigen Stabsoffiziere Behe im 2. Feld = Artillerie = Regiment Horn — und Heerwagen im 4. Feld = Artillerie = Regiment König;

zu etatsmäßigen Stabsoffizieren bie Majore und Batteries Chefs Mener im 2. Feld = Artillerie = Regiment Horn — und Bischoff im 4. Feld Artillerie = Regiment König;

zum Artillerie=Offizier ben Second = Lieutenant Sprengler im 4. Felb=Artillerie=Regiment Konig;

#### gu beforbern:

zu Rittmeistern die Premier = Lieutenants Furtner à la suite des 2. Ulanen=Regiments König, Abjutanten der 4. Kavallerie=Brigade, — dann Freiherrn von Reihenstein im 2. Chevauslegers = Regiment Taxis — und Freiherrn von Gienanth im 4. Chevaulegers=Regiment König, beibe als Essabrons=Chess;

3um Sauptmann ben Premier-Lieutenant Michael Rag als Rompagnie-Chef im 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer;

zu Premier=Lieutenants bie Second=Lieutenants Fasbenber überzählig im 9. Infanterie=Regiment Wrede, — Freiherrn von Kesling überzählig im 4. Feld = Artillerie = Regiment König, — Deppert, kommandiert zur Kriegsakabemie, im 2. Fuß=Artillerie=Regiment, — Neumaier, Depotoffizier im 2. Train=Bataillon, — und Reinbel im Beurlaubtenstande des 14. Infanterie=Regiments Herzog Karl Theodor;

zu Second-Lieutenants die Portepeefähnriche Hermann Schmitt im 4. Infanterie-Regiment König Karl von Burttemberg — und August Boehe im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferbinand;

jum Portepeefähnrich ben Unteroffizier Karl Reitmener im 2. Bionier-Bataillon;

zu Afsistenzärzten 2. Klasse bes Beurlaubtenstandes bie Unterärzte ber Reserve Dr Joseph Lustig (Nürnberg) — und hermann Deubner (Würzburg);

bann am gleichen Tage bem Major Linbhamer vom Gesneralstabe ber 4. Division ein Patent vom 26. April 1880 (2 \*) zu verleihen. —

In eigener Zustänbigkeit verfügt bas Kriegsministerium:

bie Ernennung bes einjährig freiwilligen Arztes Oskar Groll bes 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig zum Unterarzt im 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Hessen, unter gleichzeitiger Beauftragung mit Wahrnehmung einer vakanten Ussistenzarztstelle.

Ariego-Ministerium.
v. Seinleth.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

Munchen.

.№ 43.

6. November 1885.

Inhalt: 1) Befanntmachungen: a) Personalien; b) Exergierpatrone M/71; c) Gisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Gil = und Schnell = 2c. Bligen. 2) Sterbfälle.

Mro 20018.

München, 6. November 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich unterm 3. be Allerhochst bewogen gefunden:

unter gebührenfreier Berleihung des Charakters als Generals major den Abschied mit Pension zu bewilligen dem Obersten von Parseval, Commandeur des 3. Infanteries Regiments Prinz Karl von Bayern;

mit ber Fuhrung bes 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bayern zu beauftragen ben etatsmäßigen Stabsoffizier biefes Regiments, Oberftlieutenant Grunberger;

zu ernennen:

zum Abteilungs-Chef im Kriegsministerium ben Oberstlieutenant und Referenten Bogl à la suite bes 3. Felb-Artillerie-Regiments Königin Mutter;

gum Commandeur bes 12. Infanterie-Regiments Pring Arnulf ben Oberftlieutenant von Bombard, Abteilungs-Chef im Generalstab;

3um Abteilungs-Chef im Generalftab ben Oberftlieutenant Giehrl vom Generalftab bes II. Armee-Corps;

jum etatsmäßigen Stabsoffizier bes 3. Infanterie-Negiments Prinz Karl von Bayern unter Beförberung zum Oberftlieutenant (1) ben Major Ruß, Bataillons-Commandeur im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf;

Bum Bataillons-Commanbeur in biefem Regiment ben Major Ritter von Schmabel; — ferner

mit Pension zur Disposition zu stellen ben Hauptmann Benschlag, Kompagnie-Chef im 16. Infanterie-Regiment Konig Alfons von Spanien;

als Kompagnie-Chef in bieses Regiment zu versetzen ben Hauptmann Henigst vom Generalstab, kommandiert zum Kriegsministerium;

in bas Kriegsministerium zur Dienstleistung zu kommanbieren ben hauptmann von Mabroug vom Generalftab ber 3. Division.

# Ariege-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Der Abjutantenfunktion wurden enthoben :

bie Premier = Lieutenants Kolb, Regiments = Abjutant im 2. Schweren Reiter=Regiment Kronprinz Erzherzog Rubolf von Österreich, — und Erl, Abteilungs=Abjutant im 3. Felb=Urtil= lerie=Regiment Königin Wutter;

bagegen wurben ernannt:

Ju Regiments-Abjutanten bie Second-Lieutenants Klinger im 2. Schweren Reiter-Regiment Kronprinz Erzherzog Rubolf von Ofterreich — und Freiherr von Schrottenberg im 1. Ulanen-Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen;

zum Bataillons = Abjutanten ber Second-Lieutenant Segel im 5. Infanterie=Regiment Großherzog von Heffen;

zu Abteilungs-Abjutanten ber Premier-Lieutenant Steger im 2. Felb-Artillerie-Regiment Horn, — bie Second-Lieutenants Pflaum im 3. Felb-Artillerie-Regiment Königin Mutter — und Bischoff im 4. Felb-Artillerie-Regiment König.

Nro 19349.

München, 5. November 1885.

Betreff: Exergierpatrone M/71.

Bei ber Neufertigung von Exerzierpatronen M/71 erhalten bieselben an Stelle bes hölzernen ein metallenes Geschoß, welches burch 2 Nicten in der Patronenhülse besestigt wird.

Der Preis einer folden Exerzierpatrone beträgt 10 %.

Gleichzeitig wird ber Preis ber in ben Artillerie-Depots noch vorhandenen, zunächst aufzubrauchenden Exerzierpatronen n./A. auf  $10\$  herabgesetzt.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Oberft.

9iro 19963.

München, 6. November 1885.

Betreff: Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Gisund Schnell- 2c. Zügen.

Rachstehendes Berzeichnis berjenigen Gil- und Schnell- 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte für die Dauer des mit dem 1. Oktober d. Is in Kraft getretenen Binter- Jahrplans auf Militärbillets befördert werden können, wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntis gebracht, daß das im diesjährigen Verordnungsblatt Seite 263/65 abgedruckte bezügliche Berzeichnis hierdurch außer Kraft tritt.

Kriege - Minifterium - Militar - Okonomie - Abteilung.

Bogl, Oberftlieutenant. Gerheufer, Geheimer Rriegsrat.



### Berzeichnis

derjenigen Gil- und Ichnell- &c. Buge, mit welchen Militarpersonen und Militartransporte vom 1. Oktober 1885 ab auf Militarbillets befördert werden können.

| Bahn-Berwaltung                                                                          | Bezeichnung<br>und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch                                      | Bahn<br>Anfangs-<br>ftation und<br>Abgangszeit                                                           | ft r e d e<br>Endftation<br>und<br>Ankunft8zeit                       | Bemertungen<br>(namentlich über die<br>zuläffige Stärke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Großherzoglich<br>Badische Staats-<br>bahn.                                           | neten Buge bie                                                                                      | 3 ju 2 Achsen.                                                                                           | Die Beforderui                                                        | Jahn als Eilzüge bezeich-<br>ng größerer Transporte<br>Bereinbarung von Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2) Seffische Ludwigs: Bahn. 3) Lübed : Blichen                                           | " 43<br>" 53<br>" 54<br>SchneU3ug 15                                                                | Bhf. 428 A.<br>Frantfurt a. M.<br>210 A.<br>90 A.<br>Mainz Zentr<br>Bhf. 914 A.<br>Lübed 554 A.          | Bhf. 253 A.<br>" 945 A.<br>Frankf. a. W.<br>1011 A.<br>Hamburg 710 A. | 340 M. 3e nach ben obwalten, ben Bertehrsverfält. inffen tönnen auch noch größere Transporte juglelassen werben; es 80 " sollet bann aber bes helbt bann aber be |
| und Lübed-Ham-<br>burger Eisenbahn. 4) Medlenburgische<br>Friedrich-Franz-<br>Eisenbahn. | In den F<br>496/2 anschlie                                                                          | Hamburg 70 B.<br>ällen, wo in Paf<br>Henden Zügen W<br>nellzuge 2 auf I                                  | ewall mit gemiso<br>ilitärpersonen eir                                | hten, an den SchneUzug<br>ntreffen, werden dieselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5) Pfälzische Eifen-<br>bahn.                                                            | Beschleunigter  <br>Bersonenzug 10<br>Schnenzug 10<br>" 26/122<br>" 121/1<br>" 255<br>" 260<br>" 88 | Borms 1016 B. Ludwigshafen 1055 B. Borms 1054 A Beißenburg 220 B. Zweibrlicken 752 B. Germersheim 344 A. | Ludwigshafen<br>1048 B.<br>Neuftadt a. H.<br>1138 B.                  | 40 Mann Action Action Believe Action With beisen Agar, works haggon III. Riafie nur in besterenter Action. With beisen Agar, works haggon III. Riafie nur in besterenter Beisereung innen, wenn mit sie bei III. Riafie giltigen Mittäreklitets nach die artimaligen, auf 90 % ber ainsachen Eutschlieben web die artimaligen, auf 90 % ber ainsach Beiserenter Gegangungsbillets Zie nach bein obwaltenden Bertabesberchältniffen können auch nich geferte Lempporte Agleichten werden; es pielbt dam aber besondere Bereinbarung für feben eingelnen Ball porbehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bahn-Berwaltung                                                                                                             | Bezeichnung<br>und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Lursbuch |                                                               | ft r e d e<br>Endstation<br>und<br>Antunstszeit                                                                    | Bemerkungen<br>(namentlich über die<br>zuläffige Stärke)                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn. 7) Königlich Preuß- ische Staats- und unter Staatsber- waltung stehende Bahnen: | , " 8                                                          | Oldenburg                                                     | Oldenburg<br>612 A.<br>Bremen 1216 A.                                                                              | dohne Beschränkung de<br>Anzahl.                                                                     |
| Sagnen: a. Königl. Eisen- bahn=Direktion Berlin.                                                                            | " 603<br>" 404                                                 | Breslau D.Schl.<br>Bhf. 244 A.<br>Berlin Stett.<br>Bhf 430 A. | Bhf. 10:0 A.<br>Berlin Friedrich:<br>ftraße 916 A.<br>Stettin 728 A.<br>Berlin Stett.<br>Bhf. 1110 B.<br>Strasburg | bi <b>s</b> zu 10 Mann.                                                                              |
| b. <b>L</b> önigl. Eifen:                                                                                                   | " 201<br>" 202<br>Expreßjug 402                                | Posen 1026 B.<br>Stargard 247 A.                              | Pofen 550 A.<br>Guben 182 A.<br>Stettin 330 A.                                                                     | bis zu 40 Mann. bis zu 40 Mann, sofern dieselben an demselben<br>Tage über Strasburg<br>hinausgehen. |
| bahn:Direktion<br>Altona.                                                                                                   | " 78<br>" 80                                                   | 1043 B.<br>Flensburg<br>1050 V                                | Flensburg 456 V.<br>Bamdrup 1226 A.<br>Bamdrup 1255 V.                                                             | Für Offiziere u. Mann-<br>icaften, jedoch nur nach<br>bezw. bon Stationen<br>fublich bon Fleneburg.  |
| c. Königl. Eifen:<br>bahn:Direktion<br>Bromberg.                                                                            | " 122<br>" 131                                                 | Stargard i. B. 127 A. Danzig h. Th. 715 B. Belaard 235 A.     | Danzig h. Th.<br>735 A.<br>Stargard i. B.<br>229 A.<br>Colberg 324 A.                                              | je 50 Mann.                                                                                          |
| d. Königl. Eisen-<br>bahn-Direktion<br>Breslau.                                                                             | Sonellzug<br>1001<br>" 1002                                    | Breslau Freibg. Bhf. 1023 B.                                  | Breslau Freibg.<br>Bhf. 1057 A.<br>Stettin 68 A.                                                                   | }20 Mann.                                                                                            |
| e. Königl. Eifen-<br>bahn-Direktion<br>Frankfurt a M<br>f. Königl. Eifen-<br>bahn-Direktion<br>Köln (rechts-<br>rheinisch). | Schnellzug 151                                                 |                                                               | Soest 1148 B.h                                                                                                     | die zu 30 Mann.                                                                                      |

|                                     | Bezeichnung<br>und Nummer | <b>'</b>                            | ftrede                                    | Bemertungen                                                                              |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahn-Berwaltung                     | des Buges                 | Anfangs.                            | Endstation                                | (namentlich fiber die                                                                    |
|                                     | nach dem                  | station und                         | und<br>Ankunftszeit                       | zulässige Stärke)                                                                        |
|                                     | Rursbuch                  | Abgangszeit                         | animiliogett                              |                                                                                          |
| g. Rönigl. Gifen-                   | Schnellzug 1              | <b>Röln 540</b> V                   | Herbesthal 739B.                          | 1                                                                                        |
| bahn-Direktion                      |                           |                                     | Diedenhofen                               | Sia 00 m                                                                                 |
| Köln (links-<br>rheinisch).         | " 292                     | Bhf. 1118 B.<br>Diedenhofen         | 330 A. Coblenz Mofels                     | bis zu 20 Mann.                                                                          |
|                                     |                           | 1251 A.                             | Bhf. 452 A.                               | J                                                                                        |
|                                     | " <b>29</b> 0             | " 615 V.                            | Coblenz Mofel-<br>Bhf. 108 B.             |                                                                                          |
| •                                   | ' "                       | 93hf. 85 91.                        | Trier R. 1015 A.                          | bis zu 50 Mann.                                                                          |
| h. Königl. Eifen:<br>bahn:Direktion | Schuellzug 101            | Faltenberg<br>1025 B.               | Rohlfurt 123 A.                           | ( = = = :                                                                                |
| Erfurt.                             |                           | Rohlfurt 135 A.                     | Fallenberg                                | Größere Transporte<br>find nur nach vorheriger<br>besonderer Bereinbar-<br>ung zusäffig. |
|                                     | " 121                     | Halle 133 A.                        | 348 A. Guben 639 A.                       | 4 Wagen.                                                                                 |
|                                     | " 122                     |                                     | Halle 79 A.                               | achsen.                                                                                  |
|                                     | , 131                     | Leipzig Eilenbg.<br>Bhf. 159 A.     | Guendurg 238 M                            | oger<br>tur<br>nder<br>ung                                                               |
|                                     | " 132                     | Gilenburg 65 A.                     | Leipzig Gilenbg. Bhf. 642 A.              | Gri<br>ind ri<br>befor                                                                   |
|                                     |                           |                                     | Sorau 70 A.                               | 4 Achsen.                                                                                |
|                                     | " 142<br>Beschleunigter   | Sorau 150 A.                        | Cottbus 30 A.                             |                                                                                          |
|                                     | Personenzug 66            | Berbft 344 A.                       | Bitterfeld 444 A.                         |                                                                                          |
| 8) Rönigl. Sachfische               |                           |                                     |                                           | equifitionsschein verfeben                                                               |
| Staatsbahnen.                       | find, tör                 | anen in der II.<br>menn sie auf die | <b>Rlasse der Eil-</b><br>hetreffende Str | und Rurierzüge befördert<br>ede ein Personenzugbillet                                    |
|                                     | IV. Riai                  | ie, auf Strecken,                   | auf welchen es                            | solche nicht gibt, ein Per-                                                              |
|                                     | fonenbill                 | et III. Klaffe li                   | isen. Lautet der                          | Requisitionsschein aus-<br>es einer Nachlösung nicht.                                    |
|                                     | 2) Einzeln                | reisende Dillitärp                  | ersonen, welche                           | nicht Offiziererang haben,                                                               |
|                                     | merden i                  | mit Eil- oder Ku                    | rierzügen nur de                          | inn befördert, wenn diefe                                                                |
|                                     |                           |                                     | et folchenfalls nie                       | flich verlangt wird. Rach-<br>ht flatt.                                                  |
| 9) Raiferl. Reichs-                 |                           |                                     |                                           | genden Fällen die Befor-                                                                 |
| bahnen in Elfaß-                    |                           | Vilitärperjonen<br>:Uet8 gestatten. | bis zu 10 Weaun                           | mittelft der Schnellzüge                                                                 |
| Lothringen.                         |                           | tounen benutt                       | merden:                                   |                                                                                          |
|                                     | Schnellzug 35             | Met 957 B.                          | Diedenhofen                               | l                                                                                        |
|                                     | " 36                      | Diedenhofen                         | 1039 V.<br>Met 423 A                      | bis zu<br>10 Mann.                                                                       |
|                                     | , 38                      | 335 A.<br>Novéant 438 B.            |                                           |                                                                                          |
|                                     | 39                        | Met 21 A.<br>Forbach 1021 A.        | Novéant 221 A.*)<br>Oleis 1138 A.         | 10-12 denben Beiten bes                                                                  |
|                                     |                           | Borbaa, 1021 A.<br>Wet 1153 A.      | Novéant                                   | Dlann. Reiche Rursbus des find Ab.                                                       |
|                                     | l "                       |                                     | 1218 \$3.*)                               | jahrisgeiten.                                                                            |
|                                     |                           |                                     | Digitized                                 | by Google                                                                                |

#### Geftorben find:

ber Militar=Verwaltungs=Sefretar a. D. Laud am 21. Ot= tober zu Augsburg;

ber Zeug-Premier-Lieutenant Hehn vom Artillerie-Depot Ingolftabt am 22. Oktober zu Ingolftabt;

ber Hauptmann a. D. Schniglein, Inhaber bes Königlich Preußischen Eisernen Kreuzes 2. Klasse, am 23. Ottober in München;

ber Premier=Lieutenant a. D. Hadfpacher, Ritter 2. Rlaffe bes Militar=Berbienftorbens, am 23. Oftober zu Ingolftabt;

ber Major a. D. Rosenschon, Ritter 2. Klasse bes Militärs Berbienstorbens, Ritter 1. Klasse bes Verbienstorbens vom Heiligen Michael und Inhaber bes Königlich Preußischen Gisernen Kreuzes 2. Klasse, am 26. Oktober zu Amberg.

### Rotiz.

Bei der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums ift der neugessertigte Gesant-Katalog des K. Hauptkonservatoriums der Armee um 5 M zu beziehen.

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

No 44. 14. November 1885.

In halt:1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Bekleidungs-Entschädigung ber zur Probedienftleistung bezw. Borbildung bei Zivilbehörden kommandierten ze. Unteroffiziere; b) Mitwirkung ber Polizeis und Gemeindebehörden bei Ausübung der mititärischen Kontrolle; c) Personalien; d) Eröffnung von Telegraphenstationen; e) Ausscheiden der Patronenstasten aus dem Feldgeräte der Truppen; f) Anderungen und Rachträge zu den Dienstückern; g) Beschaffung von Essöffeln; h) Borschriften, betreffend die Ausbildung von Militär-Telegraphisten am Festungs bezw. Staats-Telegraphen, hier Anderungen und Zusätze. 2) Sterbsäle.

Mro 20174.

München, 9. November 1885.

Betreff: Betleidungs-Entschädigung der gur Probedienftleiftung bezw. Borbildung bei Bivilbehorden tommandierten ze. Unteroffiziere.

Unter Bezugnahme auf die Kriegsministerial Restripte vom 6. April 1880 Nro 5035 — Berordnungsblatt Seite 113 — und vom 15. April 1883 Nro 4798 wird hierdurch bestimmt, daß die Großmontierungs-Entschädigung für die zur Probedienste leistung bezw. Borbildung bei den Zivilbehörden kommandierten 2c. Unterofsziere nach den aus der Verkürzung der Tragezeiten der betrefscheden Stücke — Kriegsministerial-Restript vom 12. August 1873 Nro 15968 (Verordnungsblatt Seite 242) — sich ergebenden Sähen zu gewähren ist.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

> Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. Dog 2

Mro 20137.

Munchen, 12. November 1885.

Betreff: Mitwirfung der Boligei- und Gemeindebehörden bei Auslibung der militarischen Kontrolle.

Nachstehend wird eine Entschließung bes R. Staatsministeriums bes Innern vom 24. v. Mts ausgesetzten Betreffs (Amtsblatt bes Staatsministeriums bes Innern S. 305) bekanntgegeben.

### Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Abbrud.

Mro 12899.

An bie k. Regierungen, Kammern bes Innern, bie Distrikts= und Ortspolizeibehörben, bann an bie Civilvorsigenben ber Ersagkommissionen.

#### Agl. Staatsministerium des Innern.

Gemäß §. 70 bes Reichsmilitärgesetes vom 2. Mai 1874 und §. 2 zu 2, Theil II ber Wehrordnung für das Königreich Bayern vom 21. November 1875 sind die Polizeis und Gemeindes behörben zur Mitwirkung bei der militärischen Kontrole verpssichtet.

Behufs entsprechenber Führung bieser Kontrole, und um den bezeichneten Behörben zugleich bestimmte Anhaltspunkte für die Beurtheilung ber in Betracht kommenden Berhältnisse ber Militarspflichtigen an die hand zu geben, wird bemerkt:

- 1. Ift bavon auszugehen, baß regelmäßig jeber Wehrpstichtige im Alter vom vollenbeten 20. bis zum vollenbeten 42. Lebendsjahre einen Ausweis über seine Militarverhältnisse haben muß, so haben sich bie Polizeis und Gemeinbebehörben zu informieren:
- 1) über bie Arten (Benennungen) ber einzelnen Militarpapiere,
- 2) unter welchen Voraussetzungen bie Inhaber berselben nach Maßgabe ber ihnen obliegenden Melbe = und Gestellungs = pflichten als legitimirt zu erachten sind,

3) wie mit benjenigen innerhalb ber erwähnten Altersgrenze befindlichen Wehrpstichtigen zu verfahren ift, welche sich nicht
im Besitze von Militärpapieren befinden, ober welche bergleichen
Papiere zwar besitzen, aber ber ihnen obliegenden Melbe- und
Gestellungspflicht nicht nachgekommen sind.

Rach vorstehenden Gesichtspunkten ist im Einverständnisse mit bem t. Kriegsministerium die nachfolgende

Unweisung für bie Polizeis und Gemeinbebehörs ben zur Mitwirkung bei Ausübung ber militars ifchen Kontrole

aufgestellt worben, welche ben Organen ber gebachten Behörben in geeigneter Beise jum bauernben Gebrauche zugänglich zu machen ift.

II. Ferner wirb, im Anschluß an die Kontrol-Borschriften im §. 182 der früheren Ersatz-Instruktion vom 30. Juli 1872, welche in die Wehrordnung vom 21. November 1875 nicht auss brücklich mit übernommen worden sind, Nachstehendes bemerkt:

1. Die mit der Führung des Meldewesens betrauten Behörden und Beamten haben von allen neuanziehenden, innerhalb der zu I bezeichneten Altersgrenze befindlichen mannlichen Personen einen Ausweis über ihre Militärperhältniffe zu verlangen und, salls dieselben sich dieserhalb nicht auszuweisen vermögen, hiervon dem Civilvorsitzenden der Ersatkommission sofort Anzeige zu machen.

2. Eine entsprechende Prüfung der Militarverhaltnisse ist ferner zu veranlassen bei allen wehrpflichtigen Personen, welche einen Paß zur Reise nach außerdeutschen Ländern nachsuchen. Auch wenn sonst keine Anstande vorliegen, sind Mannschaften des Beurlaubtenstandes und der Ersahreserve I. Klasse Passe so lange vorzuenthalten, bis der Nachweis der militärischen Abmeldung erbracht worden ist (§. 3, §. 4 Nr. 3, §. 7 Nr. 10, §. 15 Nr. 4 der Kontrol=Ordnung.)

3. Die Genbarmen, Polizei= und Sicherheitsbeamten haben ihre besondere Ausmerksamkeit auf die Prüfung der Militärver= hältnisse der bei der Revision von Herbergen und Gastwirth= schaften angetroffenen und der auf der Wanderschaft be=

findlichen Personen zu richten.

4. Die Borftanbe ber Arbeiter = Rolonien und etwaigen Beffer = ungeanftalten find anzuweisen, bie Wilitärverhältniffe ber in

bie Anftalt eingelieferten innerhalb ber mehrbezeichneten Altersgrenze befindlichen Personen zu prüfen und ist, falls bieselben sich nicht ordnungsmäßig auszuweisen vermögen, hiervon dem Civilvorsitzenden der Ersatsonmission des Geburtsortes der

Betreffenben Unzeige zu machen.

5. Bur Bermeibung ber Aufnahme verftorbener Bersonen in die Rekrutierungs-Stammrollen und zur Verhütung ber baburch häufig veranlaßten unnöthigen Recherchen wird barauf zu halten sein, baß die Stammrollenführer die ihnen gemäß §. 45 zu 9 ber Ersakordnung zugehenden Auszüge aus den Sterberegistern der Standesbeamten jahrgangsweise in besondere Belagshefte bringen und letztere sorgfältig ausbewahren.

Die Civilvorsitenben ber Ersattommissionen werben bies

besonbers zu kontroliren haben.

Indem bemerkt wird, daß die entsprechende Anweisung an die Landwehrbehörden durch das k. Kriegsministerium veranlaßt werden wird, darf der Hossmung Ausdruck gegeben werden, daß die zu erwartende durchgreisende Regelung des Kontrolwesens dazu führen werde, die Zahlen der unermittelt gebliebenen Milistärpflichtigen und der außer Kontrole gebliebenen Mannschaften des Beurlaubtenstandes wesentlich zu verringern.

München, ben 24. Oftober 1885.

Frh. v. Feilitsch.

Die Mitmirtung der Polizeiund Gemeindebehörden bei Ausübung der militarifchen Kontrole betr.

Der General-Sefretar, v. N i e & , Ministerialrath.

## Anweisung

für die Polizei- und Gemeindebehörden zur Mitwirkung bei Ausübung der militärischen Kontrole.

#### Einleitung.

Bei Handhabung ber militärischen Kontrole ist bavon auszugehen, daß regelmäßig jede männliche, im Alter vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 42. Lebensjahre stehende dem Deutschen Reiche angehörige Person sich im Besitze eines Militarpapieres befinden muß.

Die Kontrole hat sich vorzugsweise auf Personen im Alter vom vollenbeten 20. bis zum vollenbeten 31. Lebensjahre zu ersstrecken.

#### I. Abschnitt.

Arten der Militarpapiere und Gesichtspunkte, nach welchen bei Prufung derfelben zu verfahren ift.

(Die Militarpapiere find nachstend in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.)

1. Unnahmeschein.

Inhaber ist als legitimirt zu erachten, wenn aus bem Scheine ersichtlich ift, bag er ben ihm obliegenben Melbepflichten beim Bezirksfeldwebel nachgekommen ist.

Anbernfalls ift gegen benfelben nach ben Beftimmungen in Abschnitt III. A zu verfahren.

2. Ausmufterungefchein.

Inhaber unterliegt keiner Kontrole und ist baber als legi= timirt anzuschen.

3. Ausschließungsschein.

wie vorstehend zu 2.

4. Berechtigungeschein jum einjährigefreiwilligen Militarbienft.

Inhaber ift als legitimirt zu betrachten, wenn ber auf bem Scheine eingetragene Zuruckstellungstermin noch nicht abge- laufen ift.

Anderenfalls ift nach Abschnitt III. B zu verfahren.

5. Erfag=Referve=Pag I (in Buchform).

Inhaber ift als legitimirt zu erachten:

- a) wenn ber im Pag angegebene Geftellungstermin noch nicht verftrichen ift,
- b) wenn berselbe ben ihm auferlegten Melbepflichten beim Bezirksselbwebel nachgekommen und dies aus bem Passe ersichtlich ist.

Anderenfalls ist in bem Falle

zu a. gegen ben Inhaber nach Abschnitt III. B, zu b. """"""" Abschnitt III. A

zu verfahren.

6. Erfat = Referve = Schein I.

Inhaber ift als legitimirt zu betrachten, wenn die in demfelben vorgeschriebenen An- und Abmeldungen beim Bezirksfeldwebel erfolgt und bescheinigt find, ober wenn sich auf dem Scheine der Vermert befindet, daß Inhaber zur Ersat= Referve II übergeführt ift.

Anderenfalls ist nach Abschnitt III. A zu verfahren.

7. Erfat = Referve = Echein II.

Inhaber unterliegt keiner Kontrole und ift baber als legi= timirt anzusehen.

8. Loofungeschein.

Inhaber ist als legitimirt zu erachten, wenn er

a) zu ben Daufterungsterminen erschienen,

b) ben ihm in bem Scheine auferlegten Melbepflichten nach= gekommen ift.

Unberenfalls ift in bem Falle

zu a. gegen ben Inhaber nach Abschnitt III. B, zu b. " " " " Abschnitt III. A

9. Melbeschein zum freiwilligen Gintritt.

Inhaber ist bis zum Ablauf ber auf bem Scheine (am Schluffe) bezeichneten Gultigkeitsbauer als legitimirt zu erachten.

Ist die Frist abgelaufen und befindet sich Inhaber bereits im militärpslichtigen Alter (vollendetes 20. Lebendjahr), so ist mit ihm nach Abschnitt II. 3 zu versahren.

Hat Inhaber bas militärpflichtige Alter noch nicht erreicht, so unterliegt berfelbe einstweilen keiner weiteren Kontrole.

10. Militarpaß (in Buchform).

Inhaber ift als legitimirt zu erachten, wenn fich in bem Baffe einer ber nachstehenben Bermerke befindet:

"bauernb ganzinvalibe",

"zum Lanbfturm übergetreten",

"aus bem Geewehr=Berhaltniffe entlaffen",

"aus bem Heere ober ber Marine ausgestoßen". Anberenfalls ist zu kontroliren, ob ber Inhaber seinen Melbes pflichten beim Bezirksselbwebel nach Maßgabe ber bem Basse

vorgebruckten Bestimmungen genügt hat.

hat Inhaber biese Melbepflichten verabsaumt, so ist gegen benselben nach Abschnitt III. A zu verfahren.

#### 11. Seewehr=Schein.

Inhaber ift als legitimirt zu erachten, wenn sich in bem Scheine ber Vermerk befindet:

"aus dem Seewehr=Verhältnisse entlassen". Anderenfalls ist die Kontrole und das Verfahren wie vorsstehend zu 10.

#### 12. Urlaubepaß (für Refruten).

a) Ist in bemselben ein Gestellungstermin angegeben, so ist Inhaber bis zum Ablaufe bieses Termins als legitimirt zu erachten, wenn er bie vorgeschriebenen Welbungen beim Bezirksfelbwebel bewirkt hat.

Wenn ber angegebene Geftellungstermin verstrichen, so ist mit bem Betreffenben nach Abschnitt III. B zu versfahren. Ist nur bie Melbung beim Bezirkoselbwebel versfaumt, so ist nach Abschnitt III. A zu versahren.

b) Ift in dem Passe kein Gestellungstermin angegeben und hat Inhaber inzwischen keine Gestellungsordre zum Einstritt bei einem Truppentheil erhalten, so ist nur die Ersfüllung der Meldepflicht beim Bezirksseldwebel zu konstroliren, eventuell nach Abschnitt III. A zu versahren.

#### II. Abicnitt.

Grundfate, nach welchen mit denjenigen innerhalb der im Eingange bezeichneten Altersgrenze befindlichen Personen zu verfahren ift, welche keine Militarpapiere haben.

- 1. Jeber Reichsangehörige, welcher sich im Alter vom vollenbeten 20. bis zum vollenbeten 42. Lebensjahre befindet und keine Militärpapiere hat oder sich über seine Militärverhältnisse nicht anderweit glaubhaft auszuweisen vermag, ist, wenn er am Orte seinen Wohnsit hat, ber mit der Führung der Rekrustirungsstammrolle betrauten Behörde (Bürgermeister) zur Anzeige zu bringen, anderenfalls berselben zuzusühren.
- 2. Die zu 1 genannte Behörbe hat alsbalb eine eingehende Brufung ber Militarverhaltniffe bes Betreffenben zu veranlaffen.
- 3. Ergibt fich, baß berfelbe noch militarpflichtig, b. h. über feine Dienstpflicht von ben Ersabehörben noch nicht enbgiltig entschieben ift, so find feine perfonlichen Berhaltniffe unter

Benutung eines Formulars ber Refrutirungsstammrolle sest= zustellen.

Stellt sich bei ber Bernehmung heraus, bağ ber Militärspflichtige seiner Melbes und Gestellungspflicht (beim Stammsrollenführer bezw. bei ber Ersaufommission) nicht nachgekommen ist, und hat ber Betreffenbe am Orte ober in bem betreffenben Aushebungsbezirke keinen sesten Wohnsit, so ist berselbe unter gleichzeitiger Uebersenbung bes ausgefüllten Formulars — bem Civilvorsitzenben ber Ersaufommission zuzuführen.

Hat ber Militärpflichtige am Aufgreifungsorte ober in bem betreffenden Aushebungsbezirke scinen Wohnsit, so genügt schriftliche Anzeige und Uebersendung des Formulars an den Civilvorsitzenden der Ersakkommission.

- 4. Ergibt fich, bağ ber Betreffenbe als Refrut ausgehoben, aber noch nicht zur Ginftellung gebracht worben, so ift in einer mit bemselben aufzunehmenben Berhandlung festzustellen
  - a) Bor= und Zuname,
  - b) Tag und Ort ber Geburt,
  - c) Wohnort ober zeitiger Aufenthaltsort,
  - d) In welchem Aushebungsbezirke und für welchen Truppen= theil ausgehoben,
  - e) Wo bisher ober zulett in Kontrole.

Diese Berhandlung ift sofort bem nachsten Bezirksfeldwebel ober Bezirkskommando zur weiteren Beranlassung zuzustellen.

Läßt sich bagegen bei ber Vernchmung nicht mit Sicherheit feststellen, bağ ber Betreffenbe seiner Melbes und Gestellungsspsicht nachgekommen ist, so ist berselbe — bei gleichzeitiger Uebersenbung ber Verhandlung — bem Bezirksselbwebel bezw. Bezirkskommanbo zuzuführen.

- 5. Ergibt sich, bağ ber Betreffenbe seiner aktiven Dien ft= pflicht bei einem Truppentheile gang ober theilweise genügt hat, so ist in ber mit bemselben aufzunehmenben Berhandlung festzustellen:
  - a) Vor= und Zuname,
  - b) Tag und Ort ber Geburt,
  - c) Wohnort ober zeitiger Aufenthaltsort,
  - d) Bei welchem Truppentheil gebient,
  - e) Datum bes Diensteintritte und ber Entlassung,
  - f) Wo bieber ober zulett in Kontrole.

Wegen Ginfenbung ber Berhandlung ober Buführung bes Betreffenben gilt bas zu vorstehend 4 Gesagte.

- 6. Ergibt sich, bag ber Betreffenbe ber Ersahreferve I ober Seewehr angehort, so ift in ber aufzunehmenben Berhands lung festzustellen:
  - a) Vor= und Zuname,

b) Tag und Ort ber Geburt,

c) Wohnort ober zeitiger Aufenthaltsort,

- d) Wann und in welchem Aushebungsbezirke bie Ueber= führung zur Erfahreserve I ober Seewehr ftattgefun= ben hat,
- e) Wo bisher ober zulett in Kontrole.

Wegen Einsendung ber Verhandlung ober Zuführung bes Betreffenden gilt bas zu 4 Gesagte.

#### III. Abignitt.

Grundfabe, nach welchen mit denjenigen innerhalb der im Eingange bezeichneten Altersgrenze befindlichen Personen zu verfahren ift, welche zwar giltige Militarpapiere haben, fich aber über Erfüllung der Melde- und Gestellungspflicht nicht ausweisen können.

A. Richterfüllung ber Melbepflicht.

Ber nach Maggabe feines Militarpapieres zur Melbung a) bei bem Stammrollenführer

ober b) beim Begirkefeldwebel

verpflichtet ist und biese Berpflichtung nicht erfüllt hat, ift unter Abnahme und Ginsendung ber Militärpapiere bei gleichzeitiger Angabe seines Wohnsitzes ober Aufenthaltsortes in den Fällen

ju a. bei bem Civilvorsitenden ber Ersattommission, in ben Fallen

zu b. bei bem nächsten Bezirksseldwebel ober Landwehr= Bezirks-Kommando zur Anzeige zu bringen.

B. Nichterfüllung ber Geftellungspflicht.

Ber nach Maggabe feiner Militarpapiere gur Geftellung

a) vor ben Erfatbehörben ober

b) vor ben Militärbehörben (Landwehr = Bezirks = Kommando ober Truppentheil)

verpflichtet ift und biefe Berpflichtung nicht erfullt hat, ift

in ben Fallen gu a unter Abnahme ber Militarpapiere bem Civilvorsigenden ber Ersakkommission,

in ben Fällen zu b bem nächsten Bezirksfeldwebel ober Landwehr=Bezirks=Kom= manbo zuzusühren.

#### IV. Abichnitt.

Sicherung der Strafvollstreckung der wegen Verlehung der Wehrpflicht ergangenen Erkenntniffe. Kontrole über die Militärverhältniffe der Einwanderer.

1. Die Gemeindes und Polizeibehörden sind verpflichtet, von allen zu ihrer Kenntniß gelangenden Fällen, in welchen den wegen Berletzung der Wehrpflicht bezw. wegen unerlaubter Auswanderung verurtheilten Personen Bermögen durch Erbsschaft oder Vermächtniß zufällt, im ersteren Falle dem Civils vorsitzenden der Ersattommission, im letzteren Falle dem LandswehrsBezirks-Kommando sosort Anzeige zu erstatten.

2. Wandern Personen im Alter vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 42. Lebensjahre zum Zwede der Niederlassung vom Auslande ein, oder kehren solche Personen nach erfolgter Auswanderung in das Inland zurück, so sind die Betressenden dem Civilvorsitzenden der Ersatsommission bei gleichzeitiger Uebersendungihrer Legitimationspapiere (Paß, Bürgerbrief 2c. 2c.) namhaft zu machen.

Mro 20273.

Munchen, 14. November 1885.

Betreff: Berfonatien.

Seine Majeftat ber Ronig haben Gich Allerhochft be-

am 3. be ben Berwaltungs: Affiftenten Speck bes Remontes bepots Benebifibeuern zum 1. Marz 1886 in ben Ruhestand treten zu laffen;

am 8. be ben Second-Licutenant Wild bes 11. Infanteric= Regiments von ber Cann zu ben Reserve-Offizieren bes Regi= mente zu versehen;

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ben Portepeefahnrich Georg hummel bes 11. Infanterie-Regiments von ber Tann zur Reserve zu beurlauben;

ben Rebanten ber Corps = Zahlungsstelle I. Armee-Corps, Rechnungsrat Pfoser, zum Pensionszahlmeister bei ber General= Militär=Kasse (Militär=Fonds=Kasse) — und den Rendanten Müller des Topographischen Bureaus des Generalstabes zum Buchhalter bei der Generals Militär=Kasse zu ernennen;

ben Buchhalter Völkl ber General Militar Raffe zum Renbanten ber Corps Zahlungsstelle I. Armee-Corps — und ben Assistenten Widtmann bes Proviantamts München zum Renbanten bes Topographischen Bureaus bes Generalstabes zu beförbern;

bem Berwaltungs = Uffiftenten Böhm bes Remontebepots Fürstenselb ben Titel eines Wirtschafts = Inspektors gebührenfrei zu verleihen. —

In eigener Buftanbigfeit verfügt bas Kriegsministerium:

bie Ernennung bes Unterveterinärs ber Reserve Bernhard von Gersheim (München II) zum Unterveterinär bes Friedenssstandes im 1. Chevaulegers: Reglment Kaiser Alexander von Rußsland, unter gleichzeitiger Beauftragung mit Wahrnehmung einer vakanten Beterinärstelle.

Ariegs-Ministerium.

v. Heinleth.

Der neroleAbe

Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 20166.

Münden, 9. November 1885.

Betreff: Eröffnung von Telegraphenftationen.

Im Laufe bes vorigen Monats sind in haunersborf, Reisbach und Schönau in Nieberbayern, bann in Rettenberg und Scheibegg in Schwaben und Neuburg Telegraphenstationen für ben allgemeinen Korrespondenzverkehr eröffnet worben.

Auch ber 3 km von ber Eisenbahnstation gleichen Namens entfernte Markt Frontenhausen ist nunmehr in das Telegra= phennetz einbezogen und mit der im Markte befindlichen Post= expedition eine Telegraphenstation verbunden.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Dberft.

9tro 20397.

München, 9. November 1885.

Betreff: Ausscheiden der Patronentaften aus bem Feldgerate ber Truppen.

Das Rriegsministerium trifft folgende Bestimmung :

Die nach Maßgabe ber Felbgeräts-Etats zu ben Truppens-Fahrzeugen gehörigen Patronenkasten n/K und Patronenkasten M/72 scheiben aus dem Felbgerät und gehen in die Verwaltung der Artillerie-Depots über.

Hierburch treten folgende Anderungen in ben Felbgerats-

Es ist zu ftreichen:

in bem Felbgerats-Etat für ein Infanterie= 2c. Bataillon . . . . . . Posit. 24 und 25 auf Seite 16, in bem Felbgerats-Etat für bie beiben Patronenwagen einer Kavallerie-Division Posit. 14 auf Seite 8.

Die Patronenkasten sind bementsprechend in den Feldgerats= Konten in Abgang zu stellen und an die Artillerie=Depots zu verausgaben.

Die mit ber Felbchargierung bei ben Truppen verbleibenben Kaften werben, wie die Felbchargierung felbst, fortan seitens ber Artillerie=Depots betachiert geführt werben.

Hiernach ist bas Weitere zu veranlassen.

Kriegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Oonh, Dberft.

Ptro 19454.

München, 10. November 1885.

Betreff: Anderungen und Nachtrage ju den Dienstbuchern.

Bu nachstehenben Druckvorschriften werben Unberungen und Nachtrage zur Berteilung gelangen und zwar:

burch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums: Underungen zu der "Zusammenstellung der Bestimmungen über die militärischen Berhältnisse der bei den bayerischen Gisenbahnen angestellten dienstpflichtigen Beamten, Bediensteten und ständigen Arbeiter und ihre Heranzichung zu Gisenbahnsormationen im Mobilmachungsfalle" (Druckvorschrift Kr. 32);

burch bie Inspektion bes Ingenieur=Corps und ber Festungen:

Underungen zu

1) bem Feldgerats-Etat für eine Felbtelegraphen-Abteilung (Drucks vorschrift 158),

2) bem Felbgerato-Etat für eine Reserve-Felbtelegraphen-Abteilung (Druckvorschrift 159),

3) dem Felbgeräts: Etat für eine Gisenbahnbau-Kompagnie (Drucks vorschrift 162),

4) bem Pontonier-Reglement für die R. B. Pioniere (Druckvorschrift 146).

## Aricgs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Dberft.

Nro 19955.

München, 11. November 1885.

Betreff: Beichaffung von Eglöffeln.

Im Garnisons- und Lazaret-Haushalte sind an Stelle der Eglöffel von Zinn fortan solche von Komposition bezw. Britannia- Metall zu beschaffen, welche mehr geeignet sind, die etatsmäßige Dauerzeit von 3 Jahren auszuhalten.

Die bezüglichen Testsetzungen in Beilage B V — A 35 und D 14 — sowie Beilage D XI ber Borschriften über Einrichtung

und Ausstattung ber Kasernen, bann in ben Beilagen G und H (libe Nr. 58) bes Reglements für bie Friedenslazarette werden hierburch modifiziert.

### Kriegs-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

Bogl, Oberftlieutenant. Stadler, Rriegsrat.

Mro 20081.

München, 12. November 1885.

Betreff: Borschriften, betreffend die Ausbildung von Militär-Telegraphisten am Festungs- bezw. Staats-Telegraphen, hier Anderungen und Zusätze.

Durch bie K. Inspektion bes Ingenieur-Corps und ber Festungen werben Anberungen und Zusätze zu ber "Dienstanweisung, betreffend die Ausbildung und Beschäftigung ber Militär-Telegraphisten bei den K. B. Staats-Telegraphen-Anstalten, München 1881" zur Berteilung gelangen.

## Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Couh, Dberft.

#### Geftorben find:

ber Militar = Berwaltunge = Setretar a. D. Hoffmann am 31. Oftober zu Lanbshut;

ber Hauptmann a. D. Lippl am 4. November zu Deggen= borf;

ber Major a. D. Freiherr von Reigenstein, Chrenkreuz bes Lubwigs-Orbens, am 5. November zu Bayreuth.

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

18. November 1885.

In halt: Berordnungen: a) Bollzug des Reichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfall- und Krantenversicherung vom 28. Mai 1885; b) Desgl., hier das Regulativ für die Wahlen der Bertreter der Arbeiter und der von diesen zu mählenden Beisitger zum Schiedsgericht.

Mrs 20560.

München, 16. November 1885.

Betreff: Bollzug des Reichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885.

Nachstehend werben die vom Reichsversicherungsamt zu § 5 Absat 9 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 erlassenen Ausführungsvorschriften (Bekanntmachung des Reichsversicherungs= amtes vom 30. September 1885) mit folgenden Verfügungen zur Kenntnis gebracht:

1) Die nachstehenden Ausführungsvorschriften finden für bie Betriebe ber Heeresverwaltung gleichmäßige Anwendung.

2) Die von den örtlichen (Betriebs=) Verwaltungen den Krankenkassen zu erstattenden Mehrbeträge an Krankengeld sind bei der Corps=Intendantur, in deren Bezirk die Verwaltung liegt, auf Grund der von den Krankenkassen eingereichten Liquidationen zur Wiedererstattung zu liquidieren.

Die Intendanturen haben die Mehrbeträge an Krankengelb auf den zur Übernahme der Koften der Unfallversicherung bestimmten

Jonbs, bezw. vorläufig vorschugweise anzuweisen.

3) Den Intenbanturen wird überlassen, für bie Einreichung ber bezüglichen Liquibationen größere Zeitabschnitte festzuseben.

#### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Abdrud.

### Bekanntmachung,

betreffend ben von ber Krankenkasse in ber Zeit von ber fünften bis zur dreizehnten Woche nach dem Unfall zu leistenden, Seitens des Betriebsunternehmers zu erstattenden Mehrbetrag an Krankengeld (§. 5 Absat 9 bes Unfallversicherungsgesetzes).

Vom 30. September 1885.

Auf Grund des S. 5 Absat 9 des Unfallversicherungsgesetzes erläßt das Reichs = Versicherungsamt die nachstehenden Ausführ = ungsvorschriften:

S. 1. Als Krankentassen im Sinne bes §. 5 Absat 9 bes Unsfallversicherungsgesetzes gelten: Die Gemeindekrankenversicherung, die Ortsz, Betriebsz (Fabrikz), Innungsz, Baukrankentassen, die Knappzschaftskassen, sowie die auf Grund des Gesetzes vom 7. April 1876 (ReichszGesetzlatt S. 125) errichteten eingeschriebenen Hulfskassen und die auf Grund landesrechtlicher Borschriften errichteten Hulfskassen, sosen die Mitglieder dieser Hulfskassen gemäß §. 75 des Krankenversicherungsgesetzes von der Verpflichtung, einer der vorgeznannten Kassen beizutreten, befreit sind.

S. 2. Der im S. 5 Absatz 9 cit. vorgesehene Mehrbetrag an Krankengelb ist vom Beginn der fünsten Woche (dem 29. Tage) nach Eintritt des Unfalls an dis zum Ablauf der dreizehnten Woche für jeden Tag zu gewähren, für welchen ein Unspruch auf Krankengeld gesetzlich oder statutengemäß besteht. Der Tag des Unfalls ist dei der Berechnung des Zeitablaufs nicht mit zu zählen.

Der Mehrbetrag ift nur bann zu gemähren, wenn ber Berlette gefetlich ober statutengemäß gegen Unfall versichert und ber Unfall beim Betriebe eingetreten ift. (§§. 1 und 2 bes Unfallversicherungsgesethes.)

S. 3. Ist der Verletzte in einem Krankenhause untergebracht, und hat derselbe Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat (vgl. S. 7 Absat 2 des Kranken=

versicherungsgesetzes), so ist bemselben ein Mehrbetrag auf Grund bes §. 5 Absat 9 bes Unfallversicherungsgesetzes insoweit zu leisten, als bas neben ber freien Kur und Verpstegung gewährte Kranstengelb ein Drittel bes bei ber Berechnung besselben zu Grunde gelegten Arbeitslohnes nicht erreicht. 1)

Hat dagegen der in einem Krankenhause untergebrachte Versletzte solche Angehörige nicht, so ist demselben ein Mehrbetrag auf Grund des S. 5 Absak 9 a. a. D. nur insoweit zu leisten, als ihm nach S. 21 Ziffer 3 des Krankenversicherungsgesches statutensgemäß ein Unspruch auf Krankengeld zusteht, und dieses den Betrag von einem Sechstel des bei der Berechnung desselben zu Grunde gelegten Arbeitslohnes nicht erreicht. 2)

- §. 4. Hülfökassen, welche an Stelle freier ärztlicher Behandslung und freier Arznei ein erhöhtes Krankengelb gewähren (§ 75 letter Sat des Krankenversicherungsgesetzes), haben dem verletzten Kassenmitgliede für die im §. 2 angegebene Zeit als Mehrbetrag auf Grund des §. 5 Absat 9 cit. so viel zu gewähren, als zur Erreichung von elf Zwölfteln des bei der Berechnung des Kranskengeldes zu Grunde gelegten Arbeitslohnes ersorderlich ist. 3)
- S. 5. Beträgt, abgesehen von dem Falle des S. 4, das gessetzliche oder statutenmäßige Krankengeld, welches der Verletzte aus einer Krankenkasse allein oder aus mehreren Krankenkassen zusammen zu beanspruchen hat, bereits zwei Drittel des bei der Berechnung desselben zu Grunde gelegten Arbeitolohnes oder mehr, so steht dem Verletzten aus S. 5 Abs. 9 cit. ein Anspruch auf einen

stehenden Verlegten zu gewährende Krankengelo von 1/8 auf 1/6 des Arbeitslohns.

2) Da nach §. 5 Abs. 9 cit. das Krankengelo von 1/9 auf 3/8, also um 1/6 zu erhöhen ist, so erhöht sich der im §. 75 letzter Sat des Krankenversicherungsgesetzes bestimmte Mindesterrag von 3/4, wovon 1/4 die Stelle freier

Rur vertritt, um 1/6, mithin auf 11/12.

Anmertung 1) Nach §. 7 Absat 2 des Krantenversicherungsgesetzes ift neben der freien Kur und Berpflegung die Salfte des in §. 6 daselost festgesetzen Krantengeldes zu leiften. Wird das nach §. 6 cit. zu gewährende Krantengeld gemäß §. 5 Abs. 9 cit. auf zwei Drittel des Arbeitslohns erhöht, so erhöht sich entsprechend das nach §. 7 Abs. 2 zu gewährende Krantengeld auf die Hälfte von zwei Dritteln, d. i. auf ein Drittel des Arbeitslohns.

<sup>\*)</sup> Nach §. 21 Ziffer 3 des Krankenversicherungsgesetzes kann neben freier Kur und Berpflegung in einem Krankenhause ein Krankengeld dis zu einem Achtel des durchschnittlichen Tagelohns auch Solchen bewilligt werden, welche nicht den Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohne bestritten haben. Hiernach verhält sich das dem alleinstehenden Verletzten höchstens zu gewährende Krankengeld zu dem Krankengeld, welches beim Vorhandensein von Angehörigen gemäß §. 7 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes zu gewähren ist, wie 1 zu 2. Wird nun das letztere Krankengeld gemäß der vorstehenden Anmerkung von 1/4 auf 1/8 des Arbeitslohns erhöht, so erhöht sich im gleichen Verhältniß das dem alleinstehenden Verletzten zu gewährende Krankengeld von 1/8 auf 1/8 des Arbeitslohns.

Mehrbetrag nicht zu. Gbensowenig hat in biesem Falle bie Krankenkasse auf Grund bieser Bestimmung einen Anspruch auf

Erstattung gegen ben Betriebsunternehmer.

S. 6. Bestehen Bebenken gegen ben Anspruch bes Versletten auf ben in S. 5 Absat 9 cit. vorgesehenen Mehrbetrag, so hat die Verwaltung der Krankenkasse dem Unternehmer dessjenigen Betriebes, in welchem sich der Unfall ereignet hat, von dem Anspruche Mittheilung zu machen und dessen Erklärung hierüber einzuholen. Können hierdurch die Bedenken nicht beseitigt werden, so hat die Verwaltung auch die Orts-Polizeibehörde sowie die Organe der betheiligten Berufsgenossenschaft um eine Meußerung zu ersuchen und nach dem Ergebnisse, vorbehaltlich der Entscheidung der für Streitigkeiten dieser Art zuständigen Behörde (§. 5 Abs. 11 a. a. O.), über den Anspruch nach bestem Ermessen zu beschließen.

§. 7. Die Auszahlung bes Mehrbetrages Seitens ber Krankenkasse hat in ber gleichen Beise und an benselben Zahl= terminen zu erfolgen, welche für bas gesetzlich ober statutenge= mäß zu gewährende Krankengelb bei ber Kasse eingeführt sinb.

§. 8. Die ber Krankenkasse in Befolgung bes §. 5 Absat 9 cit. erwachsene Mehrausgabe an Krankengelb ist ungesäumt nach ber Wiederherstellung bes verletzen Kassenmitgliedes, nach dem etwa erfolgten Ableben besselben, beziehungsweise nach Ablauf der breizehnten Woche nach Eintritt des Unfalls bei dem Unternehmer bessenigen Betriebes, in welchem der Unfall sich ereignet hat, zur Erstattung zu liquidiren.

§. 9. Der Liquidation ift bas nachstehende Formular zu

Grunde ju legen.

§. 10. Bei Betriebs: (Fabrik:) Krankenkassen und bei Knapp: schaftskassen kann abweichend von ben Bestimmungen in §§. 8 und 9 bie Liquidation nach freier Bereinbarung zwischen ben Betriebs: unternehmern und ben Kassenverwaltungen auch in bestimmten Zwischenräumen und für mehrere Kassenmitglieber gemeinschaftlich erfolgen.

Berlin, ben 30. September 1885.

Das Reichs= Versicherungsamt.

Bödiker.



Liquibation auf Grund bes §. 5 Absat 9 bes Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884. Rrankenkasse (Name, Art, Six): Auffichtsbehörde (Name, Sit): 1) Betrieb, in welchem fich ber Unfall ereignet hat; Name des Unternehmers (Firma); genaue Orts: angabe (eventuell Straße und Hausnummer): 2) Bor: und Buname des verletten Raffenmitaliebes: Wohnort, Wohnung: 3) Datum bes Unfalls: a. der Wiederaufnahme au a: der Arbeit, oder b. bes erfolgten Abzu b: lebens, oder c. des Ablaufs der dreis | zu c: zehnten Woche nach Eintritt bes Unfalles: 5) Angahl ber Tage, für welche bem Berletten vom Beginn ber fünften Boche nach Gintritt bes Unfalles bis jur Bieberherstellung (bis zum etwa erfolgten Ableben, beziehungsweise bis zum Ablauf der dreizehnten Woche) Krankengeld gezahlt worden ist: a. der Berechnung bes Krankengelbes zu Grunde gelegten täglichen Arbeitslohnes . . . M . . A b. (gefetlichen) (ftatutenmäßigen) Krankengelbes für ben Tag . . . c. auf Grund bes § 5 Absat 9 6) Betrag bes bes Unfallverficherungsgesetes für ben Tag gewährten Krankengelbes . . M. . . & 7) Berechnung. — Das verlette Raffenmitglied hat vom Beginn ber fünften Boche seit Eintritt bes Unfalles an Krankengelb insgefammt empfangen: und zwar für . . . Tage (vergl. Ziff. 5) à . . M. . . ما (vergl. Ziff. 6 c), zusammen . . . Dem Kaffenmitgliebe ftand für die gleiche Zeit (gesetlich) (statutenmäßig) zu und zwar für . . . Tage (vergl. Ziffer 5) à . . M. . . & (vergl. Ziffer 6 b), zusammen . . M. . . I Mehrauslage, welche der Kasse vom Betriebsunternehmer zu erstatten ist

| 8) Bemerkungen:                                                                                      |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Auf Grund des §. 5 Absat<br>werden Ew.<br>wird die<br>vorstandes vom er<br>Kasse zu Händen des Herrn | 3 9 des Unfallversicherungsgesetzes<br>zufolge Beschlusses des Kassen<br>gebenst ersucht, der unterzeichneter<br>die vorstehend begründete<br>(in Buchstaben) |  |  |  |  |
| Ort und Datum                                                                                        | Unterschrift:                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| An                                                                                                   |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Den vorstehend liquidirten Be                                                                        | trag von M g erhalten.                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Ori und Datum:                                                                                       | Unterschrift:                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

#### Bur Beachtung.

Nach §. 5 Abs. 9. bes Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 ist von Beginn ber fünften Woche nach Eintritt des Unfalles bis zum Ablauf der dreizehnten Woche das Krankengeld, welches den durch einen Betriedsunfall verletzen Personen auf Grund des Krankenversicherungsgesetzes gewährt wird, auf mindestens zwei Drittel des dei der Berechnung desselben zu Grunde gelegten Arbeitslohnes zu bemeisen. Die Differenz zwischen diesen zwei Dritteln und dem gesetzlich oder statutengemäß zu gewährenden niedrigeren Krankengelde ist der betheiligten Krankenkasse (Gemeinde-Krankenversicherung) von dem Unternehmer desjenigen Betriebes zu erstatten, in welchem der Unfall sich ereignet hat.

Streitigkeiten, welche aus Anlaß ber vorstehenden Bestimmung unter ben Betheiligten entstehen, sind nach Maßgabe des §. 5 Absah 11 a. a. D. und des §. 58 Absah 1 des Krankenversicherungsgesehes von der für die Krankenkasse zuständigen Aussichtsbehörde zu

entscheiben.



Mrs 20561.

Betreff: Bollzug bes Reichsgesetzes fiber die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, hier das Regulativ für die Wahlen der Bertreter der Arbeiter und der von diesen zu wählenden Beisitzer zum Schiedsgericht.

Das hier angefügte Regulativ wirb unter hinweis auf Ziffer 1 bes Restripts vom 6. Oktober 1885 Nro 18368 (Berordnungssblatt pag. 323) hierburch bekanntgegeben.

Mit Leitung der Wahlen — § 1 des Regulativs — werden die Borsitzenden der Schiedsgerichte beauftragt.

Wegen Ausführung ber Wahlen wird ben Intendanturen Weiteres zugehen.

# Ariego-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberst 3. D.

## Regulativ

betreffend

die Wahlen der Vertreter der Arbeiter und der von diesen zu wählenden Beisitzer zum Schiedsgericht auf Grund des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und des Ausdehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885

für ben

### Bereich der A. Bayerischen Heeresverwaltung

bom 16. November 1885.

Auf Grund der §§ 41 bis 44, §§ 47 und 49 des Unsfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 in Berbindung mit § 1 ff. des Ausbehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885 werden behufs der Wahl

1) ber Vertreter ber Arbeiter und

2) ber von biesen zu mahlenden Beisiter zum Schiebsgericht nachstehende Bestimmungen getroffen.

#### I. Wahl der Vertreter der Arbeiter.

## § 1.

Die Wahl ber Bertreter ber Arbeiter und ihrer Ersats manner erfolgt unter Leitung eines Beauftragten bes Kriegssministeriums für ben Bezirk jeder Corps-Intendantur mittelst schriftlicher Abstimmung. Die Zahl ber zu wählenden Bertreter ber Arbeiter beträgt für den Bezirk der Intendantur

bes I. Armee=Corps 16
" II. " .. 4

zusammen 20.

Die Abgrenzung ber Wahlbezirke und bie Bestimmung ber Zahl ber in jedem Wahlbezirke zu mählenden Bertreter der Arsbeiter wird durch die Corps-Intendantur unter Berücksichtigung der Zahl der Mitglieder bewirkt, welche den wahlberechtigten Kassen angehören und in Betrieben der Heeresverwaltung besichäftigt werden.

Die Zahl ber für ben Bezirk jeber Corps=Intendantur zu wählenden Bertreter ber Arbeiter, die Zusammensehung der Wahl= bezirke, sowie die auf jeden Bezirk entfallende Zahl der Arbeiter= vertreter sind aus einer Nachweisung ersichtlich, welche auf der Rückseite jedes Stimmzettels (§ 2) enthalten ist.

## § 2.

Die Vorstände berjenigen Ortse, Betriebse (Fabrike) und Innungskrankenkassen, sowie der Knappschaftskassen, welchen mine bestens zehn in den Betrieben der Heeresverwaltung und im Bezirk der betreffenden Corpse Intendantur beschäftigte versicherte Personen angehören, erhalten von der betreffenden Corpse Intensantur behufs der Wahl der Arbeitervertreter und ihrer Ersatsmänner je einen mit dem Stempel der Corpse Intendantur versschenen Stimmzettel, auf welchem der Wahlbezirk, der Name und die in Betracht kommende Mitgliederzahl der wahlberechtigten Kasse, endlich der Name und Wohnort des Beauftragten des Kriegsministeriums angegeben sind.

Formular licat bei.

Jebem Stimmzettel wird ein Exemplar biefes Bahlregula= tivs beigefügt.

#### § 3.

Als die in Betracht kommende Mitgliederzahl der Kasse gilt biejenige, welche von der örtlichen Berwaltungsbehörde in das der Corps-Intendantur eingereichte Berzeichnis der in dem betreffens den Betriebe beschäftigten Mitglieder der wahlberechtigten Kassen eingetragen worden ist.

## § 4.

Wählbar sind nur mannliche, großjährige, unfallversicher= ungspflichtige Kassenmitglieder, welche in Betrieben der Heeres= verwaltung und im Wahlbezirke beschäftigt sind, sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind.

## § 5.

Die Wahl erfolgt burch die seitens ber Kassenangehörigen gemählten Mitglieber ber Borstände ber zu einem Wahlbezirke gehörigen Kassen. Die ben Kassenvorständen angehörenden Vertreter ber Arbeitgeber sind von der Teilnahme an der Wahl ausgeschlossen.

Jeder Vorstand beruft zur Vornahme ber Wahl alsbald nach Empfang des Stimmzettels seine wahlberechtigten Mitglieder, welche darüber durch Stimmenmehrheit zu beschließen haben, wen sie durch Aussullung des Stimmzettels als Arbeitervertreter ober Ersatmann wählen wollen.

Behufs Ausübung ber Wahl haben bie genannten Vorstandse mitglieber unter Benutung bes auf bem Stimmzettel enthaltenen Vorbrucks bie Ramen und Wohnorte (Wohnungen) von so vielen wählbaren Personen in ben Stimmzettel einzutragen, wie von ihnen Arbeitervertreter und Ersatmänner zu wählen sind. Gleichszeitig ist für jede Person ber Betrieb, in welchem sie beschäftigt ist, anzugeben.

Der Stimmzettel ist von den Wählenden zu unterschreiben und mit der auf demselben vorgedruckten Bescheinigung zu verssehen, daß die wahlberechtigten Borstandsmitglieder in üblicher Weise zur Wahl eingeladen worden sind, und daß mehr als die Hälfte der Erschienenen denjenigen Personen, deren Namen in den Stimmzettel eingetragen worden, ihre Stimme gegeben hat.

Spatestens nach Ablauf von zwei Wochen nach Empfang bes Stimmzettels ist ber lettere portofrei an ben Beauftragten bes Kriegsministeriums einzusenben.

## § 6.

Stimmzettel, welche nicht ben richtigen Bordruck und ben Stempel ber Corps-Intendantur tragen, find ungultig. Etwaige Berichtigungen burfen nur durch Ausstreichen und Zusegen beswirft werben.

## § 7.

Die Beauftragten bes Kriegsministeriums, welche von ber Corps-Intendantur mit dem erforderlichen Listenmaterial versehen und von dem Tage der Absendung der Stimmzettel in Kenntnis gesetzt werden, stellen binnen zwei Wochen nach Ablauf der Einslieferungsfrist (§ 5) die Wahlergebnisse wahlbezirtsweise zusams men und nehmen hierüber unter Zuziehung eines vereidigten Protokollsührers für die Corps-Intendantur ein Protokoll auf, aus welchem die Namen und Wohnorte der Personen, auf welche Stimmen gefallen sind, die Zahlen der auf die einzelnen Personen entsallenen gültigen und ungültigen Stimmen (§§ 6, 20) und die Namen der gewählten Arbeitervertreter und Ersamänner zu ersehen sind. Der Grund der Ungültigkeit von Stimmzetteln oder Stimmen muß aus dem Protokoll ersichtlich sein.

## § 8.

Auf die in den Stimmzettel eingetragenen Personen entsfallen so viele Stimmen, wie von der Corps-Intendantur als Zahl der Mitglieder der wahlberechtigten Kasse in den Stimmzettel eingetragen worden sind (§§ 2, 3).

Über die Wahl entscheibet die einfache (relative) Mehrheit ber abgegebenen Stimmen, bei Stimmengleichheit bas von bem Beauftragten bes Kriegsministeriums zu ziehenbe Los.

Die Ermittelung bes Wahlergebnisses erfolgt getrennt, zu= nächst für bie Arbeitervertreter, bemnächst für bie Ersaymanner.

Sind in einem Wahlbezirk mehrere Arbeitervertreter und beren Ersamanner zu mahlen, so gilt berjenige, welcher die meisten Stimmen als Arbeitervertreter erhalten hat, als erster, berjenige, welcher die nächstmeisten Stimmen erhalten hat, als zweiter, ber=

jenige, welcher banach bie meisten Stimmen erhalten hat, als britter Arbeitervertreter und so fort.

Derjenige, welcher die meisten Stimmen als Ersatmann crehalten hat, gilt als erster Ersatmann des ersten, berjenige, welcher die nächstmeisten Stimmen erhalten hat, als erster Ersatmann des zweiten, berjenige, welcher danach die meisten Stimmen ershalten hat, als erster Ersatmann des britten Arbeitervertreters und so sort. Nach Ersüllung der Zahl der ersten Ersatmänner ist diesenige Person, welche weiter die meisten Stimmen als Ersatmann erhalten hat, als zweiter Ersatmann des ersten, derjenige, welcher die nächstmeisten Stimmen erhalten hat, als zweiter Ersatmann des ersten, derjenige, welcher danach die meisten Stimmen erhalten hat, als zweiter Ersatmann des dritten Arbeitervertreters gewählt und so fort. Ist eine Person als Arbeitervertreter gewählt, so kommen die auf dieselbe bei der Ersatmännerwahl etwa gefallenen Stimmen nicht mehr in Betracht.

## § 9.

Die gewählten Arbeitervertreter und Ersatmanner werben burch ben Beauftragten bes Kriegsministeriums von ber auf sie gefallenen Bahl unter Angabe bes Bezirks ber Corps-Intendantur, für welchen sie gewählt sind, schriftlich in Kenntnis gesetzt.

## § 10.

Wird bei ber ersten Wahl die vorgeschriebene Zahl ber Berstreter und Ersatymänner nicht erreicht, so wird unter Beachtung ber vorstehenden Bestimmungen eine Nachwahl vorgenommen. Die Wahl der Beisitzer zum Schiedsgericht wird badurch nicht aufsgehalten.

## II. Wahl ber Beisiter jum Schiebsgericht.

## § 11.

Die Wahl ber Beisitzer zum Schiedsgericht und ihrer Stellvertreter erfolgt durch die Arbeitervertreter, welche für den Bezirk der Corps-Intendantur gewählt sind. Dieselben treten zu diesem Zweck auf Einladung und unter Leitung des Beaustragten des Kriegsministeriums zusammen und haben sich hierbei durch das Schreiben, mittelst dessen sie von ihrer Wahl benachrichtigt worden sind (§ 9), zu legitimieren.

Der Wahlakt ist nicht früher als acht und nicht später als einundzwanzig Tage nach ber Feststellung bes Ergebnisses ber Wahl ber Arbeitervertreter (§ 7) anzuseten.

Gelangt das Ausbleiben eines der Eingelabenen rechtzeitig zur Kenntnis des Beauftragten des Kriegsministeriums, so ist der erste, und wenn auch das Ausbleiben dieses angezeigt wird, der zweite Ersatzmann zu dem Wahlakte einzuladen.

#### § 12.

Wählbar sind die in einem ber zum Schiebsgerichtsbezirke gehörenden Betriebe der Heeresverwaltung beschäftigten, dem Arsbeiterstande angehörenden versicherten Personen, welche Mitglieder einer der im § 2 genannten Kassen sind.

## § 13.

Die Wahl erfolgt ohne Rucksicht auf die Zahl der Erschienenen durch Stimmzettel, wobei jeder erschienene Arbeitervertreter eine Stimme hat. Dieselbe kann auch, sofern keiner der Erschienenen widerspricht, durch Acclamation erfolgen.

Die beiben Beisither, die beiben ersten und die beiben zweiten Stellvertreter find je in einem besonderen Bahlgange zu mablen.

## § 14.

Gemählt find bei jedem Wahlgange biejenigen, welche die einfache (relative) Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem Beauftragten bes Kriegsministeriums zu ziehende Los.

## § 15.

über die Wahl ist von dem Beauftragten des Kriegsminissteriums ein Protokoll aufzunehmen, welches von den anwesenden stimmberechtigten Personen mitzuvollziehen ist. Aus dem Protokoll müssen das Wahlversahren, die Namen und Wohnorte der erschiesnenen stimmberechtigten Personen, die Zahlen der auf die einzelnen Personen entfallenen gültigen und ungültigen Stimmen und die Namen und Wohnorte der Gewählten zu ersehen sein. Der Grund, weshalb einzelne Stimmzettel oder Stimmen sur ungültig erklärt vorden sind (§ 20), muß in das Protokoll ausgenommen werden.

Die gemählten Beifitzer und beren Stellvertreter werben burch ben Beauftragten bes Kriegsministeriums von ber auf fie gefallenen

Bahl ichriftlich in Kenntnis gefett.

Lehnt einer ber Gewählten die Wahl aus einem gesetlichen Grunde ab (§§ 24, Absat 2 und 49, Absat 2 des Unfallverssicherungsgesetzes), so ist, falls der Gewählte bei dem Wahlatt anwesend ist, sofort, andernfalls im Wege schriftlicher Abstimmung eine Nachwahl durch den Beauftragten des Kriegsministeriums herbeizzuführen.

Lehnt der Gewählte die Wahl ohne gesetslichen Grund ab, so ist nach § 49, Absat 3 und 4 a. a. D. zu versahren.

## III. Gemeinfame Bestimmungen.

## § 17.

Die vierjährigen Wahlperioden laufen vom Tage bes Ins: lebentretens ber Unfallversicherung — bem 1. Oktober 1885 — ar.

## § 18.

An die Wahl der Beisitzer zum Schiedsgericht und ihrer Ersamanner schließt sich in Gegenwart der erschienenen Arbeitersvertreter die Auslosung der nach zwei Jahren ausscheidenden Arsbeitervertreter an. Zu diesem Zwecke wird der Name eines jeden Arbeitervertreters auf einen besonderen Zettel geschrieben. Die Zettel werden in eine Urne gelegt und aus derselben durch einen von dem Beauftragten des Kriegsministeriums zu bestimmenden anwesenden Arbeitervertreter so lange Zettel gezogen, die die Zahl der Auszulosenden erreicht ist.

Ift die Bahl ber Arbeitervertreter eine ungerade, so ist die

Hälfte ber nächst kleineren Zahl auszulosen.

Über die Auslosung ist von dem Beauftragten des Kriegs= ministeriums ein Protokoll aufzunehmen, welches von den an= wesenden Arbeitervertretern mitzuvollziehen ist.

Der Beauftragte bes Kriegsministeriums hat bie nach ber Losung ausscheibenben Bersonen von ihrer Auslosung in Kenntnis zu seten.

Die ausgelosten ober später im regelmäßigen Bechsel aussscheibenden Personen bleiben so lange in Funktion, bis die Reuswahlen stattgefunden haben.

Binnen acht Tagen nach ber Wahl ber Beisiter zum Schiedssgericht reicht ber Beauftragte bes Kriegsministeriums die von ihm ausgenommenen sämtlichen Protosolle unter Beisügung der Stimmzettel der betreffenden Corps-Intendantur ein. Lettere hat dem Kriegsministerium (vergl. § 48 des Unfallversicherungsgesetzes), über den Aussall der Wahlen der Beisitzer zum Schiedsgericht und über den Aussall der Wahlen der Arbeitervertreter Bericht zu erstatten.

## § 20.

Stimmen, welche auf nicht Wählbare entfallen ober bie Gewählten nicht beutlich bezeichnen, werben nicht mitgezählt.

Befinden sich auf einem Stimmzettel die Namen von mehr Personen eingetragen, als zu wählen sind, so sind nur die Stimmen gultig, welche auf die zuerst und bis zur Erfüllung der Zahl der zu Wählenden eingetragenen Namen entfallen.

Über die Gültigkeit von Stimmzetteln und Stimmen ent= scheibet vorbehaltlich der Beschwerde an das Landes-Versicherungs= amt und bis zur Errichtung eines solchen an das Reichs-Ber= sicherungsamt der Beauftragte des Kriegsministeriums.

Streitigkeiten über bie Gultigkeit ber vollzogenen Wahlen werben vom Lanbesversicherungsamt und bis zur Errichtung eines solchen vom Reichs = Versicherungsamt entschieben. Befindet bas selbe bie Ungultigkeit einer vollzogenen Wahl, so ist die betreffende Wahl nach Maßgabe bieses Regulativs zu wiederholen.

Ist die Wahl eines Arbeitervertreters oder Ersamannes ungültig erklärt worden, so ist die Wahl der Schiedsgerichtsbeissiger nur dann zu wiederholen, wenn in der Entscheidung festsgestellt worden ist, daß die Ungültigkeit der Wahl des Arbeitersvertreters oder Ersamannes auf die Wahl der Schiedsgerichtssbeissigter von Einfluß gewesen ist.

## § 21.

Alle Zustellungen bes Kriegsministeriums und seiner Beaufstragten an die wahlberechtigten Kassenvorstände, an die Arbeitersvertreter und die gewählten Personen erfolgen, sofern sie den Lauf von Fristen bedingen, durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes aegen Empfangsschein.

### IV. Bergütungen.

§ 22.

Die zur Wahl der Schiedsgerichtsbeisitzer erschienenen Berstreter der Arbeiter erhalten aus der Kasse der Heeresverwaltung auf Anweisung der Corps-Intendantur Ersatz für notwendige bare Auslagen und entgangenen Arbeitsverdienst, letzteren nach der Accordsbezw. Tagelohnklasse, welcher der Arbeitervertreter in dem Betriebe, in welchem er beschäftigt ist, angehört.

Für Reisen, welche die Bertreter der Arbeiter auf Einladung oder Anordnung der Corps-Intendantur oder des Borsitzenden des Schiedsgerichts unternehmen, erhalten dieselben außer der Entsschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, die bei Aussührung von Dienstreisen zuständigen Reisekoften und Tagegelber und zwar nach den Sätzen für Unterbeamte, sofern ihnen nicht höhere Reisezgebührnisse zustehen. Bertreter der Arbeiter, welche ein sestzstehendes Monatseinkommen beziehen, erhalten keine Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst.

Die dieserhalb aufzustellenden Liquidationen, belegt mit einer Bescheinigung der örtlichen Berwaltungsbehörde über die Höhe des zuständigen Accords bezw. Tagelohnsates, sind nach Schluß des Wahltermins (§ 11) von dem Beauftragten des Kriegsministeriums hinsichtlich der in Ansatz zu bringenden Tage und zurückgelegten Entsernungen auf ihre Richtigkeit zu prüsen und zu bescheinigen und von ihm alsdann sofort an die Corps-Intendantur zur Zahlsungsanweisung einzusenden. Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an das Kriegsministerium zulässig.

München, 16. November 1885.

Ariegs-Minifterium.

## Muszug aus dem Anfallversicherungs-Gefete.

(Bergl. ben Gingang bes Regulativs.)

## IV. Bertretung ber Arbeiter.

### § 41.

Jum Zwed ber Bahl von Beisitzern zum Schiedsgericht (§ 46), ber Begutachtung ber zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften (§§ 78, 81) und ber Teilnahme an der Bahl zweier nichtständiger Mitglieder des Reichs-Versicherungs-amts (§ 87) werden für jede Genossenschaftssektion und, sosern die Genossenschaft nicht in Sektionen geteilt ift, für die Genossenschaft Bertreter der Arbeiter gewählt.

Die Bahl ber Bertreter muß ber Bahl ber von ben Betriebsunternehmern in ben Borftanb ber Sektion beziehungsweise ber Genoffenschaft gewählten Mitglieber gleich sein.

## § 42.

Die Bahl erfolgt burch die Vorstände berjenigen Orts., Betriebs- (Fabrit-) und Innungs- Krankenkassen, sowie berjenigen Knappschaftskassen, welche im Bezirke ber Sektion beziehungsweise der Genossenschaft ihren Sit haben und welchen mindestens zehn in den Betrieben der Genossenschaftsmitglieder beschäftigte versicherte Personen angehören, unter Ausschluß der Vertreter der Arbeitgeber. Wählbar sind nur männliche, großjährige, auf Grund diese Gesess versicherungspflichtige Kassenmitglieder, welche in Betrieben der Genossenschaftsmitglieder und im Bezirke der Sektion beziehungsweise der Genossenschaft beschäftigt sind, sich im Besiede der bürgerlichen Ehrenrechte besinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind.

## § 43.

Die Verteilung ber Bertreter ber Arbeiter auf örtlich abzugrenzende Teile der Genoffenschaft wird mittelst eines Regulativs bestimmt, welches durch das Reichs-Bersicherungsamt oder, sofern es sich um eine Genoffenschaft oder Sektion handelt, welche über die Grenzen eines Landes nicht hinausgeht, durch die Landes-Zentralbehörde oder die von berselben zu bestimmende höhere Berswaltungsbehörde zu erlassen ist.

Die Wahl ber Vertreter ber Arbeiter erfolgt nach näherer Bestimmung bes Regulativs unter ber Leitung eines Beaustragten berjenigen Behörbe, von welcher bas Regulativ erlassen worden ist.

Für jeben Vertreter sind ein erster und ein zweiter Ersatsmann zu mählen, welche benselben in Behinderungsfällen zu ersetzen und im Falle des Ausschreidens für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben.

Die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Alle zwei Jahre scheibet bie Hälfte ber Vertreter und Ersatmanner aus. Die erstmalig Ausscheibenben werben burch bas Los bestimmt, bemnächst entscheibet bas Dienstalter. Die Ausscheibenben können wiedergewählt werben.

Die Vertreter erhalten aus ber Genossenschaftstasse auf Answeisung bes Genossenschaftsvorstandes nach den durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Sätzen Ersatz für notwendige bare Auslagen und entgangenen Arbeitsverdienst. Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an diejenige Behörde, welche das Regulativerlassen hat (§ 43), zulässig. Dieselbe entscheidet endgültig.

## § 47.

Jebes Schiebsgericht besteht aus einem ständigen Borsitzenben und aus vier Beisitzern.

Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten, mit Ausschluß der Beamten berjenigen Betriebe, welche unter dieses Gesetz fallen, von der Zentralbehörde des Landes, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ift, ernannt. Für den Vorsitzenden ift in gleicher Weise ein Stellvertreter zu ernennen, welcher ihn in Behinderungsfällen vertritt.

Zwei Beisitger werben von ber Genossenschaft ober, sofern die Genossenschaft in Sektionen geteilt ist, von der beteiligten Sektion gewählt.
Wählbar sind die stimmberechtigten Genossenschaftsmitglieder, sowie die
von denselben bevollmächtigten Leiter ihrer Betriede, sofern sie weder
dem Vorstande der Genossenschaft, noch dem Vorstande der Sektion,
noch den Bertrauensmännern angehören und nicht durch richterliche
Unordnung in der Berfügung über ihr Bermögen beschränkt sind.

Die beiben anberen Beisitzer werben nach naherer Bestimmung bes Regulativs (§ 43) von ben im § 41 bezeichneten Bertretern ber Arbeiter aus ber Zahl ber in ben Betrieben ber Genossenschaft beschäftigten, bem Arbeiterstanbe angehörenben versicherten Personen, welche ben im § 42 genannten Kassen angehören, gewählt

Für jeben Beifiger find ein erfter und ein zweiter Stellvertreter zu mahlen, welche ihn in Behinderungefallen zu vertreten haben.

Die Beisitger und Stellvertreter werben auf vier Jahre gewählt. Alle zwei Jahre scheibet bie Hälfte ber Beisitzer und ihrer Stellvertreter aus. Die erstmalig Ausscheibenben werben burch bas Los bestimmt, bennnächst entscheibet bas Dienstalter. Scheibet ein Beisitzer während ber Wahlperiode aus, so treten für ben Rest berselben die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Wahl für ihn ein. Ausscheidende Beisitzer und Stellvertreter sind wieder wählbar.

## § 49.

Der Borfitenbe und beffen Stellvertreter, bie Beifiter und beren Stellvertreter find mit Beziehung auf ihr Umt zu beeibigen.

Auf bas Amt ber Beisitzer bes Schiebsgerichts finden bie Bestimmungen ber §§ 24, Absat 2, und 25 Anwendung.

Die von den Versicherten gewählten Beisither erhalten nach ben durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Satzen Ersat für den ihnen infolge ihrer Teilnahme an den Verhandlungen entgangenen Arbeitsverdienst. Die Festsetzung des Ersatzes sowie der baren Auslagen erfolgt durch den Vorsitzenden.

Die Behörbe, welche bas im § 43 vorgesehene Regulativ erlassen hat, ist berechtigt, die Übernahme und die Wahrnehmung ber Obliegenheiten des Amts eines Beisipers oder Stellvertreterd durch Gelostrasen bis zu fünshundert Mark gegen die ohne gesetzlichen Grund sich Weigernden zu erzwingen. Die Gelostrasen fließen zur Genossenschaftskasse.

Berweigern die Gewählten gleichwohl ihre Dienstleiftung, ober kommt eine Wahl nicht zu stande, so hat, so lange und so weit dies der Fall ist, die untere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Sit des Schiedsgerichts belegen ist, die Beisitzer aus der Zahl der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ernennen.

<sup>\*) § 24,</sup> Abj. 2.

Die Ablehnung der Mahl ift nur aus denselben Gründen zulässig, aus welchen das Amt eines Bormundes abgelehnt werden kann. Eine Wieders wahl kann abgelehnt werden.

§ 25.

Die Mitglieder der Borftande und die Bertrauensmänner verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt, sosern nicht durch das Statut eine Entschädigung für den durch Bahrnehmung der Genoffenschaftsgeschäfte ihnen erwachsenden Zeitverluft bestimmt wird. Bare Auslagen werden ihnen von der offenschaft ersetzt, und zwar, soweit sie in Reisetosten bestehen, nach sesten, 'r Genoffenschaftsversammlung zu bestimmenden Säten.

Stimmgettel fur die Wahl der Vertreter der Arbeiter.



Begirt ber Musführungsbehörbe: Intenbantur bes ...

| in                            | 7                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               | (bie Nummern und die Zusammensetzung Bahlbezirke siehe umseitig).           |
| Wahlberechtigte Raffe         | (Rame, Sit)                                                                 |
| Zahl der für den Be<br>Betrad | zirk der vorgenannten Ausführungsbehörde in temmenden Kassenmitglieder:     |
|                               |                                                                             |
|                               | (Stimmenzahl.)                                                              |
|                               | eten Kassenvorstandsmitglieder mahlen (vers bes Wahlregulativs):            |
| als Arbeitervert              | reter:*) als Ersaymänner:                                                   |
|                               | Wohnort, Wohnung. Beschäftigt im Betriebe igabe ber örtlichen Berwaltung —) |
| 1.                            | ( 1.                                                                        |
|                               | 1 0                                                                         |
|                               | 2.                                                                          |
| 2.                            | 1,                                                                          |
|                               | 2.                                                                          |
| 3.                            | 1.                                                                          |
|                               | J                                                                           |

Befcheinigung.

Daß die wahlberechtigten Kassenvorstandsmitglieder in üblicher Weise zur Wahl der Bertreter der Arbeiter eingeladen worden sind, und daß mehr als die Hälfte der Erschienenen benjenigen Verschieden beren Namen vorstehend eingetragen sind, ihre Stimme gegeben haben, bescheinigen

<sup>\*)</sup> Bergleiche umseitig, wie biele Arbeitervertreter ber Begirt gu mahlen hat.

| Nummer<br>bes<br>Wahl-<br>bezirks | Zusammensetzung<br>ber<br>Wahlbezirke | Zahl<br>ber in bem<br>Wahlbezirte<br>zu<br>wählenben<br>Arbeiter-<br>vertreter | Bezeichnung<br>ber Aus-<br>führungs-<br>behörbe | Name<br>und<br>Wohnort<br>des Beauftragten<br>des<br>Kriegsministeriums |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                       |                                                                                |                                                 |                                                                         |
|                                   |                                       |                                                                                |                                                 |                                                                         |
|                                   |                                       |                                                                                |                                                 |                                                                         |
|                                   |                                       |                                                                                |                                                 |                                                                         |
|                                   |                                       |                                                                                |                                                 |                                                                         |
|                                   |                                       |                                                                                |                                                 |                                                                         |

## Koniglich Bayerisches Ariegeministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

**No** 46. 21. November 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Geloverpstegungs-Reglement für das baherische heer im Frieden, hier Fassungsänderung der §2 24, 34 und 95; b) Bestimmungen für den Vollzug des Haupsberucktats sir 1885/86; c) Landwehrbezirtseinteilung, hier Berlegung der 4. Kompaquie des Landwehrbataillonebezirtes Augsburg von Zusmarshausen nach Augsburg; d) Personalien; e) Tieteinteilung für die einmaligen Ausgaben des Haupsburg Wiltiar-Etats pro 1885/86. 2) Sterbsall.

Mrs 20025.

München, 19. November 1885.

Betreff: Geldverpstegungs:Reglement für das bayerijche Heer im Frieden, hier Fassungsänderung der §§ 24, 34 und 95.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung vom 3. b. Mis Allergnäbigst zu bestimmen geruht, baß

- 1) ber § 24, 1 bes Gelbverpflegungs-Reglements für bas baperische Heer im Frieden vom 27. Januar 1878 bie aus nachstehendem Anhang ersichtliche Fassung erhält,
- 2) bas Rriegsministerium bie hieraus sich ergebenben weiteren rebaktionellen Unberungen bes gebachten Reglements eintreten laffe.

Im Unschlusse an biese Allerhöchste Entschließung verfügt bas Kriegsministerium:

a) Go find in bem bezeichneten Reglement zu ftreichen:

§ 24,3 Zeile 2 und 12/13 (vergl. Nachtrag III Seite 5/6) bie Worte: "180 Tagen",

§ 34, 1 Zeile 1, bann 2 Zeile 4 bie Worte: "90 Tagen".

b) Ebendaselbst ist

§ 34, 3 Zeile 2 ftatt "90 Tage" zu feten: "3 Monate", § 95, 2 Zeile 10 ftatt "45 Tagen" zu feten: "11/2 Monat".

## Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef der Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

#### § 24. Beim Urlaub.

. 1) Beurlaubte Offiziere erleiben, wenn über ben Gehaltsbezug nicht ausnahmsweise andere Bestimmung getroffen ist, während ber ersten 1½ Monate \*) bes Urlaubs keine Gehaltsverkurzung.

Fur weitere 41/2 Monate tritt ein Abzug vom Gehalt ein, welcher beträgt bei einem jahrlichen Gehalt von

| 12000 M |                    |         | täglich | 16 M 50 A,                         |
|---------|--------------------|---------|---------|------------------------------------|
| 9000 M  | bis ausschließlich | 12000 M | ,,      | 12 M - S,                          |
| 7800 M  | " "                | 9000 M  | "       | 9 M - 13,                          |
| 5400 M  | <i>n</i> "         | 7800 M  | "       | 7 M 50 A,                          |
| 3600 M  | " "                | 5400 M  | ,,      | 4 M 13,                            |
| 2160 M  | " "                | 3600 M  | ,,      | 2 M 50 A,                          |
| 1860 M  | " "                | 2160 M  | ,,      | 2 M 25 A,                          |
| 1440 M  | ,, ,,              | 1860 M  | ,,      | 1 M. 75 A,                         |
| 1080 M  | " "                | 1440 M  | ,,      | 1 M. 25 A,                         |
| 900 M   |                    | 1080 M  | ,,      | $1 \mathcal{M} - \mathcal{A}^{**}$ |

Nach Ablauf von 6 Monaten, sowie im Falle ber Urlaubsüberschreitung wird bas Gehalt tageweise mit bem vollen Betrage in Abzug gebracht; für ben 31. Tag eines Monats ist ein Abzug nicht zu berechnen.

<sup>\*\*)</sup> Der Gehaltsabzug der Zeugfeldwebel, Zeugfergenten, Ballmeister und Garnisonsbauausscher beträgt für jede volle 150 M des Jahresgehaltes nach Abrechnung der Fondsbeiträge täglich 20 I.



<sup>\*)</sup> Ganze Monate werden nach dem Kalender berechnet, halbe Monate besgleichen, wenn der Anfang oder das Ende des Urlaubs in die Mitte eines Kalender-Monats fällt; andernfalls find halbe Monate gleich 15 Tagen zu rechnen. Die Tage der Ab- und Anmeldung kommen bei Berechnung der Urlaubsdauer nicht in Betracht.

Mro 20756.

München, 20. November 1885.

Betreff: Bestimmungen für den Bollzug des Saupt-Militar-Etate für 1885/86.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung d. d. Hohenschwangau ben 18. November 1885 bie Ausschreibung, nachstehenber Bestimmungen für ben Bollzug bes Haupt-Militär-Etats für 1885/86 Allergnäbigst zu genehmigen geruht:

## A. In Bezug auf Formationsanderungen, Stellenmehrungen und -minderungen.

1.

Die Stellenzahl ber expedierenben Sefretare bes Kriegs= minifteriums wird um 2 geminbert.

2.

Der Stand ber Abjutanturoffiziere erhöht sich um einen Stabsoffizier vom Pensionsstande.

3.

Wegen ber Allerhöchst genehmigten Anberungen an ber Friedensetatsstärke mehrerer Truppenteile 2c. wird auf die mit Kriegsministerial=Restript vom 5. September 1885 Aro 16749a (Verordnungsblatt Seite 299) ausgegebenen Friedens = Verpsteg= ungsetats der Truppen für 1885/86 Bezug genommen.

4

Der etatsmäßige Stand an Unterbeamten bei ber Garnisons= verwaltung Munchen wird um einen Heizer erhöht.

5.

Bei ber Inspektion ber Militar = Bilbungsanstalten ift ein Zahlmeifter=Aspirant etatsmäßig.

6.

Für die Kriegkakabemie und für die Artillerie= und Ingenieur= schule wird je eine Stelle eines Bureau= und Hausdieners neu geschaffen, für das Kadettencorps die Zahl der Auswärter um 1 erhöht. Die Stellen ber Portiers, bes Kanzleifunktionars und ber Hausdiener ber Kriegsschule werben kunftig nicht mehr durch Untersbeamte besetzt, sondern zur Übernahme der Dienste der Portiers Militäranwärter unter Gewährung einer entsprechenden Zulage nebst freier Unterkunft mit Heizungs und Erseuchtungsmaterial in Berwendung genommen, dann zur Verrichtung der Dienste des Kanzleifunktionars und der Hausdiener Mannschaften aus der Linie kommandiert.

8

Der Stand an Zeugpersonal beim Artilleriebepot Ingolstadt wird um 1 Zeugseldwebel und 2 Zeugsergenten, dann an Untersbeamten beim Hauptlaboratorium um 1 Rachtwächter erhöht.

## B. In Bezug auf die Geld- &c. Kompetenzen der Offiziere, Arzte und Beamten.

9

Die Gehaltskompetenzen nachstehender Beamten und Untersbeamten werden wie folgt festgesett :

- a) für die Geheimen expedierenden Sekretare des Kriegsministeriums auf 3000 bis 5400 M., burchschnittlich 4200 M.;
- b) für die erpedierenden Sekretare des Kriegsministeriums auf 2250 bis 3750 M., durchschnittlich 2850 M.;
- c) für bie Geheimen Kanzlei : Sekretare bes Kriegsministeriums auf 3000 bis 5400 M., burchschnittlich 4200 M.;
- d) für die Kanzlei = Sekretare des Kriegsministeriums, des General=Auditoriats, des Generalstades und der Remonte=Inspektion auf 1800 bis 3300 M., durchschnittlich 2550 M.;
- e) für die Oberauditeure des General = Auditoriats auf 5600 bis 7500 M., durchschnittlich 6550 M.;
- f) für den Rendanten des Generalstades auf 1800 bis 2700 M., durchschnittlich 2250 M.; derselbe ascendiert im Gehalte nach Maßgabe seiner Anciennetät gemeinsam mit den Buchhaltern 2c. des Militär=Kassenwesens;
- g) für den Rendanten des Montierungsbepots auf 3000 bis 4500 M., durchschnittlich 3750 M.;
- h) für ben Controleur bes Montierungs-Depots auf 2100 bis 2550 M., burchschnittlich 2310 M.;

i) für ben Packmeister bes Montierungsbepots auf 930 bis 1080 M., durchschnittlich 1005 M.;

k) für die Magazinsbiener des Montierungsbepots auf 675 bis

825 M., durchschnittlich 750 M.;

1) für die Garnisonsverwaltungsbirektoren auf 3000 bis 3600 M., burchschnittlich 3300 M.;

m) für die Maschinisten und Heizer bei den Garnisonsverwaltungen und Garnisonslazaretten auf 1080 bis 1620 M., durchschnittlich 1254 M.;

n) für die Corps-Stabsapothefer auf 1800 bis 3000 M., durch=

schnittlich 2400 M;

o) für ben Verwaltungsassistenten ber Remonte-Inspektion auf 900 bis 1500 M., burchschnittlich 1200 M.; berselbe erhält unter Ausscheidung aus ben Wohnungsgeldzuschußberechtigten freie Dienstwohnung und ein Naturalienbeputat im pensionsfähigen Gesamwerte von 780 M. und ascendiert im Gehalt nach Maßgabe seiner Anciennetät gemeinsam mit den Verwaltungssassisstenten der Remontedepots;

p) für die Administratoren ber Remontedepots auf 2700 bis

3600 M., durchschnittlich 3150 M;

qu) für ben Renbanten ber Inspektion ber Militärbildungsanstalten auf 2400 bis 3000 M., burchschnittlich 2700 M.; berselbe erhält außerbem freie Dienstwohnung mit Feuerungs= und Ersleuchtungsmaterialien=Deputat im pensionsfähigen Gesamtwerte von 598 M. und ascendiert im Gehalte nach Maßgabe seiner Anciennetät gemeinsam mit den Garnisonsverwaltungs=Obersinspektoren;

r) für ben Verwaltungsassistenten ber Inspektion ber Militärbilbsungsanstalten auf 1575 bis 1950 M., durchschnittlich 1762,50 M.; berselbe erhält außerbem freie Dienstwohnung mit Feuerungsund Erleuchtungsmaterialiens Deputat im pensionsfähigen Gesamtwerte von 478 M. und ascendiert im Gehalte nach Maßsgabe seiner Anciennetät gemeinsam mit den Kasernens Inspektoren;

s) für die Bureau= und Hausdiener der Kriegsakademie und der Artillerie= und Ingenieurschule auf 600 bis 840 M., durch= schnittlich 720 M.; dieselben erhalten freie Dienstwohnung mit Feuerung und Erleuchtung im pensionsfähigen Gesamt= werte von 186 M. und ascendieren im Gehalte nach Maßgabe ihrer Anciennetät gemeinsam mit den Unterbeamten (Portiers und Auswärter) des Kadettencorps;

t) für die Unterbeamten (Portiers, Aufwärter) des Kadettencorps auf 600 bis 900 M., durchschnittlich 720 M.; dieselben erhalten unter Ausscheidung aus den Wohnungsgeldzuschußberechtigten freie Dienstwohnung mit Fenerung und Erleuchtung im pensionsfähigen Gesamtwerte von 186 M.;

u) für ben Rendanten ber Militär-Strafanstalten auf 1950 bis 2400 M., durchschnittlich 2175 M.; derselbe erhält unter Aussscheidening aus ben Wohnungsgeldzuschußberechtigten freie Dienstwohnung mit Feuerungs- und Erleuchtungsmaterialien-Deputat im pensionsfähigen Gesamtwerte von 538 M. und ascendiert im Gehalte nach Maßgabe seiner Anciennetät gemeinsam mit den Garnisonsverwaltungs-Inspektoren.

v) für ben Rendanten des Invalidenhauses auf 1950 M. bis 2400 M., durchschnittlich 2175 M.; berselbe erhält freie Dienstwohnung mit Feuerungs- und Erleuchtungsmaterialien- Deputat im pensionsfähigen Gesamtwerte von 538 M. und ascendiert im Gehalte nach Waßgabe seiner Anciennetät gemein- sam mit den Garnisonsverwaltungs-Inspektoren.

#### 10.

Bom Jahre 1885/86 ab beträgt bas Durchschnittsgehalt ber unter Ziffer 9 lit. a — d aufgeführten Beamten bis auf weiteres vorerst noch, und zwar ad a 4000 M, ad b 2750 M, ad c 3950 M und ad d 2300 M

#### 11.

Die Mantoentschäbigung für ben Rendanten und für bie zwei Benfionszahlmeister ber Generalmilitärkasse wird von je 75 M. auf 150 M. jährlich erhöht.

#### 12.

Dem Direktor ber Oberfeuerwerkerschule wird vom 1. April laufenden Jahres ab bis auf weiteres eine Zulage von jährlich 900 M. gewährt.

#### 13.

Den Unteroffizieren zc. ber Besatzung von Glaße Lothringen ift die seitherige besondere Zulage auch für das Etatsjahr 1885/86 zu zahlen.

Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Gentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.
Digitized by GOOGIC

Mro 20051.

München, 21. November 1885.

Betreff: Landwehrbezirkeinteilung, hier Berlegung der 4. Kompagnie des Landwehrbataillonsbezirkes Augsburg von Zusmarshaufen nach Augsburg.

Der Sitz ber 4. Kompagnie des Landwehrbataillonsbezirkes Augsburg wird vom 1. April 1886 ab von Zusmarshausen nach Augsburg verlegt.

## Ariege-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef der Bentral - Abteilung : Oirt, Oberft 3. D.

9iro 20751.

München, 21. November 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst be-

am 26. August b. 38 zu gestatten, bağ ber Second-Lieutenant Schwein von ber Reserve bes 2. Infanterie-Regiments Kronpring, unbeschabet ber Rechte Dritter, ben Familiennamen Stein annehme und führe;

am 13. bs ben Major Keller vom Generalstab ber 2. Division zu jenem bes II. ArmeesCorps, — bie Hauptleute von ber Zentralstelle bes Generalstabes Landmann zum Generalstab ber 2. Division — und Grafen von Bothmer zu jenem ber 3. Division, — bann ben Seconds Lieutenant Freiherrn von Laßberg à la suite bes 10. InsanteriesRegiments Prinz Ludwig in den etatsmäßigen Stand bieses Regiments zu versehen;

am 18. be die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Orbens zc. Auszeichnungen zu erteilen, und zwar: bem Hauptmann Freiherrn von und zu ber Tann = Rathsamhausen, Komspagnie-Chef im 8. Infanterie-Regiment Pranch, für das Rittersfreuz 2. Klasse bes Orbens der Königlich Württembergischen Krone, — bem Premier-Lieutenant Freiherrn von Perfall & la suite bes 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Maximilian, Persönlichen

Abjutanten Seiner Königlichen Hoheit bes Prinzen Leopold von Bayern, für ben Königlich Preußischen Roten Abler=Orden 4. Klasse, — bem Second=Lieutenant Hermann Freiherrn von Gebsattel bes 1. Ulanen=Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen Reiches und von Preußen für das Kitterkreuz 1. Klasse des König= lich Württembergischen Friedrichs=Ordens, — bem Hauptmann a. D. Freiherrn von Lamezan für den Kaiserlich Russischen St. Stanis= laus=Orden 2. Klasse, — dem Second=Lieutenant a. D. Arnold für das Commandeurkreuz 2. Klasse des Königlich Spanischen Ordens Isabella der Katholischen; — ferner dem Feldwebel Ernst Palm des Infanterie=Leid=Regiments für die Königlich Preußische Kriegerverdienstmedaille am weiß= und orangefarbenen Bande — und dem Militärmusikdirigenten und Obermusikmeister der Garnison München Friedrich Hunn des 2. Infanterie=Regiments Kronprinz für die Großherzoglich Babische goldene Verdienstmedaille;

ben Hauptmann Bram, Kompagnie-Chef im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Major mit Pension zur Disposition zu stellen;

ben Abschied mit Pension zu bewilligen: bem Major 3. D. Freiherrn Ebner von Sschenbach, — ben Hauptleuten und KomspagniesChefs Maiholzer bes 16. Infanteries Regiments König Alsons von Spanien, biesem unter gebührenfreier Verleihung bes Charakters als Major, — und Meyerhofer bes 1. FußsurtilleriesRegiments Bothmer, — bem PremiersLieutenant Söllner bes 13. Infanteries Regiments Kaiser Franz Joseph von Östersreich, sämtlichen mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm, — bann dem SecondsLieutenant Pfeiffer des 2. PioniersBataillons;

## zu ernennen:

zum Kompagnie-Chef ben Hauptmann Hafel, bisher übers gahlig, im 3. Infanterie-Regiment Prinz Rarl von Bayern;

zu Artillerie=Offizieren bie Second=Lieutenants Leineder — und Sartorius Freiherrn von Waltershausen im 2. Felb= Artillerie=Regiment Horn;

## zu beförbern:

zu Hauptleuten bie Premier = Lieutenants Riederer im 2. Infanterie=Regiment Kronprinz — und Bäumler im 1. Fuß= Urtillerie=Regiment Bothmer, beibe als Kompagnie=Chefs, — bann

Fleischmann im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn als Batterie-Chef;

zu Premier = Lieutenants die Second = Lieutenants Moser, kommandiert als Abjutant beim Landwehr = Bezirks = Kommando Kempten, im 2. Infanteric = Regiment Kronprinz, — Schneider, kommandiert zur Equitations = Anstalt, im 3. Chevaulegers = Regiment Herzog Waximilian, — Martin überzählig im 1. Ulanen = Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm des Teuischen Reiches und von Preußen, — Steindel im 2. Feld = Artillerie = Regiment Horn, — Zehrer im 1. Fuß = Artillerie = Regiment Bothmer — und Keller bei der Gendarmerie Kompagnie von Mittelfranken;

jum Zeug-Premier-Lieutenant ben Zeug-Lieutenant Müller von der Gewehrsabrik;

zu Second-Lieutenants die Portepcefähnriche Gottfried von Münster im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofterreich — und Joseph Fels überzählig im 4. Chevaulegers-Regiment König;

jum Zeug-Lieutenant ben Zeugfeldwebel Karl Knauf vom Artillerie-Depot Munchen;

jum Portepeefahnrich ben Unteroffizier August Pfeiffer im 5. Infanterie = Regiment Großherzog von heffen;

ferner am gleichen Tage

bem Hauptmann Fuche, Batteric-Chef im 4. Felb-Artillerie= Regiment Konig ein Patent vom 12. September 1883 zu verleihen;

ben nachgenannten Offizieren 2c. bes Beurlaubtenstandes ben Abschied zu erteilen: bem Premier-Lieutenant Siegert — und bem Second Lieutenant Stabler bes 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — ben Second-Lieutenants Rafer Bach bes 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Osterreich — und Bumm bes 2. Fuß-Artillerie-Regiments; — bem Usistenzarzt 2. Klasse Dr Buhl (Uschaffenburg);

ben Kasernen: Inspektor, Second: Lieutenant a. D. von Wißell, ber Garnisons: Berwaltung Germersheim zum 1. März 1886 in ben Ruhestand treten zu lassen. —

In eigener Buftanbigkeit verfügt bas Rriegeministerium:

bie Rommanbierung bes Oberstlieutenants Giehrl, Abteilungschefs im Generalstab, als standiges Mitglieb ber OberStudien: und Examinations : Kommission an Stelle des Majors von Grauvogl vom Generalstab der 1. Division.

## Ariegs-Ministerium.

#### v. Heinleth.

Der

Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Durch Berfügung bes General-Rommandos I. Armee-Corps wurden die Zahlmeister Krebs beim 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf — und Kaiser beim 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich eingeteilt, — die Zahlmeister Letterer vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer zum 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter — und Ectert vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf zum 1. Fuß-Artillerie-Regiment Bothmer versett.

Nro 20705.

Munchen, 20. November 1885.

Betreff: Titeleinteilung für die einmaligen Ausgaben des haupt-Militar-Etats pro 1885/86.

Die Einteilung ber Titel ber einmaligen Ausgaben bes Haupt= Militär=Etats wird für bas Rechnungsjahr 1885/86 vom Kriegs= ministerium festgesetzt, wie folgt:

## Rapitel 1.

Gelbverpflegung.

Titel 1. Zur Gewährung von Zulagen an die Unteroffiziere 2c. bei ben Besatzungstruppen in Elsaß=Lothringen.

Magazineverwaltungewefen.

Titel 2. Zur Erbauung einer Militar=Backerei nebst Magazins= und Dienstwohnungs=Gebäuben in Burzburg (1884/85 Titel 2).

Garnisonsvermaltungsmesen.

Titel 3. Zur Erbauung einer Infanterie=Bataillons=Kaserne in Nürnberg (1884/85 Titel 3).

- Titel 4. Zur Erbauung einer Infanterie=Bataillon8=Kaserne in Bamberg (1884/85 Titel 5).
- Titel 5. Bur Berbefferung ber Rafernierung in Speper.
- Titel 6. Zur Erbauung von zwei Exerzierhäusern für je brei Bataillone in München, einem Exerzierhaus für brei Bataillone in Ingolstabt und einem Exerzierhaus für zwei Bataillone in Neuburg.

## Militar = Mebizinalmefen.

Titel 7. Zum Neubau eines Garnisons-Lazarettes zu Regensburg (zum Grunberwerb).

### Remontemefen.

Titel 8. Zur Erweiterung ber Remonte=Depots und zu größeren Meliorationen (1884/85 Titel 6).

## Artillerie= und Baffenwesen.

- Titel 9. Zur Ergänzung bes Sollstandes an Gewehren und zur Erhöhung der Reserve für den Austausch der im Gesbrauche befindlichen Gewehre, sowie zur Bewassnung der nicht mit Gewehren versehenen Mannschaften der Fußtruppen mit Revolvern (1884/85 Titel 7).
- Titel 10. Für Wieberinstanbsetzung ber ausgeschiebenen Gewehre M/69 (1884/85 Titel 8).
- Titel 11. Bur Erbauung einer Geschützremise auf bem Lager Lechfelb.
  - Bur Komplettierung und Ausruftung ber Artil= lerie= und Ingenieur=Belagerungs=Trains.
- Titel 12. Zur Munitionsausruftung bes Artillerie=Belagerungs= trains.
- Titel 13. Bur Komplettierung bes Materials (1884/85 Titel 16).
- Titel 14. Bur Komplettierung bes Ingenieur-Belagerungstrains.

## Ingenieurwesen.

- Titel 15. Zur Erbauung eines Magazinsschuppens für bas 1. Bionier=Bataillon in Ingolstabt.
- Titel 16. Zuschuß zur Tilgung bes für außerorbentliche Bedürfnisse bes Heeres aufgenommenen Anlehens (Geset vom 28. Februar 1880, Geset; und Berordnungsblatt Nro 14. 1884/85 Titel 9).

## Aus dem Porjahre gehen über:

Garnisonsvermaltungsmesen.

Titel 17. Zum Neubau eines Casernements für 2 Estabronen in Bamberg (1884/85 Titel 4).

Titel 18. Zur Erbauung einer Infanterie = Bataillons = Raserne in Würzburg (1884/85 Titel 10).

Titel 19. Beitrag für die Kanalisierung der sogenannten Kleinen Donau in Dillingen (1884/85 Titel 13).

Bu Ginrichtungs= und Ausstattungskoften, sowie zu sonstigen einmaligen Bedürfnissen infolge Erhöhung ber Friedens= Prasenzstarte des Heeres auf Grund bes Reichsgesetzts vom 6. Mai 1880, Reichsgesetzblatt Seite 103.

Titel 20. Zur Beschaffung ber Hanbseuers und blanken Waffen, ber Geschütze und bes Artilleriematerials, sowie ber Felbchargierung und ber ersten Ausrustung mit Exerziers munition für die nen sormierten Truppenteile, sowie für die hinzu tretenden Kriegssormationen (1884/85 Litel 15).

## Kriegs-Ministerium — Militär-Skonomie-Abteilung.

Bogl, Oberfilieutenant. Lechner, Geheimer Rriegerat.

## Geftorben ift:

ber Premier-Licutenant Baum bes 4. Infanterie-Regiments König Karl von Württemberg (Landwehr) am 8. November zu Strafburg.

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



## Verorduungs-Blatt.

München.

.No 47. 27. November 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen bezw. Bekanntmachungen: a) und b) Bersonalien; c) Traindepot-Bersonal. 2) Sterbfälle.

Nto 21006.

München, 27. November 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben burch Allerhochfte Entschließung d. d. Hobenschwangau ben 24. be nachfolgende Bersfügungen Allergnädigst zu treffen geruht:

## I. Befördert werden:

## ju Generalmajoren:

bie Obersten Ritter von Hoffmann (1), Commandeur bes 4. Infanterie=Regiments König Karl von Württemberg, unter Stellung à la suite der Armee, — De Ahna (2), Sektions= Chef bei der Inspektion des Ingenieur=Corps und der Festungen, — Ritter von Kylander (3), Bevollmächtigter zum Bundesrat des Deutschen Reiches und Militär=Bevollmächtigter in Berlin, bisher à la suite des 2. Schweren Reiter=Regiments Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, unter Stellung à la suite der Armee, — von Staudt (4), Chef des Generalstades II. Armee=Corps;

#### gu Dberften :

bie Oberftlieutenants Dürig (2), Commanbeur bes 2. Ulanen= Regiments König, — Syller (1), Commanbeur bes 4. Chevau= legers-Regiments König, — Baur (3), verwendet im Reichsbienst als Artillerie-Offizier vom Plat in Ulm, à la suite bes 1. Fuß-Artillerie-Regiments Bothmer, — und Fürst von Oetstingen= Wallerstein (4) à la suite der Armee;

## ju Bberftlieutenants:

bie Majore (Graf von Lerchenfeld Brennberg (5), Seiner Majestät bes Königs Flügel-Abjutant, — Erombetta (1), etatsmäßiger Stabsoffizier im 5. Chevaulegers Regiment Prinz Otto, — Ummon (2), Direktor ber Gewehrfabrik, — und Passavant (3), Artillerie-Offizier vom Plat in Germersheim, biese beiben à la suite bes 2. Fuß-Artillerie-Regiments;

## zu Majoren:

bie Hauptleute Landmann (2) beim Generalftab ber 2.,
— und Graf von Bothmer (3) beim Generalftab ber 3. Division.

## II. Ernannt werden:

jum Commandeur des 3. Infanterie-Regiments Pring Farl von Bagern:

ber mit ber Fuhrung biefes Regiments beauftragte Oberft= lieutenant Grunberger;

jum Commandeur des 13. Infanterie-Negiments Kaifer Erang Joseph von Ofterreich:

ber etatsmäßige Stabsoffizier bes Infanterie-Leib-Regiments, Oberftlieutenant Rellner;

jum etatsmäßigen Stabsoffizier des Infanteric-Leib-Regiments:

ber Bataillons : Commandeur im 10. Infanteric : Regiment Prinz Lubwig, Major Freiherr von Poißl, unter Beförberung zum Oberstlieutenant (4);

3um Bataillons - Commandeur im 10. Infanterie - Regiment Pring Ludwig:

ber Major Leeb, bisher übergablig in biefem Regiment;

jum Kompagnie-Chef im 1. Infanterie-Regiment Konig:

ber Hauptmann Schagler, bieber übergablig in biesem Regiment.

## UI. Berfett merden:

ber Oberst Kühlmann, Commandeur bes 13. Infanteries Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, in gleicher Eigensschaft zum 4. Infanteries Regiment König Karl von Württemberg; — ber Hauptmann Grobe, Kompagnics Chef im 1. Infanteries Regiment König, unter Beförberung zum Major (1), auf die erste Hauptmannsstelle des 10. Jusanteries Regiments Prinz Ludwig.

## IV. Charakterisiert werden:

## als Generalmajore:

bie Obersten Freiherr von Hutten zum Stolzenberg, Oberhofmeister Ihrer Königlichen Hoheit ber Prinzessin Amalie von Bayern, à la suite ber Leibgarde ber hartschiere, — von Orff, Direktor bes Topographischen Bureaus bes Generalstabes, — Freiherr von Reihenstein, Commandeur der Militar-Schießeschule, — und von Schelhorn, Commandeur bes Kadetten-Corps;

## als Oberften:

bie Oberstlieutenants Schreiner, Chef ber 1. Ingenieurs Direktion, — und Lautenschläger & la suite bes Ingenieurs Corps, Lehrer an ber Artilleries und Ingenieurs Schule; — bie Oberstlieutenants z. D. und LandwehrsBezirks-Commandeurs Wensunger in Rosenheim — und Macco in München II;

## als Oberftlieutenants:

ber Major von Red, Chef ber Genbarmerie: Kompagnie von Mittelfranken; — bie Majore z. D. und Landwehr: Bezirke: Commanbeurs Hönig in Straubing — und von Praun in Zweibruden;

biefe famtlichen Charafterverleihungen gebührenfrei.

Ariegs-Ministerium.
v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

9tro 21007.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden:

am 22. bs ben Unterarzt Wilhelm Chitein im 1. Ulanen= Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen zum Assistenzarzt 2. Klasse zu beförbern;

am 23. bo ben Generalmajor & la suite ber Armee Herzog Maximilian Emanuel in Banern, Königliche Hocheit, auf Rachsuchen von ber Dieustleiftung bei ber Remonte-Inspektion zu entheben;

bie Portepeefähnriche Johann Fischt bes 1. Train=Bataillons zum 13. Infanterie=Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofter=reich — und Erich Keller bes 2. Train=Bataillons zum 8. Infanterie=Regiment Pranch zu versetzen;

ben Studienlehrer am Kabetten-Corps Dr Kleitner, Premier = Lieutenant a. D., entsprechend seinem Unsuchen aus bem Staatsdienste zu entlassen und seinen Austritt aus der Kategorie der mit der Erlaubnis des Tragens der Unisorm verabschiedeten Offiziere zu bewilligen;

am 24. bs ben Oberften a. D. Pfeufer als Generalmajor — und ben Oberftlieutenant a. D. Leeb als Oberft gebührenfrei . zu charakterisieren; — ferner

mit ber Wirksamkeit vom 1. Dezember 1. 36 bem Obersten Lautenschläger & la suite bes Ingenieur=Corps, unter Beslassung in ber Lehrthätigkeit an ber Artillerie = und Ingenieur=Schule, ben Abschied mit Bension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen;

ben Veterinar 2. Klasse Wohlwend im 6. Chevaulegers= Regiment Großfürst Konstantin Nikolajewitsch zum Beterinar 1. Klasse zu beförbern. —

In eigener Zuständigkeit verfügt bas Kriegsministerium:

bie Kommandierung des Majors Freiherrn von Zoller, Bataillons-Commandeurs im Infanterie-Leib-Regiment, als stänsbiges Mitglied der Ober- Studien- und Examinations-Kommission an Stelle des zum Commandeur des 13. Infanterie- Regiments

Kaiser Franz Joseph von Österreich ernannten Oberstlieutenants. Kellner.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef ber Zentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Durch das General-Kommando II. Armees Corps wurde der Seconds Lieutenant Ott des 15. Infanteries Regiments König Albert von Sachsen vom Kommando als Abjutant des Landswehrs Bezirks: Kommandos Ansbach enthoben, — dagegen der Premier-Lieutenant Hendenreich des 3. Jäger-Bataillons als Absjutant zum genannten Landwehr-Bezirks-Kommando kommandiert.

Der Premier=Lientenant Hölzle des 6. Infanterie=Regi= ments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, wurde der Funktion als Regiments=Abjutant enthoben — und der Second-Lieutenant Regnet des 1. Pionier=Bataillons zum Bataillons=Ubjutanten ernannt.

Nro 20852.

München, 25. November 1885.

Betreff: Traindepot-Bersonal.

Seine Majestät ber König haben zufolge Allerhöchster Entschließung d. d. Hohenschwangau ben 20. Rovember l. Js Allergnäbigst zu verfügen geruht, daß

1) das Unterpersonal der Train-Depots (Schirrmeister und Depots schreiber) aus dem Etat der Train-Bataillone in den der Train-Depots übertritt:

2) die ersten Offiziere der Train-Depots die Disziplinarstrafgewalt und Besugnis zur Urlaubserteilung eines Kompagnie-Chefs erhalten;

3) nach beenbeter Mobilmachung ber Train-Bataillone die Funttionen des Depotvorstandes auf die ersten Offiziere der Train-Depots übergehen;

4) die Commandeure ber Train-Bataillone, in deren sonstigen. Berhältnisse zu den Train-Depots sich nichts ändert, die Disziplinarstrafgewalt und Besugnis zur Urlaubserteilung eines Regimentscommandeurs über das ihnen unterstellte Depot-Personal mit der Maßgabe ausüben, daß in Bertretungsfällen diese Besugnisse an die ersten Offiziere der Train-Depots übergehen.

Bum Bollzuge wirb bestimmt:

Der Übergang bes Trainbepot-Unterpersonals aus bem Etat ber Train-Bataillone in jenen ber Train-Depots hat mit bem 1. April 1886 stattzufinden.

Die Mannschaften empfangen von biesem Zeitpunkte ab bie Löhnung von den Train-Depots und werden, soweit Raum vorshanden, in den Depot-Wohngebäuden untergebracht; mit den übrigen Gebührnissen ist das qu. Personal, wie bisher, von den Train-Bataillonen abzufinden.

Die Bestimmungen in Ziffer 2 und 4 ber Allerhochsten Entschließung treten sofort in Kraft.

## Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Dirt, Oberft 3. D.

## Gestorben sind:

ber Major à la suite f. E. Graf von Arco=Zinneberg, Großkomtur bes Ritter=Orbens vom Heiligen Georg und Ritter bes Kaiserlich Königlich Österreichischen Leopold = Orbens, am 13. November zu Meran in Tivol;

ber Generallieutenant a. D. Freiherr von Pobewils, Komtur des Militär-Berdienstordens, Mitter 1. Klasse des Berzbienstordens vom Heiligen Michael, Ehrenkreuz des Ludwigs-Ordens, Komtur 2. Klasse des Großherzoglich Hessischen Berdienstzordens Philipps des Großmütigen, Ehrenkreuz 1. Klasse des Fürstlich Lippsichen Gesamt-Haus-Ordens, Komtur 2. Klasse des Herzoglich Nassauschens Adolfs von Rassau mit Schwertern, Inhaber des Königlich Preußischen Konen-Ordens 2. Klasse und des Königlich Preußischen Kronen-Ordens 2. Klasse mit dem Stern, am 25. November zu Umberg.

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

"

. 10 48. 2. Dezember 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Befanntmadjungen: a) Bollgug der Bundesfarteltonvention vom 10. Februar 1831; b) Geldverpflegungs-Reglement für das banerische Beer im Frieden, hier Kommandierung und Beurlaubung der Militaranwarter; c) Berfonalien; d) Rapitel- und Titelein-teilung des Saupt-Militar-Ctate; e) Micteentschädigung der Beamten bei Berfenungen; f) Berechnung der für die Gewährung der Darichverpfleg. ungs - Gebuhrniffe festgeseigten Dauer Der Abwesenheit tommandierter Mannichaften von der Garnison; g) Gisenbahntransport - Angelegenbeit; h) Bahneröffnung; i) Eröffnung von Telegraphenstationen. 2) Sterbfall.

Mro 20242.

München, 30. November 1885.

Betreff: Bollgug ber Bundestartelfonvention vom 10. Februar 1831.

Die Bekanntmachung des K. Staatsministeriums des K. Hauses und bes Außern vom 7. November 1. 38 Nro 12193 1 (Gefet: und Berordnungeblatt Seite 613/14), betreffend ben Bollgug ber Bundeskartelkonvention vom 10. Februar 1831, wird nachstehend zur Kenntnis ber Armee gebracht.

Bezüglich ber hierburch veranlaften Abanberung bes Gelb= verpflegungs = Reglements fur bas bayerifche Beer im Frieden bleiben weitere Bestimmungen vorbehalten.

> Briege-Minifterium. v. Seinleth.

> > Chef ber Bentral - Abteilung : Girt, Oberft 3. D.

Abbruck.

Mro 121931.

Befanntmachung, ben Bollzug ber Bundestartelfonvention vom 10. Februar 1831 betr.

## A. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern.

Die Königliche Regierung hat durch eine unter'm Heutigen vom Königlichen Staatsministerium des Königlichen Hauses und bes Aeußern mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs abgegebene Erklärung mit den Regierungen der sämmtlichen Deutschen Bundesstaaten ein Uebereinkommen abgesschlossen, wonach auf die sernere Gewährung der in Art. 9 der Bundeskartelkonvention vom 10. Februar 1831 für Einlieserung von Deserteuren und mitgenommenen Pferden sestgesetzten Prämien gegenseitig Verzicht geleistet wird.

Vorstehendes wird unter Bezugnahme auf die Bekanntmachsungen vom 28. Februar 1864 und vom 31. März 1868, die Bundeskartelkonvention betreffend, (Reggs. Bl. von 1864 S. 217 ff. und von 1868 S. 587 ff.) zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Munchen, ben 7. November 1885.

## Frhr. v. Crailsheim.

Der General-Sefretar: Frhr. v. Bölbernborff.

Mrs 20853.

München, 30. November 1885.

Betreff: Geldverpstegungs-Reglement für das bayerische heer im Frieden, hier Kommandierung und Beurlaubung der Militäranwärter.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung vom 20. b. Wits Allergnäbigst zu bestimmen geruht:

1) Die Einstellung von Gemeinen für ohne Löhnung abstommandierte und ohne Löhnung beurlaubte Unteroffiziere hat in Wegfall zu kommen.

2) Die in nachfolgenbem Anhange enthaltenen Bestimmungen treten als §§ 39 und 39 a an Stelle bes bisherigen § 39 bes Gelbverpflegunge-Reglemente fur bas baverifche Beer im Frieden.

3) Vorftebenbe Bestimmungen treten vom 1. Januar 1886

ab in Rraft.

Das Kriegsministerium hat hiernach bas Beitere zu veran= laffen. —

Borftebende Allerhöchste Entschliegung wird mit Folgenbem gur Renntnis ber Armee gebracht:

## Bu 1 unb 2.

Das Gelbverpflegungs = Reglement erleibet nachstebenbe Un=

berungen :

- a) In § 6, 2 find im Absat 1, Zeile 1 und 2 die Worte "obne Löhnung abkommandierte und ohne Löhnung beurlaubte" zu ftreichen, bagegen im Absat 2, Zeile 1 hinter "für bie vorgebachten" bie Worte einzuschalten: "sowie fur bie ohne Löhnung abtom= manbierten und ohne Löhnung beurlaubten".
- b) 3m § 92, 1 Absat 2 find in Zeile 2 hinter "gur Brobebienstleistung" bie Worte einzureihen : "ober zur informatorischen Beschäftigung".

c) 3m § 92, 2 find im Abfat 2 in ber erften Reile hinter

"39, 2" einzufügen: "sowie § 39 a, 2".
d) Im § 97, 2 f in Zeile 1 ist hinter "zur Probedienst= leiftung" hinguguseten: "ober gur informatorischen Beschäftigung".

e) Um Schluffe bes § 97, 2 f ift bingugufügen:

"In ben Verpflegungs-Rapporten ift ferner anzugeben, an welchem Tage ber Kommanbierte ober Beurlaubte (§ 39) ben Zivilver= forgungsschein erhalten, sowie ob der Kommandierte Familie hat ober nicht. Das Einberufungsschreiben ber Unftellungsbehörbe und ber fonftige, die Beschäftigung bes Militaranwarters betreffenbe Schriftmechsel ift ber Berpflegungs=Liquidation beizufugen".

## Au 3.

a) War vor bem 1. Januar 1886 burch Einstellung von Gemeinen für ohne Löhnung abkommanbierte ober ohne Löhnung beurlaubte Unteroffiziere die Gefamtzahl ber nach ben Berpflegungs= Etats zu lohnenben Gemeinen überschritten, fo ift zum gebachten Termin eine entsprechende Anzahl ber letteren zur Disposition ber Truppenteile bezw. auf bestimmte Zeit zu beurlauben (§ 5 bes

Geldverpflegunge=Reglemente).

b) Insoweit am 1. Januar 1886 Militäranwärter zur informatorischen Beschäftigung beurlaubt sind, ist ber Urlaub in ein Kommando umzuwandeln. Auf die nach § 39, 1 des Geldverspstegungs-Reglements zulässige Dauer des letzteren kommt die des vorhergegangenen Urlaubs zur informatorischen Beschäftigung in Anrechnung.

## Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Dirt, Oberst 3. D.

Anhang.

6 39.

## Rommandierung und Beurlaubung ber Militar-Anwarter im Intereffe ihrer Zivilverforgung.

1) Die Militär = Unwärter, das heißt die Inhaber des Zivilvers forgungsscheines, werden zwecks Beschäftigung in einer den Militär = Unwärtern vorbehaltenen Stelle (Unstellung auf Probe, Probedienstleistung, informatorische Beschäftigung) kommandiert und haben während der Dauer dieses Kommandos [§§ 14 und 19 der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern = und Unterbeamtenstellen bei den Reichos und Staatsbehörden mit Militär=Unwärtern]\*) unter Wegsall aller sonstigen Gebührnisse, mit Ausnahme der Großmontierungsstücke, Unspruch auf ein sestes monatliches Ginstommen, welches je nachdem sie Familie\*\*) haben oder nicht, beträgt:

<sup>\*)</sup> Die Bestimmungen der oben ermähnten §§ 14 und 19 fiber die Dauer der zivildienstlichen Beichäftigung finden auf die bei anderen als den Reichstund Staatsbehörden für Militär-Anwärter vorbehaltenen Stellen sinngemäße Anwendung.

<sup>\*\*)</sup> Familie in bemfelben Ginne wie im § 35, 3.

Zum sesten Ginkommen werben unbestimmte Gebühren ober Bergütungen nicht gerechnet, chensowenig alle Diensteinsnahmen, welche in ungewissen, lediglich von den wirklich gesleisteten Arbeiten abhängigen Einnahmen (wie 3. B. Kopialiensvergütungen) bestehen. Ist dem Anwärter von der Behörde ein Minimals Ginkommen garantiert, so gilt dieses als "festes" Einkommen.

Erreicht bas Einkommen, welches die Kommandierten von der Anstellungsbehörde beziehen, die obigen Beträge nicht, so wird ihnen das Fehlende vom Truppenteil gezahlt.\*) Etwaige den Militär = Anwärtern mit Rücksicht auf die Teuerungsver= hältnisse am Stationsorte bewilligte Lokalzulagen kommen hierbei nicht in Aurechnung.

Das oben festgesette Ginkommen wird unverfürzt weiter gezahlt, wenn die Betreffenden außerhalb des Kommandoortes gegen Gewährung von Diaten beschäftigt werden.

Nach Ablauf der Probezeit (Anstellung auf Probe, Probe-

<sup>\*)</sup> Fir die Tage der hin- und Rudreise, welche auf die Kommandozeit nicht in Anrechnung tommen, erhalten sie neben der beim Truppenteil bezogenen Löhnung den Berpstegungs-Zuschuß und das Brotgest der Garnison (auch für den 31. Tag eines Monats), serner an Reisegebührnissen:

a) für Gifenbahn: einen Requisitionsschein, falls nicht Freifarte gemahrt ift;

b) für Dampfichiff: falls nicht Requisitionsschein erteilt werden tann, die Fahrtoften für den 2. Play, und

c) für Landweg: 10 Pfennig für das Rilometer, sowie in allen 3 Fallen a) b) c) an Rebentoften 1 Pfennig für das Rilometer.

Bei der Rudtehr auf eigenen Antrag werden Reifegebuhrniffe nicht gemahrt.

bienstleistung) hört die Gemährung eines jeden Zuschusses an die Militär-Anwärter auf. Lettere treten alsdann entweder zum Truppenteil zurück\*) oder scheiden aus dem Etat desselben aus. Dabei ist es ohne Einfluß, ob der Ausscheidende dann ein Zivileinkommen erhält oder nicht.

Wird das Kommando burch Krankheit unterbrochen, so kann ber Betreffende eine entsprechende längere Zeit bei der Behörde verbleiben. Während einer solchen Krankheit sind die Gesbührnisse nach den obigen Festsetzungen zahlbar, falls nicht die

Aufnahme in ein Wilitar= 2c. Lazaret erfolgt.

2) Militar-Anwarter konnen mit samtlichen Gebührnissen \*\*) bis zur Dauer von brei Monaten zwecks Beschäftigung in einer ben Militar-Anwartern nicht vorbehaltenen Stelle ober um sich eine Stelle (gleichviel obihnen vorbehaltene ober nicht vorbehaltene) behufs späteren Eintritts in bieselbe zu suchen, beurlaubt werben.

Bei einer Unterbrechung burch Krankheit gilt bas für bie gleiche Unterbrechung von Kommandos unter 1) Gesagte.

3) Die Bestimmungen unter 1) und 2) finden auf die Inhaber ber Anstellungs-Bescheinigung gleichfalls Anwendung.

#### § 39 a.

Dienstleiftung in militarifc organisierten Gendarmerien (Landjager-corps) und Schutmannicaften, Beschäftigung zweds Forftverforgung.

1) Unteroffiziere, welche nach Beenbigung einer neunjährigen Dienstzeit, aber vor Erlangung bes Zivilversorgungsscheines bei einer militärisch organizierten Gendarmerie (Landjägercorps) oder Schutzmannschaft außerhalb Bayerns ihre Probezeit ableisten sollen, dürsen nur in vakante Stellen und auch nur dann kommandiert werden, wenn die Zivilbehörde sich bereit erklärt hat, sie aus dem Stelleneinkommen, sobald bieses vakant wird, zu besolden. So lange sie unter diesen Umständen aus

<sup>\*)</sup> Beurlaubungen im Sinne des § 34,4 werden hierdurch nicht berührt.

\*\*) Dazu gehören Löhnung, Brot, beziehungsweise Brotgeld, Servis und Berpstegungszuschuß der Garnison, sowie die Groß- und Rleinmontierungsstücke. Ausgeschlossen von der Weitergewährung bleiben dagegen die etatsmäßigen Zulagen für gewisse Dienstleistungen einschließlich der bei einzelnen Formationen für bestimmte Kategorien von Mannschaften etatsmäßigen Zulagen (§ 46), serner der etwaige Löhnungszuschuß für einzelne Garnisonen, insosern nicht eine derselben der Ausenthaltsort während der Beurlaubung ist.

bem Stellengehalte noch nicht gezahlt werden können (zum Beispiel weil dasselbe der Witwe des bisherigen Stelleninshabers gezahlt werden muß), empfangen sie die Garnisonsgebührnisse (Löhnung, Verpflegungszuschuß und Brotgeld) vom Truppenteil. Um Rommandoorte haben sie auf Naturalquartier Anspruch. Für die Reise zum Kommandoort und die etwaige Rückreise sind dieselben Gebührnisse, wie für Wilitär-Anwärter, zuständig.

2) Die auf Forstversorgung bienenben Unteroffiziere burfen zur Darlegung ihrer Befähigung für ben Forstbienst einmal bis zu 6 Monaten mit samtlichen Gebührnissen (vergleiche § 39, 2 Unmerkung) beurlaubt werben.

Уго 21202.

München, 2. Dezember 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestat ber Konig haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden:

am 25. v. Mts ben Proviantamts-Affiftenten Balbmann ber Magazins-Renbantur Lanbau zum Proviantamt Munchen zu verschen — und ben Militäranwärter, Bezirksfeldwebel Heinrich Sturm, zum Proviantamts-Affiftenten bei ber Magazins-Rensbantur Lanbau zu ernennen;

am 26. v. Mts bem Obersten z. D. Fürst, Landwehr= Bezirks-Commandeur in Ansbach, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

ben Major z. D. Hörhammer, Landwehr=Bezirks-Com= manbeur in Bilshofen, in gleicher Eigenschaft nach Ansbach zu verseten;

ben Major z. D. Bolt zum Landwehr=Bezirks=Commandeur in Bilohofen zu ernennen;

am 28. v. Die inhaltlich Allerhöchsten hanbschreibens ben Second-Lieutenant Grafen zu Pappenheim, unter Belaffung im Berhältnis à la suite ber Armee, zum Premier-Lieutenant ?

befördern und demselben zugleich das Recht zum Tragen der Uniform der Flügel-Abjutanten zu verleihen.

# Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sixt, Oberst 3. D.

Mro 21178.

München, 29. November 1885.

Betreff: Kapitel- und Titeleinteilung Des Saupt-Militar-Etats.

In ber mit Kriegsministerial-Restript vom 9. Februar 1882 Nro 2065 (Verordnungsblatt Seite 61) hinausgegebenen Kapitelund Titeleinteilung des Hauptetats der Militärverwaltung treten mit der Wirksamkeit vom Etatsjahre 1885/86 ab solgende Ünderungen ein:

# Fortbauernbe Ausgaben.

In ber Bemerkung zu Titel 7 bes Kapitels 3 ift nach "Be= amte" einzuschalten : "bann fur Hilfoschreiber".

Rapitel 9 Titel 5 hat zu lauten: "Beihilfen zu wiffenschaft= lichen Reisen und Zulagen, bann Ausgaben für bas Kriegsarchiv."

Rapitel 9 Titel 7. Der Bemertung ist anzufügen: "bann bie Ausgaben fur bas Armee: Museum."

Rapitel 9 Titel 14. In ber Bemerkung ist zu setzen statt

"Beichner" — "Silfstopographen".

Kapitel 11 Titel 7. In der Bemerkung ist hinter dem Worte "Norm" einzuschalten: "der Einkommenszuschuß für die zur Borbildung und Probedienstleistung kommandierten Wilitär- Unwärter"; dann zu setzen statt "die Unterstützungen" — "der Löhnungsteil".

Rapitel 11 Titel 8. In ber Bemerkung ist hinter bem Worte "Abjutanten" einzuschalten: "für die behufs Einarbeitung als Landwehr=Bezirks=Abjutanten kommandierten Lieutenants, für".

Bei Kapitel 11 Titel 13a hat die Bemerfung zu lauten: "Für Unteroffiziere, welche nach 12 jähriger aktiver Dienstzeit mit dem Zivilversorgungsschein bezw. der Anstellungsbescheinigung oder

Ÿ.

mit ber Penfionszulage für Nichtbenutung biefer Benefizien aus= scheiben."

Bei Kapitel 11 Titel 18 ist als Bemerkung einzuschalten: "Zu Titel 18. Hieher auch die Bureaugelder für die Kavallerics übungsreisen, für den Leiter einer Übung im Festungskrieg, für eine zu Übungszwecken formierte Kavalleries Division und für den Leiter von Übungen mehrerer Kavalleries Divisionen".

Nach Rapitel 11 Titel 20 ift einzuschalten :

"Titel 21. Für Gefechts- und Schiefübungen im Terrain.";

als Bemerkung: "Zu Titel 21. Hieher die aus Anlaß nebenbezeichneter Übungen entstehenden sämtlichen Ausgaben, sohin auch die Ausgaben an Kommandozulage, Zuschüssen zur Biktualiens Verpstegung, Manöverkoften, Servis, Reisekosten und Tagegeldern, Vorspanns und Transportkosten."

Der bisherige Titel 21 bes Kapitels 11 — Sonstige ver= mischte Ausgaben — erhält bie Nummer 22.

Die Bemerkung zu biesem Titel ist wie solgt zu fassen: "Hieher die Kosten für Dienstsiegel und Stempel, Kassen= und Pferbearzneikasten; die Zuschüssez und Pserde= arzneigelbersonds der Truppen; die Beihilsen behnft Auftrischung der bei den Fußtruppen vorrätig zu haltenden Hufeisen, die Zuschüsses für Turn= 2c. Gerätschaften; die Haftenben Guseisen, die Übungsspauschquanta für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes und der Ersatreserve; die Kosten für die leihweise Beschafzung der zum Wiegen der Kavallerie=Rekruten ersorderlichen Wagen."

Bei Kapitel 14 Titel 12 ift als Bemerkung beizuseten: "Zu Titel 12. Hieber auch die Rosten für Unterhalt und Besschaffung ber Bureau = Ginrichtungsgegenstände des Kriegsminissteriums."

Bei Kapitel 14 Titel 13 ift als Bemerkung beizuseten: "Zu Titel 13. Hieher auch die Kosten für Feuerung, Er= leuchtung und Reinigung der Bureaus des Kriegsminifteriums."

Kapitel 14 Titel 16. In ber Bemerkung sind zu streichen bie Worte: "sowie bei ben Gefechts = und Schießübungen im Terrain" und bafür zu setzen: "sowie bie aus ber Abschätzung von Flurbeschädigungen entstehenben Reisekosten und Tagegelber".

Kapitel 16 Titel 1 hat zu lauten: "Arzte und Beamte bot ben militärärztlichen Operations= 2c. Kursen".

Rapitel 16 Titel 9 ift nach "Militärärzte" einzuschalten: "bes Friedensstandes", ferner in der Bemerkung zu diesem Titel hinter "Tagegelber" beizuseten: ", dann die Kommandozulage".

Kapitel 16 Titel 17 hat zu lauten: "Sächliche und vermischte Ausgaben für die militärärztlichen Operations- 2c. Kurse."

Bei Kapitel 20 Titel 7 ist in ber Bemerkung nach bem Worte "Zeitschriften zc." einzuschalten: ", bann Emolumente für ben Verwaltungs-Afsistenten".

Rapitel 22 Titel 5 und 9 hat zu lauten: "Bureaugelb"; bei Titel 13, 17 und 59 ist bas Wort "Bureaubeburfnisse bezw. Bureaukosten" abzuändern in: "Bureaugelb".

Kapitel 22 Titel 46 hat zu lauten: "Unterrichtsgelber für Militärkinder, welche Zivilschulen besuchen, ausgenommen bie Kinder ber Mannschaften ber Invaliden = Institute, dann Pfleges gelber".

In ben Bemerkungen zu Kapitel 22 ift zu setzen: bei Titel 11 ftatt "Aufsichtsoffiziere" — "Direktionsoffiziere",

" " 19 " "Aufsichtsoffiziere" — "Inspettionsoffiziere", bann ift ebenbaselbst bei Ziffer 2 nach bem Worte "Remunerationen 2c." einzuschalten: "bes Studien=Inspettors", ferner bei Ziffer 5 beiszufügen: "und Remunerationen".

Bei Rapitel 22 Titel 15 ist bie Bemerkung wie folgt zu fassen:

"Hieher die Zulagen der Inspektionsoffiziere und des als Bureauchef fungierenden Offiziers, dann für den Kammer-Unteroffizier, den Schreiber, die Portiers und die Hausordonnanzen."

Rapitel 23 Titel 5. In ber Bemerkung ift nach "für" bas Wort "bie" zu streichen und einzuschalten: "mittellose Fest= ungs-Stubengefangene, für die übrigen".

Rapitel 23 Titel 6. In ber Bemerkung ist nach bem Worte "Militärgefangenen" einzuschalten: "einschließlich bes Erslöses für abgängig geworbene Arbeitsbetriebs-Utensilien und »Masterialien".

Bei Rapitel 24 Titel 17 und Kapitel 25 Titel 4 ift ber Bemerkung anzusugen: "Die im eigentlichen Betriebe erwachsenbaulichen Ausgaben werben aus bem Betriebsjonds bezw. (bei Kapitel 25 Titel 4) aus ben Betriebseinnahmen bestritten."

Rapitel 26 Titel 9. In ber Bemerkung ist zu streichen: "Ravallerie".

Bei Kapitel 31 Titel 5 ift ber Bemerkung Ziffer 1 beis zuseben: "und 24. Marg 1878".

# Kriegs - Ministerium — Militar - Bkonomie - Abteilung.

Bogl, Oberftlieutenant. Ledner, Geheimer Rriegsrat.

Mrs 21377.

München, 29. November 1885.

Betreff: Mieteentschädigung der Beamten bei Bersetungen.

- 1) Nach beiliegendem Mufter sind die Mietsentschädigungen auf Grund des § 10 der Allerhöchsten Berordnung vom 28. Mai 1876 Berordnungsblatt Seite 340/341 —, betreffend die Tagesgelber, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der Beamten der Militärverwaltung, für diejenigen selbsteingemieteten nicht servissberechtigten Beamten in Forderung nachzuweisen, welche nicht an Stelle sehlender Dienstwohnungen eine Wietsentschädigung für selbst beschaffte Privatwohnungen erhalten.
- 2) Durch Vollziehung des Forderungsnachweises übernimmt ber Fordernde die Berantwortlichkeit für die Richtigkeit der gesmachten Angaben.
- 3) Die Bescheinigung bes Bermieters über ben Empfang ber Miete ist seitens ber Ortsbehörbe zu beglaubigen.
- 4) Die Forberung ber Mietsentschädigung ist bei berjenigen Behörbe anzubringen, welcher ber Versetze bisher angehört hat. Findet die Behörde gegen die Richtigkeit der Angaben in dem Forderungsnachweis nichts einzuwenden, so ist letterer von ihr mit der Bescheinigung der Richtigkeit zu versehen und die Zahleungsanweisung demnächst zu veranlassen.

Diese Bescheinigung erstreckt sich insbesondere, wenn bei Kommandos Wietsentschädigungen gesordert werden, auch darauf, daß der dienstliche Aufenthalt am Bestimmungsorte länger als sechs Wonate dauert, bezw. bei Kommandos, welche von vornsperein von unbestimmter Dauer waren, daß das Kommando vorsaussichtlich noch länger als sechs Wonate dauern wird.

# Ariegs-Ministerium - Militar-Okonomie-Abteilung.

Bogl, Oberftlieutenant. Gerheufer, Geheimer Rriegsrat.

9tro 21375.

München, 29. November 1885.

Betreff: Berechnung der für die Gemährung der Marichverpflegungs : Gebührniffe festgefetten Dauer der Abwesenheit tommandierter Mannichaften von der Garnison.

Die im § 25 a bes Reglements über die Naturalverpstegung ber Truppen im Frieden und in der Nachtragsbestimmung hiezu durch Kriegsministerial=Restript vom 8. November 1876 Nro 13782 (Berordnungsblatt S. 559) für die Gewährung der Warschverspstegungs=Gebührnisse sesten Dauer der Abwesenheit kommandierter Mannschaften von der Garnison, bezw. dem Kommandosoder Cantonnementsorte ist vom Zeitpunkte des Abmarsches vom Quartier bezw. der Kaserne 2c. dis zum Wiedereintressen daselbst zu berechnen.

# Kriegs-Ministerium - Militar-Okonomie-Abteilung.

Bogl, Oberfilieutenant. Eculte, Kriegsrat.

9tro 21376.

München, 29. November 1885.

Betreff: Gifenbahntransport - Angelegenheit.

Im Anschluß an das mit Kriegsministerial-Restript vom 6. November l. Is Nro 19963 — Berordnungsblatt Seite 351/354 —
veröffentlichte Berzeichnis berjenigen Gil- 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte auf Militärbillets befördert werden können, wird bezüglich der unter 7) h a. a. O. aufgeführten Züge bekanntgemacht, daß die Benutung von 4 Achsen auch beim Schnellzuge 142 und beschleunigten Personenzuge 66 gestattet ist, sowie daß die Bemerkung über Zulässigkeit größerer Transporte auf die sämtlichen unter 7) h aufgesührten Züge Unwendung findet.

Kriegs - Ministerium — Militär - Ökonomie - Abteilung.

Bogl, Oberftlieutenant. Gerheufer, Beheimer Kriegerat. Mrs 20970.

München, 30. November 1885.

Betreff: Bahneröffnung.

Um 1. Dezember I. Is wird die Lokalbahn Ludwigsstabt -

Die Länge biefer Bahnlinie beträgt 7,7 km, von welchen eine Strecke von 5,4 km auf Königlich Bayerischem und ber übrige Teil auf Herzoglich Sachsen-Meiningenschem Gebiete sich befindet.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Dberft.

Nro 21032.

München, 30. November 1885.

Betreff: Eröffnung von Telegraphenstationen.

In Kimratshofen und Legau in Schwaben und Neusburg, bann in Reualbenreuth in Oberpfalz und Regensburg sind Telegraphenstationen errichtet und für den allgemeinen Korresspondenzverkehr eröffnet worden.

Rriegs-Ministerium - Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Dberft.

#### Geftorben ift:

ber Premier=Lieutenant Buhlmann bes 7. Infanterie=Regi= ments Prinz Leopold am 22. November zu Bayreuth.

ALC: UID

# Forderungs-Nachweis

über

Miets. Entschädigung.

| 97r. | Dienststellung<br>und Name<br>des | Bisheriger | Neuer | Tag des<br>Abganges<br>des | Der Beamte hat die<br>feinem Abgange noch<br>müffen und daher Mie<br>ung zu ford                                                                                                                                                                     | fortzahlen<br>tsentschädig= |
|------|-----------------------------------|------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| İ    | Beamten                           | W o h      | nort  | Beamten                    | aus<br>welchem Grunde                                                                                                                                                                                                                                | für<br>welche Zeit          |
| 1    | 2                                 | 3          | 4     | 5                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                           |
|      |                                   |            |       |                            | Beil die Wohnung nicht zu vermieten ge- wesen, sondern leer und unbenutz gestanden. Die Familie (das Hausgerät) ist zwar noch bis zum in der Wohnung ver- blieben, durch die spä- tere Räumung ist aber die Aussorhältnisses nicht verzögert worden. |                             |

| Jährlicher<br>Miets- | Betrag der<br>Mietsentichadig-<br>ung (vom Tage             | Der Beläge                                                                                                                  |     | 90                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| betrag<br>Mart       | des Abgangs eins<br>schließlich ab zu<br>berechnen)<br>Wart | Bezeichnung                                                                                                                 | Nr. | Bemertungen.                       |
| 8                    | 9                                                           | 10                                                                                                                          | 11  | 12                                 |
| 1                    |                                                             | Mietsvertrag vom Empfangsbescheinig- ung über die Miete Bescheinigung der Ortsbehörde über das Leerstehen der Wohn- ung 2c. |     | Der Beamte ist durch Berfügung des |
| 4                    | ,<br>,<br>,                                                 |                                                                                                                             |     |                                    |

Ort und Zeit. Unterschrift des Beamten.

Die Richtigfeit bescheinigt.

Ort und Zeit.

Bezeichnung der bescheinigenden Behörde.

Unterschrift.

# Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

Munden.

. 185. 8. Dezember 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Befanntmachungen: a) Anlegung von Trauer ju Ehren des verftorbenen Oberft.Inhabers des 16. Infanterie-Regiments; b) Beziehen enger Cantonnementequartiere fatt ber Bimate; c) Wechfel in Befetung der Stelle des Kommandanten der Festung Ulm; d) Personalien; e) Reparatur-Instruktion für das Insanterie-Gewehr M/69. 2) Sterbfälle.

Mro 21680.

München 8. Dezember 1885.

Betreff: Anlegung von Trauer gu Ehren des verftorbenen Oberft-Inhabers des 16. Infanterie - Regiments.

Seine Majestät ber Ronig haben mit Allerhochster Entschließung vom 7. b. Die anzuordnen geruht, bag bie Offiziere bes 16. Infanteric-Regiments aus Unlag bes Ublebens ihres Oberst-Inhabers - Seiner Majestät bes Ronige Alfons XII von Spanien - 14 Tage Trauer (Nor um ben linten Oberarm) anlegen.

> Mriege-Minifterium. v. Seinleth.

Chef ber Bentral-Abteilung: Girt, Dberft j. D.

Rro 21499.

München, 4. Dezember 1885.

Betreff: Beziehen enger Cantonnementsquartiere ftatt ber Bimats.

Nach Zisser 21 auf Seite 101 ber Verordnungen über bie Ausbildung der Truppen für den Feldbienst und über die größeren Truppenübungen können statt der Biwaks enge Cantonnementssquartiere bezogen werden, in welchen die Truppen unter Umständen auch das für das Biwak bestimmte Holz und Stroh erhalten.

Auch in ben letteren Fallen ist ben Gemeinden fur die in ben engen Cantonnements wirklich gestellten Raturalquartiere ber

tarifmäßige Servis unverfürzt zu gewähren.

Stroh und Holz verbleibt inbessen zur Disposition ber Truppen und ist, soweit biese Materialien nach Lage ber Bershältnisse nicht etwa zur Verbesserung ber Lagerstätten bezw. analog wie im Biwat Verwendung sinden, öffentlich zu verkausen und ber Erlös bei Kapitel 14 Titel 16 als Rückeinnahme nachzuweisen.

### Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef der Bentral - Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 21431.

München, 8. Dezember 1885.

Betreff: Bechfel in Befetung ber Stelle bes Rommanbanten ber Feftung Ulm.

Seine Majestat ber Deutsche Kaiser, König von Preußen, haben bem Borschlage Seiner Majestat bes Königs von Bayern entsprechend, mittelst Allerhöchster Rasbinettsorbre vom 1. l. Mts Folgenbes zu bestimmen geruht:

- 1) ber Generalmajor à la suite ber Armee Ritter von Bosmiller, Kommandant ber Festung Ulm, wird von bieser Stellung entbunden;
- 2) ber Generalmajor à la suite ber Urmee Ritter von Soffmann wirb jum Kommanbanten ber Festung Ulm ernannt.

Ariego-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung:
Sirt, Oberst 3. D.

München, 8. Dezember 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden:

am 4. bs ben Hauptmann Burklein à la suite bes 1. Felb = Artillerie = Regiments Prinz Luitpolb, Referenten bei ber Inspektion ber Artillerie und bes Trains, kommandiert zur Kösniglich Preußischen Artillerie = Prüfungs = Kommission, als Batterie = Chef in ben etatsmäßigen Stand bes genannten Regiments zu versetzen;

ben Hauptmann Höggen staller, Batterie-Chef im 1. Felb-Artillerie-Regiment Prinz Luitpold, unter Stellung à la suite bieses Regiments zum Referenten bei ber Inspektion ber Artilleric und bes Trains zu ernennen und benselben gleichzeitig zur Königlich Preußischen Artillerie-Prüfungs-Kommission zu kommandieren;

am 5. be ben Generalmajor Ritter von Bosmiller à la suite ber Armee in Genehmigung seines Abschiedsgesuches, unter wohlgefälliger Anerkennung seiner mehr als fünfzigjährigen mit Treue und hingebung geleisteten Dienste, mit ber Birksamkeit vom 27. l. Mis mit Pension zur Disposition zu stellen;

ben Premier-Lieutenant Gambs bes 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopolb (Landwehr) aus bem Wilitärbienste zu entlaffen;

ben Portepeefahnrich Karl Zwanziger bes 5. Infanterie-Regiments Großherzog von Heffen zur Referve zu beurlauben.

Ariegs-Ministerium.

v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Durch Verfügung bes General=Rommandos I. Armee=Corps wurden in die Militär=Fondskommission kommandiert: ber Oberst= lieutenant Herrgott, etatsmäßiger Stabsoffizier im 2. Insanterie= Regiment Kronprinz, als Mitglied — und der Wajor Hermann, Batterie=Chef im 3. Feld=Artillerie=Regiment Königin Mutter, als Stellvertreter.

Nro 21163.

München, 3. Dezember 1885.

Betreff: Reparatur-Instruction für das Infanterie-Gewehr M/69.

Durch die K. Inspektion der Artillerie und des Trains gelangt der Entwurf einer neuen Reparatur=Instruktion für das Infanterie=Gewehr M/69 zur Berteilung.

Derselbe tritt in vorläufige Geltung und kommt bagegen ber fünfte Abschnitt ber Instruktion, betreffend bas Insanterie-Gewehr

M/69, außer Anwendung.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub, Dberft.

#### : Geftorben find:

ber Oberstlieutenant a. D. Blume, Ritter 2. Klasse bes Militär Berbienstorbens, Ritter 1. Klasse bes Berbienstorbens vom Heiligen Michael und bes Großherzoglich Hessischen Verbienstsorbens Philipps bes Großmutigen, Inhaber bes Königlich Preußischen Gisernen Kreuzes 2. Klasse, am 19. November in München;

ber Premier=Lieutenant und Bataillons=Ubjutant Kipfmuller bes 1. Fuß=Artillerie=Regiments Bothmer, Inhaber bes Militar= Berbiensttreuzes, am 27. November zu Ingolftabt.

# Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verorduungs-Blatt.

München.

№ 50. 12. Dezember 1885.

Inhalt: Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Reglement über die Servistompetenz der Truppen im Frieden; b) Berleihung von Titeln an Stabshoboisten; c) Personalien; d) Instruktion zum Reitunterricht II. Teil und für die Waffenübungen der Kavallerie, hier Anderungen; e) Inventarund Berkausspreise neu erschienener Borschriften.

9tro 21326.

München, 10. Dezember 1885.

Betreff: Reglement über die Servistompeten; der Truppen im Frieden.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung vom 29. v. Mts bie nachstehenben Unberungen bes Reglements über bie Serviskompetenz ber Truppen im Frieden Allergnädigst zu genehmigen geruht.

Die neuen Bestimmungen, welche auch auf die servisberechstigten Militärbeamten Anwendung finden (§ 10 der Allerhöchsten Versordnung vom 29. Dezember 1879 — Berordnungsblatt S. 6 —), treten vom 1. Oktober l. Is ab in Wirksamkeit und zwar mit der Maßgabe, daß auch diejenigen noch schwebenden Ansprüche an Mictsentschädigung 2c., deren Veranlassung bereits früher eingestreten ist, ebenfalls hiernach behandelt werden, jedoch nur insoweit, als sie den Zeitraum nach dem 1. Oktober 1. Is betreffen.

Ariegs-Ministerium.

v. Seinleth.

Thef der Zentral-Abteilung:

Sirt, Oberst 3.D.

Digitized by GOOGLE

# 3 u fammen ftellung

der Abanderungen des Reglements über die Serviskompetenz der Eruppen im Frieden.

#### 1.

Der § 24 erhält folgende Fassung:

"Bei Bersetungen empfangen bie Selbstmieter ben Servis nur bis zum Tage bes Abganges aus ber bisherigen Garnison, bie Dienstwohnungsinhaber und bie kasernierten Offiziere bagegen ben Servisteil bis zum Ende bes Abgangsmonats."

#### 2.

Dem § 25 ift als brittes Alinea hinzuzufügen:

"Das Kriegsministerium ist inbessen ermächtigt, bem Berssetzen für die Zeit, für welche er weber Mietsentschädigung, noch Tagegeld, noch den Servis der verlassenn Garnison bezieht, bis zur Höhe des tarismäßigen Servises der neuen Garnison auf Antrag diejenige Auswendung zu vergüten, welche er nachweislich für die Unterbringung seiner Familie oder seiner Sachen bis zum Eintritt in den Servisgenuß gemacht hat."

#### 3.

Un Stelle ber §§ 26, 27 und 28 treten unter gleicher Bezeichnung bie nachstehenben Bestimmungen:

### § 26.

"Insoweit von bem Versetzen bei rechtzeitiger Kundigung aus der Mietsverbindlichkeit noch gesetymäßige Unsprüche der Vermieter erfüllt werden mussen, wird demselben der Mietzins vergütet, welchen er für die innegehabte Wohnung in seiner bisherigen Garnison vom Tage der Abreise aus derselben bis zu dem Zeitpunkte hat auswenden mussen, mit welchem die Auslösung des Mietsverhältnisses möglich wurde.

Diese Bergütung (Mietsentschäbigung) barf jedoch längstens für eine neunmonatliche Zeitbauer — vom Tage der Abreise aus der Garnison ab gerechnet — gewährt werden und in dieser Grenze für den Zeitraum, für den das Bestehen von Mietsverbindlichs eiten nachgewiesen ist, das Doppelte des Betrages nicht über-

steigen, welcher für ben Bersetzten nach seiner Charge ober Dienstes= stelle in ber verlassenen Garnison an Servis nach bem tarif= mäßigen Sommersatze zuständig war.

Der Stellenservis ist für die Grenze der Mietsentschäbigung in allen denjenigen Fällen maßgebend, in denen nach dem Friedense etat ein feststehender Servissat mit der innegehabten Stelle ohne Rücksicht auf die Charge des Stelleninhabers verbunden ist und der Bersetzte die Stelle nicht nur interimistisch oder kommissarisch, sondern infolge desinitiver Ernennung bekleidet hat.

Hat ber Bersette im eigenen Hause gewohnt, so kann bemsselben in Grenzen und nach Maßgabe ber vorstehenden Festsehung eine Entschädigung höchstens bis zum halbjährigen Betrage bes ortsüblichen Mietwertes ber von ihm benütten Wohnung gewährt werben."

#### § 27.

"Ift mit ber Versetzung eine Beförberung verbunden, so ist bie nach § 26 zuständige Wietsentschädigung hinsichtlich ber Höhe bes zu Grunde zu legenden Servissatzes doch nach der früheren Charge oder Dienststelle des Beförderten zu berechnen."

### § 28.

"Den Selbstmietern, welche infolge einer Mobilmachung ihre Garnison verlassen mussen, ist Servis nur bis zum Tage bes Abgangs aus berselben zahlbar. Für bie folgenbe Zeit barf Mietsentschädigung gewährt werben, und zwar:

- a) ben Selbstmietern mit Familie bis zum Schluffe bes britten, auf ben Abgangsmonat folgenden Monats, und
- b) ben Selbstmietern ohne Familie auf so lange, als für bieselben gesetymäßig eine Verpflichtung zur Mietszahlung fortbesteht.

Die Mietsentschäbigung ift festzuseten:

für die unter a gedachten Selbstmieter in Höhe des jeweiligen Sommer=, beziehungsweise Winter=Sates des bis zum Aus= marsch zuständig gewesenen Servises, und

für die unter b sedachten Selbstmieter unter Beibringung der im § 31 vorgesehenen Justisikatorien nach den Borschriften der §§ 26 und 27." Der § 29 hat fortan zu lauten:

"Wenn Selbstmieter im bienstlichen Interesse eine Dienstwohnung ober ein Kasernquartier beziehen mussen, so verbleibt ihnen für ben Wonat bes Wohnungswechsels ber volle Selbstmieter=Servis.

Auf bie folgende Zeit tann Mietsentschädigung nach ben Be= stimmungen fur Kommandos (§§ 33 und 34) gewährt werben."

#### 5.

Im § 30 ift hinter ben Worten "Belegung von Kasern= quartieren" einzuschalten: "beziehungsweise überweisung von Dienst= wohnungen" und bagegen die Parenthese "mit Ausnahme des Falles im § 29" zu streichen.

#### 6.

Un Stelle ber Bestimmungen im § 31 treten bie nachfolg= enben:

"Die Mietsentschäbigung wird nur beim Nachweise ber gesetslich gebotenen Fortbauer von Mietsverbindlichkeiten und beren Erfüllung, sowie unter ber Voraussetzung geleistet, daß eine anderweite Ver= mietung ber Wohnung nicht zu erreichen gewesen ist.

Dieselbe wird auch dann gewährt, wenn die Familie des Berssetten die bisherige Wohnung noch eine Zeit lang bewohnt hat, soweit hiedurch weber die Auslösung des Mietsverhältnisses, noch die anderweite Bermietung der Wohnung unmöglich gemacht worden ist.

Ausgeschlossen von einer Entschädigung ift jedoch in jedem Falle bie für einen Garten gezahlte Miete, mag derselbe unmittelbar zur Wohnung gehören oder besonders vermietet worden sein. Der Garten-Mietzins oder Mietswert ist baber bei Berechnung der Mietsentschädigung stets außer Betracht zu lassen.

Die über bie Mietsentschäbigung aufzustellende Liquidationhat die zur Beurteilung des Anspruches dienenden Angaben zu enthalten und ift seitens des aufstellenden Truppenteils oder der Behörde (§ 84 alin. 3) mit dem Attest der Richtigkeit zu versehen.

Bur Justifizierung ber Mietsentschäbigung sind beizufügen:
a) bie Quittungen über bie gezahlte Miete,

b) ber schriftliche Mietvertrag (im Original ober in beglaubigter Abschrift) ober — falls ein solcher nicht abgeschlossen ist, die Mietsverdindlichkeit vielmehr nur auf mundlicher Berabredung beruht — eine von beiden Kontrahenten zu vollziehende Besscheinigung, daß und auf wie lange das Mietsverhältnis nach mundlicher Verabredung geschlossen und in welchem Betrage die Miete auf das Jahr vereindart ist, und

c) ein Attest ber Ortspolizeibehörbe barüber, baß bie betreffenbe Wohnung in ber Zeit, für welche Mietsentschäbigung liquibiert wirb, weber ganz noch teilweise anderweit vermietet war, sonbern leer gestanden hat oder nur von Personen des Hausstandes

bes Liquidanten bewohnt worden ift.

d) Hat ber lettere ein eigenes Haus bewohnt, so ist nur das vorstehend unter c gedachte Attest der Ortspolizei beizubringen, in welchem dann gleichzeitig der ortsübliche Jahresmietwert der Wohnung angegeben sein muß."

#### 7.

Das 1. Alinea bes § 33 ift, wie folgt, zu erseten:

"Bei langer bauernben Kommanbos wird ber Servis ber Garnison nur für ben Monat, in welchem bas Kommanbo angetreten wird, für die folgende Zeit aber Mietsentschädigung bis auf die Dauer von brei Monaten gewährt.

Lettere kann inbessen von Kommanbierten ohne Familie nur insoweit in Anspruch genommen werben, als sie ungeachtet rechtszeitiger Kunbigung noch gesehmäßige Ansprüche ber Bermieter aus ber Wietsverbindlichkeit über ben Monat des Verlassens ber Garznison zu erfüllen haben.

Diefelbe ist unter Beibringung ber im § 31 vorgeschriebenen Justifikatorien — im Falle Familie in Frage kommt, mit Aussschluß bes Uttestes unter c — für die Zeit, für welche Mietssentschäbigung zahlbar wird, nach ber wirklich gezahlten Miete bis in Höhe bes einsachen, für ben Kommanbierten in der Garnison vor dem Kommando zuständig gewesenen Sommer Servissates für den gleichen Zeitraum zu gewähren."

8.

Im § 35 find an Stelle ber §§ 24-31 bie "§§ 24-27 und 30, 31'' zu sețen.

Im § 58 find bie Worte "nach § 26" zu streichen und ift bafur zu setzen: "nach ben §§ 33 und 34".

#### 10.

Der § 84, sowie bie bazu gehörige Anmerkung kommt in Fortfall und ift, wie folgt, zu ersetzen:

"Über die Mietsentschädigung wird eine besondere Liquidation aufgestellt, welche mit dem im § 31 vorgeschriebenen Richtigkeits= atteste und den daselbst bezeichneten Justisskatorien, beziehungsweise mit einer Abschrift der etwa ergangenen genehmigenden Verfügung des Kriegsministeriums, sowie im Falle der bereits ersolgten Zahlung mit den Quittungen der Empfänger der Intendantur zur Resvision und Zahlungsanweisung in zweisacher Aussertigung ein= zureichen ist.

Die Aufstellung ber Liquibationen hat nach bem angefügten Schema (Beilage 4) zu erfolgen.

Ein gleiches Berfahren hat hinsichtlich ber Liquidierung ber nach dem dritten Alinea bes § 25 zahlbaren Bergütung statt= zufinden.

Die Liquibierung bieser Bergütung, sowie ber Mietsentschäbigung erfolgt von bem Truppenteil ober ber Behörbe, zu welcher ber Empfangsberechtigte bisher gehört hat, beziehungsweise als Kommandierter zc. noch gehört, und die Feststellung und Anweisung von berjenigen Intendantur, zu welcher bieser Truppenteil ober die Behörbe gehört."

Schema.

# Liquidation

über

Mietsentschädigung für selbst eingemietet gewesene Militärpersonen des ... ten Bataillons ... ten Infanterie-Regiments

pro

. . . . . . . . 18 . .

#### Unmerfung.

In der Rubrit "Nummer der Belege" haben die Eintragungen nach der wirflich beigebrachten Anzahl Belege ftattzufinden.

|              | Charge Garni: Servis                           |              | Der :                              | Interessent ist abs<br>gegangen | Bon bemfelben ift Wietsentjcäbigung<br>beansprucht                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                 |  |  |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Laufenbe Br. | Rame<br>bes<br>Interessenten                   | jon§≈<br>Ort | ist<br>erhoben<br>bis incl.<br>ben | an<br>welchem<br>Tage ?         | aus welchem Grunbe<br>und wohin?                                                                                                                                                | aus welchem Grunbe?                                                                                                                                                                                                         | für<br>welche<br>Zeit ?        | auf<br>wieviel<br>Ro:<br>nate ? |  |  |
| 1            | Major unb<br>BataiKon8:<br>Commanbeur<br>v. B. | A            | 15. Wai<br>1883                    | 16. Wai<br>1883                 | Durch Allerhöchste Entschließung vom<br>2. Nat, publiziert<br>den 11. desselben<br>Nonats, als Ba-<br>taillons-Comman-<br>deur in das te In-<br>santerie - Regiment<br>versett. | tet war, die aber vom<br>1. Ottober 1883 ab nach<br>bem anliegenben Atteft ber<br>Ortspolizeibehörde ander-<br>weit vermietet ift und für<br>die die bahin Wiete ge-<br>zahlt werben mußte;<br>b. für die gemeinsam mit ber | bis<br>Enbe<br>Sep:            | 1                               |  |  |
|              |                                                |              |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                 | Bohnung ermietete Stall-<br>ung für 2 Pferbe; c. für 2 Geschäftszimmer,<br>welche nach bem anliegen-<br>ben Attest ber Ortspolizei-<br>behörbe vom 1. Juli 1883<br>ab anberweit vermietet<br>werben konnten.                | 16. Wai<br>bis<br>Enbe<br>Juni | wie vor<br>1 15                 |  |  |
| 2            | Hauptmann<br>und<br>Rompagnies<br>Gef v. A.    | wie vor      | 29. Juni<br>1883                   | 1883                            | Entschließung vom<br>20., publiziert ben<br>27. Juni 1883, unter<br>Beförberung zum                                                                                             | Beil für die nach dem an-<br>liegenden Atteste der Orts-<br>polizeibehörde nicht zu ver-<br>mieten gewesene Bohnung<br>die Miete dis zum 1. Otto-<br>ber gezahlt werden mußte.                                              | bis<br>Enbe<br>Sep:            | 31                              |  |  |
| 3            | Premierlieu:<br>tenant M.                      | wie vor      | April<br>1883                      | 25. April<br>1883               | fterial: Reftript vom<br>10. Februar 1883 gur                                                                                                                                   | Beil bie Familien:Bohn:<br>ung bet ber Kürze bes Kom:<br>manbos zur Unterkunft ber<br>Familie beibehalten unb<br>Miete gezahlt werben mußte.                                                                                | incl.<br>13. Sep:              | 413                             |  |  |

|   | Mon<br>bet                 | iat8: | ang beteighet his   |                                                     |           | 500 | Als<br>Wietzins |     | Daher als We<br>entschädigung<br>erstatten |          |     | lege     |   |                                                                                                                                                    |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
|---|----------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----|--------------------------------------------|----------|-----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|-----|--|--|--|-----|----------------|-------------|
| ! | bes<br>Commer=<br>Servifes |       | einfa<br>Beti<br>be | nach bem<br>einfachen<br>Betrage<br>bes<br>Servises |           |     |                 | bes |                                            | ,        |     | wirtlich |   | nzeinen                                                                                                                                            |  | im<br>einzelnen |  |  |  | I - |  |  |  | ацр | Ito ber Belege | Bemertungen |
| 1 | м                          | 1.3   | M                   | 1                                                   | .16.      | إد  | М               | لد  | М                                          | له       | M   | ور ا     |   |                                                                                                                                                    |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
|   | 48                         | 60    |                     |                                                     | 437       | 40  |                 |     |                                            |          |     |          |   | ad 1. Die Jahresmiete incl. für Stallung und Garten betrug 1950 M., hievon ab die Miete für ben Garten mit 150 M. bleiben zur Berechnung zu ziehen |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
| - | 9                          | 30    |                     | 1_                                                  | 83        | 70  |                 |     |                                            |          |     |          |   |                                                                                                                                                    |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
|   | 19                         | 80    |                     |                                                     | 521<br>59 | 10  | 675<br>75       | -   | 521<br>59                                  | 10<br>40 |     |          |   |                                                                                                                                                    |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
|   | 10                         |       |                     |                                                     | 38        | 40  | 70              |     | 38                                         | 40       | 580 | 50       |   |                                                                                                                                                    |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
|   | 48                         | 60    | _                   | _                                                   | 294       | 84  | 227             | 50  | 227                                        | 50       | 227 | 50       | - | ad 2. Die Jahresmiete betrug 900. Am Sur Stallung ift Mietsents ich Metsents ich und ju nehs men.                                                  |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
|   | 31                         | 20    | 138                 | 32                                                  | _         | _   | 184             | 71  | 138                                        | 32       | 138 | 32       | - | nd 3. Die Jahresmiete beträgt                                                                                                                      |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |
|   |                            |       |                     |                                                     |           |     |                 |     | Sum                                        | na       | 946 | 32       |   |                                                                                                                                                    |  |                 |  |  |  |     |  |  |  |     |                |             |

Die Richtigfeit bescheinigt :

A. . . . . . , ben . . ten . . . . . . . . 1883.

v. S.

Major und Commandeur bes . . . ten Bataillons . . . ten Infanterie:Regiments.

Mrs 21720.

Munchen, 11. Dezember 1885.

Betreff: Berleihung von Titeln an Stabs-

Seine Majestät der König haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung d. d. Hohenschwangau den 7. d. Mts dem Stabs-hoboisten Joseph Egwolf des 11. Infanterie=Regiments von der Tann den Titel "Königlicher Militär=Musikdirigent" und dem Stadshoboisten Theodor Zipplis des 17. Infanterie=Regiments Orff den Titel "Königlicher Musikmeister" Allergnädigst zu ver=leihen geruht.

# Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 21857.

München, 12. Dezember 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber König haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden:

am 9. bs bem Wachtmeister Leo Reiske, — ben Sergenten Johann Schuler — und Martin Wohlfart bes 1. Ulanen=Regiments Kronprinz Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der Königlich Preußischen Kriegerverdienstmedaille am weiß= und orangefarbenen Bande zu erteilen;

ju Ussistengärzten 2. Klasse best Beurlaubtenstanbes zu beförbern: bie Unterärzte ber Reserve Dr Maximilian Kuisl (Basserburg),

— Dr Alfreb Höpfl (Beilheim), — Albert Koch, — Dr August Kunten, — Dr Friedrich Wagenhäuser, — Gustav Rauh

— und Reinhold Wulschner (München I), — Dr Oskar Redensbacher (München II), — Dr Johann Steininger (Passau),

— Maximilian Rapp (Dillingen), — Dr Friedrich Hermann,

— Dr Bilhelm Raab — und Kuno Daumenlang (Erlangen), —

Dr Franz Schmitt — und Dr Karl Cahn (Würzburg), —



Dr Hermann Billms - und Dr Kuno Roller (Afchaffensburg), - Dr Ernft Honcamp (Raiferslautern).

# Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Gentral-Abteilung: Sirt, Dberft 3. D.

Mto 20626.

München, 10. Dezember 1885.

Betreff: Infiruktion jum Reitunterricht II. Teil und für die Waffenübungen der Kavallerie, hier Anderungen.

Das Kriegsministerium bestimmt, bag in nachverzeichneten Reglements ber Ravallerie folgende Anderungen und Erganzungen einzutreten haben:

# I. Inftruftion gum Reitunterricht II. Teil.

Seite 229. Zeile 3 mit 1 von unten ftreiche: "ben . . . . Fechten 2c." und setze bafur: "ber Instruction für die Waffensübungen ber Kavallerie".

# II. Inftruttion fur bie Baffenubungen.

Seite 7. Beile 9 von unten schalte nach "Oberleib" ein; "mit Berucfsichtigung ber im vierten Abschnitt § 2 gegebenen Bestimmungen."

Seite 56. Beile 10 von unten ftreiche: "Fechtfiffen".

Beile 6 von oben ftreiche: "ber . . . . Scheibe" fowie

bas Wort "hierauf", fete ftatt letterem: "zuerft".

Seite 59. Zeile 6 von oben ftreiche "II", fete bafür: "VI."; Zeile 12 von oben schafte nach "Reit-Instruktion" ein: "I. Teil.";

Beile 13 von oben fete ftatt "100 bis 104" — "112 bis 114".

Seite 60. Zeile 15 und 16 von oben ftreiche: "Rugeln . . . . . 2c." fete bafur: "Gigur IV.)".

Seite 61. Zeile 13 von unten ftreiche: "Techtfiffen".

Seite 63. Zeile 5 bis 8 von oben ftreiche: "Soll auf . . . aufzustellen";

Beile 11 von unten fete nach "ficheren halt bietet" — "Figur VI.";

Beile 7 von unten ftreiche: "Gechtfiffen";

Zeile 3 von unten fetze nach "nachgeben" — "und vor welchen die Pferde nicht leicht schenen. Ferner muffen dieselben möglichst leicht zu transportieren sein. Diesem Zweck entsprechend sind etwa folgende Apparate:";

Zeile 2 von unten ftreiche von "Außer ben bereits einge= führten 2c. 2c. bis jum Schluffe bes IV. Abschnittes (Seite 64 Zeile 12 von oben) — . . . . . Bunft d gerichtet." und setze bafur :

- "a) Figur I. Zum Gebrauch zu Fuß: In einem Geftell (a) läßt sich eine, an einer Latte befestigte Scheibe aus Gisenblech (b) bewegen und burch eine Flügelschraube (c) feststellen. In dieser eisernen Scheibe befinden sich 3 Ginschnitte (1, 2, 3 ber Figur), welche zum Ginüben der vorschriftsmäßigen hiebe, während die anderen Ginschnitte (4, 5, 6 und 7 ber Figur) zu freiwillig geswählten Übungen dienen; die Stiche ber Ulanen werden nach bem Puntte d gerichtet.
- b) Figur II. Zwei Latten (a) sind auf einem Untergestell so zusammengesetzt, daß sich zwischen beiden ein Falz befindet, in welchem eine andere Latte (b) sich auf= und herunterschieben läßt. Oben über beiden Latten besindet sich ein Querbalken (c), an dessen beiden Seiten und in der Mitte sich Ringe besinden. Die beiden Latten (a) sind mit Löchern versehen, durch welche ein eiserner Bolzen geht, so daß man die Latte (b) in verschiedenen Höhen seistellen kann. Durch die Ringe gehen nun Bindsaden (d), an deren unteren Enden sich je ein Lederball (e) besindet, nach welchem die Stiche und Hiebe geführt werden. Die Latte (b) hat den Zweck, die Bälle sestzustellen, nachdem der Bindsaden an der Latte (a), beliedig verkürzt, besesstigt ist. Hieran können zugleich 4 Leute beschäftigt werden.

- c) Figur III. Ein Pfahl (a), ber an seinem unteren Ende eine eiserne Spitze zum Einstoßen in die Erde hat und bessen oberes Ende mit einer Spitze versehen wird, welche aus spanischem Rohr zusammengezogen und mit Bindsaden mindestens 2 Zoll sest umwunden ist. Auf diese Spitze wird ein Strohkopf (b) gesteckt, nach welchem gehauen und gestochen wird. Um nicht zuviel Zeit durch Wiederherbeiholen des fortgeschleuberten Strohkopses zu verlieren, muß die Ordonnanz, welche zum Ausstecken derselben kommandiert ist, mindestens 6 Reserveköpse bei sich haben.
- d) Figur IV. Gine Rugel, aus geflochtenem Stroh gebilbet, wonach ber hieb und Stich zur Erbe geführt wirb.
- e) Bon der Herstellung eines beweglichen, leicht transportablen Zieles wird abzusehen sein, da dasselbe sehr kompliziert werden würde. Will man jedoch die gewandteren Leute nach einem in der Bewegung befindlichen Gegenstande hauen oder stechen lassen, so reicht es hin, auf dem Reitplatze oder einem sonst gezeigneten Platze solgenden Apparat aufzustellen: Figur V. 15 Schritte von einander entsernt ruhen auf Psosten zwei drehbare Wellen; an jeder derselben ist ein Rad (a und b) befestigt. Um diese Räder läuft ein Seil, an welchem der obere, mit einer Spitze versehene Teil eines Psahles (c) befestigt ist, während am unteren Teile des Psahles eine Offinung sich befindet, durch welche dassselbe Scil läuft. Auf die Spitze dieses Psahles wird ein Strohstopf ausgesteckt. Wird an einer der Wellen gedreht, so bewegt sich der Psahl mit dem Seile zusammen.

NB. Soll auf gerader Linie nach mehreren Apparaten (wie Figur III) gehauen oder gestochen werden, so sind biese in einer Entfernung von mindestens 100 Schritt aufzustellen."

Seite 64. Setze nach Schluß bes IV. Abschnitts: "Fünfter Abschnitt."

"Stoßfechten."

"Für ben Unterricht im Stoffechten siehe bie besonderen Borschriften.";

Beile 13 von unten ftreiche : "Fünfter", fete bafür : "Sechfter".

Seite 66. Zeile 6 von unten streiche: "aufgestellte Üb= ungsobjekte", setze bafür: "ben Apparat (Figur 3)."

Seite 69. Zeile 4 von unten schalte nach "können" ein: "wozu unter anderem erforberlich ist, daß bestimmte Abteilungen (junge Remonten, Rekruten 2c.), soweit es die Witterung erlaubt, immer im Freien reiten."

Seite 70. Zeile 3 von unten schalte nach "Boltigierbock"
— "und im Stoßsechten",

Beile 2 von unten nach "§ 2 c" - "und V." ein.

Seite 71. Zeile 6 von oben schalte nach "Waffenübungen" ein: "und namentlich im Stoßsechten".

Die bisherige Figurentafel ist zu vernichten und burch bie neuausgegebene zu ersetzen.

# Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Oduh, Dberft.

Mto 21727.

München, 11. Dezember 1885.

Betreff: Inbentar: und Bertaufspreise neu erschienener Borschriften.

Nachstehend werben burch bas Kriegsministerium bie Inventarsbezw. Berkaufspreise folgender neu erschienener Borschriften 2c. 2c. bekanntgegeben:

|                                                                                  | Inve | ntar=          | Berto | uf8- |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|------|
| Bezeichnung ber Borfdriften 2c.                                                  |      |                |       |      |
|                                                                                  | M.   | ا ويد          | M     | 1    |
| 1) Revolver-Schießinstruktion für die Kavallerie und Feldartillerie. Berlin 1884 |      | 26<br>54<br>47 |       | 35   |

|                                                                                        | Inventar-  |     | Bert     | aufs-      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|------------|
| Bezeichnung ber Borfdriften 2c.                                                        |            | Pre | i 6.     |            |
|                                                                                        | M.         | الد | .K.      | اله ا      |
| ftruktions-Laboratorien-Arbeiten ber Artillerie                                        |            |     | i<br>I   | 1          |
| und für die Bermaltung der Schießübungs-                                               | 1          | ļi  | I        |            |
| gelber (Schießplat Berwaltungsvorschrift).<br>München 1884                             | l          | 97  | . 1      | 16         |
| Anhang I zur Berordnung über die Erganz-                                               | _          | 31  | , 1      | 10         |
| ung ber Offiziere bes Friedensstandes. Ber-                                            | l          |     | i        |            |
| lin 1884                                                                               | -          | -   | _        | 07         |
| Unberungen ber Anleitung jum Gisfprengen mit Sprengförpern für Militärkommanbos        | 1          | 1 ; | ı        |            |
| vom Jahre 1880                                                                         | _          | !!  | ·        | 39         |
| Abänderungen bes Druckvorschriften : Etats.                                            | 1          |     |          |            |
| 1884                                                                                   | -          | -!  | _        | 04         |
| Etat für die jährliche Übungsmunition.<br>München 1884.                                | _          | 67  |          | 80         |
| Rachtrag Il zum Preisverzeichnis betreffend<br>ben Bertauf von Baffenteilen 2c. in ber |            | "   |          | 00         |
| ben Berkauf von Baffenteilen 2c. in ber                                                | }          |     | I        |            |
| Gewehrfabrik zu Amberg                                                                 | -          | I — | · —      | 02         |
| Bestimmungen für die Anwendung von Messingplatten bei Rohren mit Flache und            | ]          |     | ŀ        |            |
| Rundfeil-Berschluß                                                                     |            | _   | _        | 04         |
| Bestimmungen über die Ausbildung ber                                                   | l          | ١.  |          |            |
| Ravallerie im Zerftören von Schienengeleisen und Telegraphenleitungen, sowie im Feld-  |            | 1   |          |            |
| Pionierdienst. München 1885                                                            | <b> </b>   | 10  |          | _          |
| ) Leitfaben für ben Unterricht ber Infanterie im                                       |            |     | f<br>•   |            |
| Feld-Pionierdienst. 3. Auflage. Berlin 1881.                                           | -          | 45  |          | 55         |
| ) Reglement über die Bekleidung und Aus-<br>rüftung der Truppen im Frieden, hier die   | 1          |     | l<br>1   |            |
| Beilage 11                                                                             | —          | -   | -        | 02         |
| ) Ergänzungen zu Abschnitt VII der Berord.                                             |            |     | i        |            |
| nungen über die Ausbildung der Truppen für den Felddienst und über die größeren        |            |     |          | 1          |
| Truppenübungen                                                                         | <b> </b> _ | !   | _        | 02         |
| ) Nachtrag XIV:                                                                        | 1          |     | ,        | 1          |
| 1. Leil zu ben Felbgeräts-Stats                                                        | -          | -   | <u> </u> | 07         |
| 2. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                               | -          | -   | ' —      | 04         |
| 3. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                              |            |     | _        | 04<br>  02 |
| 5                                                                                      |            | ł   |          | 04         |

|            |                                                                                                                                       | Inve | ntar= | Bertauf8- |            |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------|--|
|            | Bezeichnung ber Borfdriften 2c.                                                                                                       |      | Pr    | eis.      |            |  |
|            |                                                                                                                                       | M    | ا ور  | M         | 13         |  |
| 15)        | Unberungen jur Dienstanweisung für bie Brudentrains eines Urmee : Corps vom                                                           |      | i     |           |            |  |
| 16)        | Jahre 1877                                                                                                                            | -    | -     | _         | 50         |  |
| -0,        | stabes über die Pflege der Heeresgeschichte<br>bei den Truppen                                                                        | _    | 13    | _         | <u> </u> _ |  |
| 17)        | Garnisonsdienst : Instruktion (Garnisons : Bachtdienst). Dunchen 1885.                                                                | _    | 20    | _         | 25         |  |
| 18)        | Underungen jur Inftruktion über die besonderen Dienftverhaltniffe bes Trains .                                                        | _    |       | _         | 02         |  |
| 19)        | Anderungen zur Inftruktion über die be-<br>fonderen Dienstverhältnisse der Artillerie .                                               | _    | -     | _         | 02         |  |
| 20)        | Breußische Normalzeichnungen für bas portative Schanzzeug (3 Blatt)                                                                   |      | 80    | _         | _          |  |
| 21)        | Preußische Zeichnungen "Brüdentrain" (23 Blatt)                                                                                       | 8    | 15    | _         |            |  |
| 22)        | ungs:Reglement für das K. B. Heer im<br>Frieden vom 1. Januar 1882 mit 31.<br>März 1885 erschienenen Ergänzungen und<br>Erläuterungen | _    |       | _         | 17         |  |
| 23)        | Nachtrag III zur Dienstanweisung für die Beurteilung ber Militär-Dienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten                     | _    | _     | _         | 0          |  |
|            | Abanderungen 2c. des Exergier-Reglements für die Kavallerie                                                                           | _    | -     | _         | 0          |  |
| •          | Abänderungen der Instruktion für die Waffenübungen der Kavallerie                                                                     | _    | -     | _         | 0:         |  |
| 26)        | Nachtrag 1 zu ber Dienstvorschrift für die Arbeiterabteilung                                                                          | _    | -     | _         | 2          |  |
| 27)<br>28) | Vorschrift für bas Siebfechten. München 1885.<br>Vorschrift für bas Stoffechten. München                                              | -    | 25    | -         | 3          |  |
| 29)        | 1885                                                                                                                                  | _    | 22    | _         | 2          |  |
| 201        | bes Artillerie Materials. Inspizierung 1884. München 1884.                                                                            | _    | 09    | _         | 1          |  |
| 30)        | Vorschrift für die Überweisung der Bedürf-<br>nisse zu den Armierungsübungen der Fuß-<br>artillerie. München 1885                     | _    | 60    | -         | 7:         |  |

|     |                                                                                                                                                   | Inve | ntar- | Berto | uf8- |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|
|     | Bezeichnung ber Borfdriften 2c.                                                                                                                   |      | Pr    | eis.  |      |
|     |                                                                                                                                                   | ж    | ا إد  | M     | له ا |
| 31) | Abänderungen:                                                                                                                                     |      |       |       |      |
| ,   | a) zur Ausrüftungsnachweisung für eine Feldbatterie K/73                                                                                          | _    | _     | _     | 04   |
|     | b) zur Ausrustungenachweisung für eine reitende Batterie K/73                                                                                     | _    | _     | _     | 05   |
|     | c) zur Ausrustungsnachweisung für eine Aussalbatterie K/73                                                                                        | _    | -     | _     | 05   |
|     | d) zur Ausrüstungsnachweisung für eine Artillerie-Munitions-Kolonne K/73                                                                          | _    | -     |       | 04   |
|     | e) zur Ausrustungsnachweisung für eine Urtillerie:Munitions.Kolonne K/62/73                                                                       | _    | _     | _     | 04   |
|     | f) zur Instruktion für die Behandlung der Feldgeschütze                                                                                           | _    | _     | _     | 04   |
|     | g) jur Unleitung jur guten Erhaltung ber<br>Urtillerie-Depot-Beftanbe                                                                             | _    | _     | _     | 04   |
|     | h) zur Borfchrift für bie Untersuchung gebrauchter gezogener Geschützrohre                                                                        | _    | _     | _     | 15   |
|     | i) zur Instruktion über die besonderen Dienstverhältnisse des Trains (Abgescholossen am 1. Dezember 1884) k) zu den allgemeinen Bestimmungen über | _    | _     | _     | 02   |
|     | bie Abhaltung ber Schießübungen ber Feld: und Fußartillerie                                                                                       | -    | _     | _     | 03   |
|     | 1) zur Dienstworschrift für bie Unteroffi-<br>ziere ber Felbartillerie                                                                            | _    | _     | _     | 02   |
|     | m) zu ben Zeichnungsvorschristen für ben Urtilleriedienst                                                                                         | _    | _     | _     | 03   |
| 32) | Underungen zur Instruktion betreffend bas Infanterie-Gewehr M/71 und M/69 nebst Unleitung zur Kenntlichmachung ber Bisiermarken 2c.               | _    | _     | _     | 03   |
| 3)  | Abänderungen jur Instruktion betreffend bas Infanterie: Gewehr M/69 nebst An-                                                                     |      |       |       |      |
|     | leitung zur Kenntlichmachung ber Bifier-<br>marken 20.                                                                                            |      | _     | -     | 02   |
| 4)  | Anleitung zur Kenntlichmachung ber Bisiersmarken an ben Infanterie-Gewehren M/71 und M/69 2c                                                      |      | _     |       | 01   |

|             |                                                                                                                                                                     | Inve   | ntar= | Verto   | uf8-  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|
|             | Bezeichnung ber Borfdriften 2c.                                                                                                                                     | Preis. |       |         |       |
|             |                                                                                                                                                                     | M      | له ا  | M       | اله ا |
| 35)<br>36)  | Anleitung für die Bedienung der Festungs-<br>und Belagerungsgeschütze. Berlin 1885.<br>Geset über die Ausdehnung der Unfall-<br>und Krankenversicherung vom 28. Mai | 1      | 13    | _       | -     |
| 37)         | 1885 und Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884                                                                                                                 | _      | 13    | _       | _     |
| 38)         | verhältnisse ber Artillerie" (Abgeschlossen<br>am 1. Juni 1885)                                                                                                     | _      |       | _       | 02    |
| 39)         | "Instruktion betreffend den Karabiner M/71 nebst zugehöriger Munition"                                                                                              | _      | _     | _       | 02    |
| 40)         | ber Waffen bei ben Truppen. Waffen-<br>Inspizierungen pro 1884/85. München 1885.<br>Felbgeräts-Etat für ben Commandeur mit                                          | _      | 06    | _       | 08    |
|             | Generalstab und Abjutantur einer Kaval-<br>lerie-Division. München 1885.                                                                                            | _      | 73    | _       | ¦ —   |
| 41)         | Instruktion betreffend ben Revolver M/83 nebst zugehöriger Munition. München 1885.                                                                                  | _      | 17    | _       | 21    |
| <b>4</b> 2) | Nachtrag IV zum Preistarif Nr. 1 für die Fabrikate des Hauptlaboratoriums                                                                                           | _      |       | _       | 02    |
| <b>43</b> ) | Reparatur: Instruction für die Schußwaffen M/71. Berlin 1885.                                                                                                       | _      | 41    |         | 50    |
| 44)         | Anderungen zu den Bestimmungen über Organisation und Dienstbetrieb der Kriegssichule (Kriegsschule:Instruktion)                                                     | _      | _     |         | 07    |
| 45)         | Zusammenstellung ber Abanderungen, Ergänzungen und Erläuterungen zum Reglement über die Bekleidung und Ausruftung ber Armee im Kriege                               | _      | _     | _       | 12    |
| 46)         | Ausrüstungsnachweisung für ben Stab einer<br>Abteilung der Munitions-Fuhrpark-Kolon-<br>nen. München 1885.                                                          | _      | 75    | <br>    | _     |
| 47)         | Anderungen zu a) der Ausrüstungsnachweisung für eine Munitions Fuhrpark-Kolonne des Be- ingstrains                                                                  | _      | _     | <u></u> | 11    |

|                                                                                                                                                       | Inver    | Inventar- Berf |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|-------|
| Bezeichnung ber Borschriften 2c.                                                                                                                      |          | Pr.            | eis.   |       |
|                                                                                                                                                       | М        | الد ا          | M      | اله ا |
| b) bem Etat für die jährliche Übungs-<br>munition                                                                                                     | <u> </u> | -              | -      | 02    |
| Fahrzeuge                                                                                                                                             | _        | -              | _      | 02    |
| d) dem Etat des Train-Ubungsmaterials<br>für ein Ersap-Pferde-Depot<br>e) den Ausführungsbestimmungen betref-<br>fend die Ausstattung der Truppen mit | _        | <br>  <br>     | <br> - | 05    |
| Leeren, Schablonen 2c                                                                                                                                 | _        | -              | i —    | 03    |
| 48) Preistarif Nr. 1 ber Fabrifate ber Artillerie-Werkstätten. München 1885 49) Erläuterungen, befondere Bestimmungen                                 | _        | 45             | _      | 55    |
| und Abschnitt I, II und VI zum Baffen-<br>reparatur-Preisverzeichnis für die Artillerie-<br>Depots. München 1885.                                     | _        | _              |        | 95    |
| 50) Reparatur-Instruktion für ben Revolver M/83. München 1885                                                                                         | _        | 14             |        | 17    |

Kriegs - Ministerium — Bentral - Abteilung. Eirt, Oberft 3. D.

# Koniglich Baperisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

. 18. Dezember 1885.

Inhalt: 1) Berordnungen und Befanntmachungen: a) Befetjung ber Gubaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern; b) Führung des Unfallverzeichniffes; c) Bergutung für die Bevollmächtigten der Krantentaffen; d) Bersonalien; e) Ausmufterung von Borfdriften. 2) Sterbfalle.

Nro 16,665.

Befanntmadung, die Befetung ber Subaltern: und Unterbeamten: ftellen bei ben Reichs- und Staatsbehörben mit Militaranmartern betreffenb.

Agl. Staatsministerium des Agl. Hauses und des Außern, Rgl. Staatsministerium der Juftig, Agl. Staatsministerium des Innern, Agl. Staatsministerium des Innern für Rirchenund Schulangelegenheiten, Agl. Staatsministerium der Sinangen, Agl. Ariegeministerium.

Unter Bezugnahme auf die durch die Ministerialbekannt= machung vom 11. September 1882 veröffentlichten Grundfate für die Besetzung ber Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei ben Reichs= und Staatsbehörben mit Militaranwartern (Gefet;= und Berordnungeblatt von 1882 Rr. 43) werben bie von Seiner Majestat bem Ronige Allerhochst genehmigten Ausführungs= bestimmungen nebst bem baverischen Stellenverzeichniffe mit bem

Beifugen zur öffentlichen Kenntnis gebracht, bag bie neuen Bestimmungen am 1. Januar 1886 in Wirtsamfeit treten.

Munchen, ben 22. November 1885.

Dr. frhr. v. Lut. Dr. v. Sauftle. Dr. v. Riedel, frhr. v. Crailsheim. frhr. v. feilitich. v. Beinleth.

> Der General-Sefretär: Frhr. v. Bölbernborff.

## Ausführungs - Beftimmungen

zu den Grundsäten für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reiche= und Staatebehörden mit Militäranwärtern.

#### Bu § 1.

1. Die Ausfertigung bes Zivilversorgungsscheines erfolgt burch basjenige Generalkommando, welches über ben Versorgungsanspruch zu entscheiben hat.

2. Die Angehörigen ber Genbarmerie erhalten ben Zivilversorgungsschein unter ber Boraussetzung in Absat 3 und bis
auf weiteres auch unter jener in Absat 4 bes § 1; die Erteilung bes Zivilversorgungsscheines erfolgt für bieselben burch
basjenige Generalkommando, in bessen Bezirk sie sich befinden.

3. Für Militäranwärter, benen ihr Zivilversorgungsschein abhanden gekommen ist, wird ein neuer Schein nicht ausgefertigt; sie erhalten vielmehr von bem betreffenden Generalkommando auf Ansuchen bei Glaubhaftmachung des Berlustes nur eine Bescheinigung dahin, daß und wann ihnen der Bersorgungsschein erteilt worden ist.

#### Bu § 2.

Bezüglich ber Berforgung im Zivildienste kommen als weiter= gebende Bestimmungen u. a. insbesondere noch in Betracht:

1. § 85 und 141 ber Gemeinbeordnung für bie Landesteile biesseits bes Rheines vom 29. April 1869 und Art. 75 ber Gemeinbeordnung für bie Pfalz vom gleichen Tage, wonach bei

Aufstellung bes nieberen Dienftpersonales in ben Gemeinben mit städtischer Berfassung und bei Besetzung ber Dienerstellen für handhabung ber Ortspolizei und bes Felbschutes in ben Landgemeinden biesseits bes Rheines, bann bei Befetung ber Dienerstellen fur handhabung ber Ortspolizei, bes Welbund Walbschutes in ben Gemeinden ber Bfalz verforgungs= berechtigte Unteroffiziere und Mannschaften möglichst berud= fichtigt werben follen;

2. § 34 ber Allerhöchsten Berordnung vom 19. Februar 1885, bie Organisation ber Staatsforstverwaltung betreffenb, wonach bie Waldwarter zunächst aus körperlich forstbiensttauglichen mit Rivilversorgungeschein versebenen Militarbewerbern zu mablen find:

3. die in Ronzessionen für Privateisenbahnen und ahnliche Unter= nehmungen enthaltenen Bestimmungen über bie Berpflichtung gur Unftellung von Militaranwartern.

#### Bu § 8.

1. Die ben Militaranwartern im bayerischen Staatsbienfte 3. 3. vorbehaltenen Stellen find in bem gegenwärtiger Bekannt= machung beigefügten Bergeichniffe enthalten.

Die von ben übrigen Bunbesregierungen aufgestellten Berzeichnisse, sowie etwaige Rachtrage zu benselben werben nach ihrer Beröffentlichung burch bas Zentralblatt fur bas Deutsche Reich im Gefet : und Berordnungsblatte bekanntgegeben.

#### Bu § 10.

- 1. Ein Forstversorgungeschein § 10, Biff. 4 wird in Bayern nicht erteilt.
- 2. Die Bescheinigung gemäß § 10, Biff. 6 wird burch bas sonst für Erteilung bes Zivilversorgungsscheines zuständige Generalkommanbo erteilt.

Ob die Bescheinigung nach Schema E1, E2 ober E3 aus= zufertigen ift, bestimmt sich im Anschluß an bie Grunbfate bes § 1.

#### Bu § 11.

Bei benjenigen Stellen, welche nur ju einem Bruchteile ben Militaranwartern vorbehalten find, findet, wenn bei einer Unftel= lungebehörbe nur eine folche Stelle vorhanden ift, gleichfalls ein

bem Anteilsverhältnisse entsprechender Wechsel in der Besetung bieser Stelle mit Militär= und Zivilanwärtern statt, so daß z. B., wo eine solche einzige Stelle zu  $^2/_3$  den Militäranwärtern vorsbehalten ist, bei der ersten und zweiten Bakanz die Stelle mit einem Militäranwärter, bei der dritten Bakanz mit einem Zivilsanwärter, bei der daraussolgenden Lakanz aber wieder mit einem Militäranwärter und so weiter abwechselnd zu besetzen ist.

#### Zu § 12.

1. "Borgesetzte Militärbehörbe" im Sinne ber lit. a ift bas Regiment, bezw. selbständige Bataillon, Behörde, Unstalt, "vorgesetzte Dienstbehörde" im Sinne ber lit. b die Gendarmeriestompagnie. Auch von diesen sub a und b bezeichneten Behörden sind die Bewerbungen unter Anwendung von Gesuchslisten sofort ben betreffenden Staatsbehörden (Anstellungsbehörden) mitzuteilen.\*)

Die Bewerbung hat eine spezielle Bezeichnung ber angestrebten Bebienstung zu enthalten, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, daß ein und dasselbe Bewerbungsgesuch auf verschiedene Bedienstungen sich erstrecke, sosenne die Bewerberverzeichnisse für letztere bei der nämlichen Anstellungsbehörde geführt werden.

- 2. Als Belege find im allgemeinen beizufügen ben Bewerb= ungen:
- A. ber im aktiven Militar= ober Genbarmeriebienste befindlichen Militaranwarter:
  - a) ber Zivilversorgungeschein,
  - b) bas Nationale, in welchem bie Zeit, während welcher ber Bewerber etwa nicht im aktiven Dienste stand, ersichtlich zu machen ist,
  - c) bas Führungsatteft,
  - d) ein militararztliches Atteft,
  - e) eine vom Bewerber selbst geschriebene turze Darstellung seines Lebenslaufes mit Beglaubigung ber eigenhanbigen Schrift;
- B. ber aus bem aktiven Dienste ausgeschiebenen Militaranwarter (§ 12c ber Grunbsate):
  - a) ber Zivilversorgungeschein,
  - b) ber Militarpaß, bezw. Entlassungeschein,

<sup>\*)</sup> Die Korrespondenzen der Bivilminifterien werden durch die General-fefretare geführt.

c) bas Führungsatteft,

d) ein amtsärztliches Attest über bie körperliche Tauglichkeit für bie betreffenbe Stelle,

- e) eine vom Bewerber felbft geschriebene furze Darstellung seines Lebenslaufes mit Beglaubigung ber eigenhandigen Schrift,
- f) amtlicher Nachweis über bie Lebens- und Erwerbsverhältnisse, insbesonbere ben Familienstand und Leumund bes Bewerbers.
- 3. Der Zivilversorgungsschein und ber Militärpaß, bezw. Entlassungsschein, sowie das Führungsattest sind bei der Mitteilung über den Erfolg der Bewerbung [Ziffer 3 der Aussührungsbestimmungen zu § 15] zurückzugeben.

#### Zu § 13.

- 1. Militäranwärter, welche eine Anstellung im Sinne bes § 13 gefunden haben, sind in dem Bewerberverzeichnisse zu streichen und können ihre Aufnahme in das Verzeichnis erst nach dem freis willigen Ausscheiden (§ 28) ohne Pension oder dieser gleichzusachtende Sustentation zc. von neuem verlangen.
- 2. Bon der erfolgten Anstellung ist benjenigen Behörden Renntnis zu geben, in deren Bewerberverzeichnis der angestellte Militäranwärter außerdem notiert ist. Die Militäranwärter sind verpflichtet, diejenigen Anstellungsbehörden namhaft zu machen, bei welchen sie notiert sind (z. vergl. Ausf.=Best. zu § 23).

#### Bu § 14.

Die Bestimmungen für die Militarbehörden hinsichtlich ber bier (Abs. 3) veranlaßten Kommandos sind in der Anlage enthalten.

#### Zu § 15.

1. Die Unftellungsbehörden, welche bie Bewerberverzeich= niffe fuhren, find in bem Stellenverzeichniffe angeführt.

Die richtige Führung ber Bewerberverzeichnisse ist alljährlich

nach Anweisung bes betreffenden Ministeriums zu prüfen.

2. Als erfte Melbung (§ 15 Abf. 1) kommt nur biejenige in Betracht, welche in ber vorgeschriebenen Beise belegt ift.

3. Beanstandungen wegen mangelnder oder unvollständiger Belege sind bem Bewerber balbigst bekanntzugeben.

Im Falle ber Zurudweisung einer Bewerbung ist ber Beswerber von dem Abweisungsgrunde zu verständigen.

Wird die Bewerbung angenommen, so findet kunftighin eine Bestätigung hierüber auf dem Zivilversorgungsscheine selbst nicht mehr statt. Die Anstellungsbehörden haben jedoch den Bewerbern den erfolgten Eintrag in das Bewerberverzeichnis mitzuteilen.

In dieser Mitteilung sind die Bewerber zugleich darauf hinzuweisen, daß sie bei Weidung der Streichung in dem Bewerberverzeichnisse ihre Meldung alljährlich zum 1. Tezember —
das erste Mal zum 1. Dezember des auf die Vormerkung folgenden Kalenderjahres — zu erneuern, hiebei die in ihren Familien=,
Vermögens=, Gesundheits= und sonstigen wesentlichen Verhältnissen eingetretenen Anderungen anzugeben haben und daß die Richtig=
teit der bezüglichen Angaben seitens der nicht mehr im aktiven Dienste befindlichen Militäranwärter jedesmal durch Beilage eines amtlichen Leumunds= und Vermögenszeugnisses zu bescheinigen ist.
Bezüglich der im aktiven Dienste (§ 12 a und d) besindlichen Militäranwärter ist eine gleichartige Angabe in der Gesuchsliste vorzutragen.

Ist ein Militaranwärter bei verschiedenen ein Bewerberverzeichnis führenden Behörden vorgemerkt und will er diese famtlichen Bormerkungen aufrecht erhalten, so hat er seine Meldung
alljährlich bei jeder dieser Behörden nach Maßgabe des vorstehenden

Abfages zu erneuern.

Für die im aktiven Dienste befindlichen Militäranwärter werden die in gegenwärtiger Ziffer in Absat 1, 2 und 3 erswähnten Mitteilungen durch die vorgesetzte Behörde [Ziffer 1 der Ausführungsbestimmungen zu § 12] vermittelt, welch' letztere für diese Militäranwärter auch die Erneuerung der Meldung vermittelt.

Wird einer ber vorbezeichneten Militäranwärter im Laufe bes Jahres aus bem aktiven Dienste entlassen oder stirbt ein solcher, so wird die vorgesetzte Behörde hievon, gegebenen Falls unter Angabe der bewilligten Pensionskompetenzen, den Anstellungssbehörden, bei welchen er in den Bewerberverzeichnissen geführt wird, sosort Kenntnis geben.

4. Die Verpflichtung zur Erneuerung der Bewerbung obliegt auch den bisher nach Maßgabe der §§ 11, 12 und 14 der Allerhöchsten Verordnung vom 6. April 1869 (Reg. Bl. Seite 537 u. f.) vorgemerkten Militäranwärtern (Militärbewerbern).

Diefelben werben auf biefe Berpflichtung burch eine in famt= lichen Amtsblättern bes Königreiches wiederholt zu veröffentlichenbe

besondere Ministerialbekanntmachung mit dem Hinweise ausmerksam gemacht werden, daß die erste Erneuerung ihrer Meldung zum 1. Dezember 1886 zu geschehen hat.

#### Bu § 16.

1. Die Anstellungsbehörben lassen die vorgeschriebenen Nachsweisungen (Anlage g zu ben "Grundsätzen 2c.") ben Bermittlungsbehörben ohne Begleitschreiben so zeitig zugehen, daß die Nachsweisungen seitens der Bermittlungsbehörden jeden Freitag abges schlossen und der Nedaktion des Bayerischen Gesetz- und Berordnungsblattes eingesandt werden können.\*)

Die letztere veranlaßt die Beröffentlichung jämtlicher bei ihr eingegangenen Nachweisungen jeden Dienstag in einem mit der Bezeichnung "Bakanzenliste für Militäranwärter" herauszugebenden besonderen Blatte, welches den sämtlichen Abonnenten des Gesetzund Berordnungsblattes als Beilage unentgeltlich zugestellt, für welches aber außerdem auch ein eigenes Abonnement bei den Postanstalten eröffnet wird.

2. Sind im Laufe einer Boche bei einer Bermittlungsbeshörbe Nachweisungen ber Anstellungsbehörden nicht eingegangen, so erhält die Redaktion hievon gleichfalls Mitteilung.

3. Jebe Kommanbobehörde und jeder Truppenteil bis einsichließlich des Bataillons, bezw. der Abteilung und der betachierten Kompagnie, Eskadron und Batterie erhält ein Exemplar der Bastanzenliste, jedes LandwehrsBezirkskommando ein Exemplar für sich und außerdem so viel Exemplare als etatsmäßige Teldwebel vorshanden sind. Wird ein weitergehender Bedarf nachgewiesen, so kann die Zahl der Exemplare entsprechend vermehrt werden.

Die Übermittlung ber Exemplare erfolgt durch bie Post= anstalten.

Die Regimentostäbe ber Infanterie und Artillerie empfangen die Bakanzenlisten für alle im Regimentostaboguartier befindlichen Teile des Regiments. Den Bataillonen 2c. der Infanterie und Arzillerie, welche außerhalb des Regimentostaboguartiers garnisonieren, geht die Bakanzenliste direkt zu. Unmittelbar nach Eingang der Bakanzenlisten bei den betreffenden Stäben haben diese die Aus-

<sup>\*)</sup> In der Rubrit 6 der Anlage G ift gegebenen Falls auch der proviforische Charafter, eventuell die Widerruflichfeit der Anstellung, jum Ausdrucke ju bringen.

gabe, bezw. Weiterbeförberung ber Liften an bie nicht im Stabs= quartier befindlichen Kompagnien, Eskabronen und Batterien her= beizuführen.

Gine Ausnahme besteht nur fur bie zur Bewachung von Strafanftalten außerhalb bes Stabsquartiers abgestellten Kom-

manbos, welchen bie Liften bireft zugesenbet werben.

4. Jebe im Bedarf ber Vakanzenliste eintretende Anderung ist dem Kriegsministerium durch den Truppenteil direkt rechtzeitig anzumelden. Desgleichen hat berselbe auch der örtlichen Postansstalt hievon Kenntnis zu geben.

5. 218 Bermittlungsbehörben werben beftimmt:

- a) für ben Bezirk bes I. Armeecorps bas Landwehrbezirkskommando Munchen I,
- b) für den Bezirf des II. Armeecorps das Landwehrbezirkskom= mando Würzburg.

#### Bu § 17.

Durch bie Bestimmung bes § 17 wird bie Unstellungsbeshörbe in der Besetzung einer ausgeschriebenen Stelle vor Ablauf der fünswöchentlichen Frist mit einem sich früher melbenden Militaranwarter nicht gehindert.

#### Zu § 18.

Bei Einberufung für ben bayerischen Staatsbienst wird ben bem bayerischen Staate angehörigen Stellenanwärtern vor allen übrigen ber Borzug gegeben.

Bestimmungen in Staatsvertragen, wonach fur Stellen bei ben auf außerbaperischem Gebiete liegenben Gisenbahnstrecken bie bem betreffenben Staate angehörenben Stellenanwarter vorzugse weise zu berücksichtigen sind, werben hievon nicht berührt.

#### Zu § 19.

Die Bestimmungen für bie Militarbehörden hinsichtlich ber bier veranlagten Kommanbos sind in ber Aulage enthalten.

#### Bu § 23.

Die Anstellungsbehörben, bei welchen die Bewerberverzeich= nisse geführt werben, haben auf Grund bieser Bekanntmachung ihre Berzeichnisse bezüglich der darin etwa notierten Militaranwar=

ter, welche eine Anstellung nach § 13 gefunden haben und nicht schon auf Grund früherer Mitteilung über biefe Anstellung gestrichen sind, durch Streichung evident zu ftellen.

#### Bu § 24.

1. Soweit die Besetzung der den Militäranwärtern vorbeshaltenen Stellen in der Zuständigkeit der den Ministerien untersgeordneten Stellen und Behörden liegt, haben letztere am Schlusse bes Kalenderjahres Verzeichnisse über die während desselben einsgetretenen Erledigungen und Besetzungen mit Militäranwärtern, event. Fehlanzeigen dem vorgesetzten Ministerium vorzulegen, welches dieselben in Bezug auf Beobachtung der für die Besetzung maßsgebenden Grundsätze prüft.

Gine Zusammenftellung biefer Berzeichnisse, welche zugleich bie Besethung ber übrigen im Ressort erledigten ben Militarans wärtern vorbehaltenen Stellen, für welche das Ministerium selbst "Anstellungsbehörde" ist, zu enthalten hat, teilt jedes Zivilstaatss ministerium alljahrlich bem Kriegsministerium zur Kenntnisnahme mit.

2. Die Kontrolle bei ben Privateisenbahnen und anderen Unternehmungen, welche zur Anstellung von Militäranwärtern verpflichtet sind, wird durch die einschlägige Aufsichtsbehörde ausgeübt.

#### Bu § 27 und 28.

- 1. Wenn Unteroffiziere und Genbarmen nach Erlangung bes Zivilversorgungsscheines bei weiterem Verbleiben im aktiven Dienste sich schlecht führen, so ist bies auf bem Versorgungsschein entsprechend zu vermerken.
- 2. Die in §§ 27 und 28 angeordneten Bermerke sind bei bem Ausscheiben aus Dienststellungen jeder Art zu bethätigen.

#### Zu § 30.

- 1. Den schon vor ber Wirksamkeit gegenwärtiger Bestimmungen mit bem Wilitärverbienstkreuz ober einer Berdienstmedaille bekorierten Militäranwärtern bleibt das nach § 8 Ziff. 1 der Allerhöchsten Bervrbnung vom 6. April 1869 verliehene Borzugsrecht hinsichtlich ihrer etwaigen Bewerbung um solche Stellen gewahrt, welche in Anlage A und B dieser Berordnung bezeichnet sind.
- 2. Die in § 31 ber mehrerwähnten Berordnung bezeichneten und nach Maggabe ber bortigen Bestimmungen schon bisher kon=

kurrenzberechtigten ehemaligen Militärpersonen konkurrieren auch ferner mit den Militäranwärtern in Bezug auf die vorstehend in Absatz 1 genannten Stellen.

- 3. Die nach Maßgabe ber Allerhöchsten Verordnung vom 6. April 1869 vorgemerkten Militäranwärter rangieren unbesschabet eines etwaigen Vorzugsrechtes nach vorstehender Ziffer 1 event. unter Vorbehalt nachträglicher Feststellung ihrer Qualifikation, ohne weitere Vormerkung, jedoch vordehaltlich der Verpstichtung zur alljährlichen Erneuerung derselben nach § 15, hinsichtlich der Reihenfolge zur Anstellung mit den nach Maßgabe der Grundsfähe für die Vesehung der Subalterns und Unterdeamtenstellen bei den Reichss und Staatsbehörden mit Militäranwärtern in Vormerkung kommenden Stellenanwärtern. Dabei hat die Dienstszeit der vor dem 1. Januar 1886 bereits vorgemerkten Gendarmerieangehörigen als aktive Dienstzeit im Sinne des § 18 Ziss. Zu gelten.
- 4. Denjenigen Genbarmerieangehörigen, welche z. Z. bes 1. Oktober 1882 schon präsent waren und nicht schon nach § 1 ben Zivilversorgungsschein erlangen können, bleibt ber Anspruch auf ben Zivilanstellungsschein nach Maßgabe ber früheren Vorschriften ber Allerhöchsten Berordnung vom 6. April 1869 "bie Anstellung" 2c. gewahrt; die Aussertigung dieser Zivilanstellungsscheine ersolgt, wie bisher, durch das Gendarmeries Corps-Kommando.

Anlage zu den Ausführungsbestimmungen zu § 14 und 19 der "Grundfäte".

## Bestimmungen

betreffeud die Kommandierung, bezw. Beurlaubung der im aktiven Militärdienst befindlichen Militäranwärter\*) im Interesse ihrer Zivilversorgung. \*\*)

(Die im Text in (—) gestellten Zahlen weisen auf die betreffenden Paragraphen der "Grundfate für die Besetzung der Subaltern: und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern" hin.

Insoweit in Bayern Anstellung auf Probe ober Probedien ftleiftung nicht ftattfindet und an deren Stelle eine berlängerte (nicht unter Biff. 14 der solgenden Bestimmungen fallende) informatorische Beschäftigung tritt, sind für lettere die für die zc. Probediensteistung zc. getroffenen Beftimmungen anzuwenden).

# A. Jivildienftliche Beschäftigung in den, Militaranwartern vorbehaltenen Stellen.

#### I. Allgemeines.

1. Die Militäranwärter sind bei Erlangung bes Zivilvers sorgungsscheines anzuweisen, etwaige Bewerbungen um eine ihnen vorbehaltene Stelle nur auf bem militärischen Dienstwege anzusbringen (12).

Andererseits ist die Bewerbung eines Militäranwärters um Anstellung im Zivildienst von dem Truppenteil 2c. \*\*\*) sofort ber betreffenden Anstellungsbehörbe zu übersenden.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Ginichliefilich ber im Befit von Anftellungebeicheinigungen befindlichen Dilitarperfonen (vergl. § 10, 6 ber Grundfage.)

<sup>\*\*)</sup> Zeugfelowebel, Zeugfergenten und Wallmeifter durfen jum Zwed ber Erlangung einer Zivilanstellung nicht tommandiert, sondern nur nach Maßgabe der hiefur bestehenden besonderen Bestimmungen beurlaubt werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter Truppenteil 2c. ift hier und im nachfolgenden das Regiment, beziv. felbftandige Bataillon, Behörde, Anftalt zu verftehen.

2. Die Unstellungsbehörden sind zur Unnahme von Bewerbeungen nur bann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende — körperliche wie sonstige — Qualifikation für die fragliche Stelle, bezw. ben fraglichen Dienstzweig nachweisen (14).

Die Beibringung bieses Nachweises, bezw. die Zulassung zu ber für diesen Zweck etwa vorgeschriebenen Brufung kann von einer vorgängigen "informatorischen Beschäftigung" in dem be-

treffenben Dienstzweige abhängig gemacht werben (14).

3. Ift die Qualifikation vorhanden oder nachgewiesen, so kann die Übernahme in eine bestimmte Stelle von einer vorgängigen Un stellung auf Probe oder von einer Probedien stleistung abhängig gemacht werden (19).

4. Zum Zwecke ber vorerwähnten zivildienstlichen Beschäf= tigungen (vergl. Nr. 2 und 3) werden bie Militaranwärter kom=

manbiert.

5. Die Einberufung soll seitens ber Anstellungsbehörben stets burch Bermittelung bes zuständigen Truppenteils 2c. erfolgen; an denselben sind auch etwaige an eine andere Militärbehörde oder an einen Militäranwärter direkt gelangende Requisitionen (Einberufungsschreiben 2c.) unverzüglich auf dem Dienstwege abzugeben (20).

6. Zur Bermeidung von Überhebungen an Militärgebührnissen haben die Truppenteile 2c. bei Einberusungen von Anwärtern genau zu ermitteln, ob in dem gegebenen Falle eine informatorische Beschäftigung von der Anstellungsbehörde gesordert wird,
oder ob es sich um eine Anstellung auf Probe oder eine Probebienstleistung, bezw. um eine vorübergehende Beschäftigung als
hilfsarbeiter oder Bertreter (vergl. Nr. 25) handelt.

Falls die Einberufungsschreiben 2c. ber Anstellungsbehörbe in bieser Beziehung Zweifel zulassen, so sind die Truppenteile 2c. gehalten, dieserhalb sich mit jener Behörde in Berbindung zu setzen und dieselbe zu einer ganz bestimmten Erklärung barüber zu versanlassen, welcher Art die Beschäftigung eines Anwärters ist.

Die Unstellungsbehörben find ihrerseits verpflichtet, jebe gur Sache gehörige Auskunft ju geben.

#### II. Probedienftleiftung und Anftellung auf Brobe.

7. Die Kommandierung von Militäranwärtern gur Probebienstleiftung bezw. Anstellung auf Brobe kann nur in solchen Stellen stattfinden, welche ben Militäranwärtern vorb e=

halten find, und wenn bas in § 21 ber Grundfate vorgesehene Einkommen gewährt wird.

8. Ein solches Kommando hat zur Voraussetzung, daß der Militäranwärter, wenn er sich während der Probezeit bewährt, bezw. die etwa vorgeschriebene Prüfung besteht, seine endgültige Anstellung oder dauernde Beschäftigung gegen Entgelt seitens der Anstellungsbehörde zu gewärtigen hat.

Es macht babei keinen Unterschied, ob die Stellen bauernb ober nur zeitweise bestehen, ob mit benselben ein etatsmäßiges Gehalt ober nur eine diatarische ober andere Remuneration versbunden ist, ob die Anstellung auf Lebenszeit, auf Kündigung ober sonst auf Widerruf geschieht.

Die unfreiwillige Entlaffung eines kommandierten Militärsanwärters wird nur wegen Nichtbewährung desselben eintreten, niemals wegen mangelnder Bakang.

Der freiwillige Rucktritt zum Truppenteil kann bem Militärsanwärter seitens ber Anstellungsbehörbe — vorbehaltlich ber Einshaltung einer etwa vorher festgestellten Kündigungsfrist — nicht verweigert werden.

9. Die Kommanbierung bes Militäranwärters findet auf die Dauer der Probezeit (19) statt\*); eine Verlängerung des Kommandos über die gestatteten Fristen hinaus ist unzulässig (20).

Der Kommandierte muß nach Ablauf des Kommandos, falls nicht nach Nr. 11 eine wiederholte Kommandierung erfolgt, ent-weder in den Dienst zurücktreten, oder aus dem Etat des Truppenteils 2c. ausscheiden. In letzterem Falle hört mit dem Tage des Ausscheidens jede Gewährung von Wilitärgebührnissen auf \*\*), wobei es ohne Einsluß ist, ob der Ausscheidende dann ein Zivileinkommen bezieht oder nicht.

- 10. Zur Bermeibung von Überhebungen hat ber Truppenteil 2c. bes kommanbierten Militäranwärters bie Anstellungsbehörbe zu ersuchen, ihm unmittelbar, nachdem sie barüber Beschluß gefaßt hat, ob ber Militäranwärter von ihr zu übernehmen oder zu entlassen ist, Mitteilung hievon zu machen (19).
- 11. Ein wiederholtes Rommando zur Probebienftleiftung ober Anftellung auf Probe in bemfelben Dienstzweige ift nur bann

<sup>\*)</sup> Diefe Bestimmungen finden auch finngemage Anwendung auf alle hier nicht aufgeführten, aber den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen.

<sup>\*\*)</sup> Sinfictlich ber unter Umftanden gestatteten Beurlaubungen f. Rr. 25.

zulässig, wenn ber Militäranwärter von einer früheren berartigen Beschäftigung vor beren Beendigung zurückgetreten, bezw. entlassen ist, ober nach Beendigung einer solchen die Qualifikation für die betreffende Stelle nicht erworben hat.

Im übrigen ist eine wiederholte Kommandierung zu versichiedenen Resorts, bezw. Dienstzweigen nicht ausgeschlossen, jedoch unter Wahrung der in Betracht kommenden dienstlichen Interessen lediglich von dem Ermessen des Truppenteils 2c. 2c. abhängig.

#### III. Informatorifche Befchäftigung.

12. Wenn die Eigentümlichkeit eines Dienstzweiges es erheischt, kann die Zulassung des Militäranwärters zu der für gewisse Dienstestellen oder für gewisse Kategorien von Dienststellen vorgeschriebenen und demgemäß von dem Militäranwärter abzulegenden besonderen Prüfung — Vorprüfung — oder auch die Annahme der Bewerbung überhaupt von einer vorgängigen in formatorischen Beschäftigung in dem betreffenden Dienstzweige abhängig gemacht werden (14).

Ein Recht, eine informatorische Beschäftigung für sich in Anspruch zu nehmen, hat ber Militäranwärter nicht.

Eine informatorische Beschäftigung in Stellen, für welche ber betreffenbe Militäranwärter bereits als "qualifiziert" befunden und bementsprechend als Stellenanwärter anerkannt ist, ist unzulässig.

- 13. Während ber informatorischen Beschäftigung kann ber Militaranwärter von ber Unstellungsbehörde jeder Zeit entlassen werden oder seinerseits zurucktreten.
- 14. Die informatorische Beschäftigung ist nicht über brei Monate auszubehnen, eine Ausbehnung barüber hinaus nur für ben Gerichtsbienst, sowie innerhalb ber Militärverwaltung gestattet.

Inwieweit bei ben anberen Berwaltungszweigen ein über bie Dauer von brei Monaten hinausgehendes Kommando zur informatorischen Beschäftigung eintreten kann, wird durch besondere Kriegsministerial-Entschließung bekanntgegeben (14).

15. In vielen Fällen wird die informatorische Beschäftigung ber Anstellung auf Probe ober der Probedienstleistung unmittelbar vorangehen; es ist dies aber keineswegs notwendig, sondern kann zwischen beiden ein längerer, selbst mehrere Jahre umfassender Leitraum liegen.

Ausnahmsweise wird auch, wenn die Anstellungsbehörbe eine Probezeit nicht für notwendig erachtet, die endgültige Übernahme bes Militäranwärters in den Zivildienst schon infolge einer informatorischen Beschäftigung erfolgen können.

- 16. Die Truppenteile 2c. haben die Anstellungsbehörden zu ersuchen, ihnen sosort mitzuteilen, wann die informatorische Beschäftigung des Militäranwärters ihr Ende findet, um, falls an dieselbe sich eine Anstellung auf Probe oder Probedienstleistung anschließt, mit Rücksicht auf die dadurch veränderte Zeitausdehnung dementsprechend das Kommando umzuwandeln, bezw. das Ausscheiden des Militäranwärters aus dem aktiven Militärdienst versanlassen zu können, wenn dessen des initive Anstellung erfolgt.
- 17. Die wiederholte Kommandierung zur informatorischen Beschäftigung in demselben Dienstzweige ist unzulässig, doch kann auf Antrag der Anstellungsbehörde eine solche dann eintreten, wenn die informatorische Beschäftigung behufs Zulassung des Wilitäranwärters zu einer Prüfung Borprüfung gefordert war, letterer diese Prüfung nicht bestanden hat, nach den allgemeinen Vorschriften für den betreffenden Dienstzweig aber eine Biederholung der Borprüfung gestattet ist und die Anstellungsbehörde sich dahin ausspricht, daß sich unter Berücksichtigung aller Verhältnisse erwarten lasse, der Anwärter werde die wiederholte Prüfung bestehen und in dem betreffenden Dienstzweige sein Fortstommen sinden.

Ob im übrigen eine wiederholte Kommandierung zum Zweck einer informatorischen Beschäftigung bei verschiedenen Behörden bezw. in verschiedenen Ressorts erfolgen darf, unterliegt der Beurteilung des Truppenteils 2c.

# B. Bivildienstliche Beschäftigung in Stellen, welche den Militäranwärtern nicht vorbehalten sind, und Beurlaubung jur Erlangung von Stellen.

18. Zur Erlangung von Stellen im öffentlichen Dienst, welche ben Militäranwärtern nicht vorbehalten sind, sowie im Privatdienst, können Militäranwärter von der zuständigen Militärsbehörde nach den allgemeinen Bestimmungen über die Besugnis zur Urlaubserteilung für den bestimmten Fall bis zu drei Monaten beurlaubt werden.

Gine Kommanbierung findet bagegen zu biesem Zwecke nies mals statt.

- 19. Ob die Beurlaubung in solche, den Militäranwärtern nicht vorbehaltene Stellen nur einmal oder mehrfach erfolgen darf, unterliegt unter Wahrung der in Betracht kommenden dienstlichen Interessen lediglich der Beurteilung der zuständigen Militärbehörbe. Die wiederholte Beurlaubung in dieselbe Stelle ist unstatthaft.
- 20. Gin Urlaub von gleicher Dauer barf erteilt werben, um bem Militäranwärter Gelegenheit zu geben, sich während bes Urlaubes eine Stelle, bezw. eine Beschäftigung behufs bemnächstiger Erlangung einer Stelle zu suchen und zu bem Zweck an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen ober sich persönlich vorzustellen. Gleich= gültig ist hiebei, ob biese in Aussicht genommene Stelle ben Militäranwärtern vorbehalten ist ober nicht.
- 21. Findet der Militäranwärter während seiner Beurlaubung eine Beschäftigung, bezw. Stelle, so hat er seinem Truppenteile 2c. unverzüglich Meldung davon zu erstatten und gleichzeitig über die Art der Beschäftigung, bezw. der Stelle und seine eventuelle Resmuncrierung oder Besoldung in derselben eingehend zu berichten; dasselbe gilt, sobald eine Beränderung in seiner Beschäftigung oder ein Stellenwechsel eintritt.

Der Truppenteil 2c. wird alsdann zu erwägen, bezw. zu ermitteln haben, ob es sich etwa um eine Stelle, welche den Militäranwärtern vorbehalten ist, und gegebenen Falls um eine Anstellung auf Probe, eine Probedienstleistung oder eine informatorische Beschäftigung handelt, in welchen Fällen der Urlaub in ein entsprechendes Kommando umzuwandeln ist. Überhaupt hat der Truppenteil 2c. sich über die Urt der Beschäftigung des beurlaubten Militäranswärters in geeigneter Beise dauernd informiert zu halten und zu dem Zwecke ersorderlichen Falls mit der betreffenden Zivilbehörde, Anstalt, Gesellschaft 2c. in Berbindung zu treten.

#### C. Schlußbestimmungen.

22. Bor Antritt ihres Kommandos, bezw. ihres Urlaubes nach den im vorstehenden unter A und B enthaltenen Bestimmungen ist den Militäranwärtern zur Pflicht zu machen, dem Truppenteil 2c. unverzüglich zu melden, sobald eine Anderung in ihrer Beschäftigung oder in ihren Einkommensverhältnissen eintritt.

Auch sind dieselben darauf hinzuweisen, daß sie sich burch Bersaumnis bieser Anzeigepflicht, insbesondere durch etwaige Forterhebung ihnen nicht zuständiger Wilitärgebührnisse, strafbar machen.

- 23. Erfrankt ber Militäranwärter mabrend ber Probezeit (vergl. A II), ber informatorischen Beschäftigung (vergl. A III), ober ber Beurlaubung behufs Erlangung anderweiter Stellen (vergl. B), so kann berselbe entsprechend längere Zeit kommandiert, bezw. besurlaubt bleiben.
- 24. Beim Eintritt einer Mobilmachung hat ber Militaran= wärter in allen Fällen unverzüglich zu seinem Truppenteile zuruck= zukehren.
- 25. Die Befugnis der Militär=Borgesetten zu Beurlaubungen gemäß § 34,1 und 4b des Geldverpslegungs=Reglements für das bayerische heer im Frieden werden durch die vorstehenden Bestimm= ungen nicht eingeschränkt.

Ift unter ben bort angegebenen Bebingungen ein Militäranswärter zu einer vorübergehenben Beschäftigung bei einer Zivilbehörde beurlaubt worben, so muß es bem Ermessen ber Anstellungsbehörde überlassen bleiben, ob und inwieweit biese vorübergehende Beschäftigung eines Militäranwärters auf eine etwa späterhin einstretende Probezeit, bezw. informatorische Beschäftigung in Anrechnung zu bringen ist.

Für den Bereich der Militärverwaltung ift diese Anrechnung

ber vorübergebenden Beschäftigung grunbfahlich gestattet.

Im Interesse bes Militaranwarters liegt es, sich seitens ber betreffenden Zivilbehörbe über die vorübergehende Beschäftigung eine Bescheinigung ausstellen zu lassen, um diese eventuell bei späterer Beschäftigung im Zivildienst — bei berselben oder einer anderen Behörde — vorzulegen.

# Verzeignis

der den Militäranwärtern im bayerifchen Staatsdienste vorbehaltenen Stellen\*).

Bezeichnung ber

Stellen

Angabe bei ben für Militäranwärter nicht ausschließlich bestimmten Stellen, in welchem Umfange dieselben vorbehalten find.

Bezeichnung der Behörden u. f. w., an welche die Bewerbungen zu richten find.

Bemerfungen.

#### A. Staatsministerium des Rgl. Hauses und des Augern.

1. Staatsminifterium.

Boten Portier Heizer Hausmeister Staatsministerium bes Königl. Hauses und bes Äußern.

2. Geheimes Baus- und Staatsarchiv.

Bote

Staatsministerium bes Königl. Hauses und bes Außern.

#### 3. Verkehrsanstalten.

a) Staatseisenbahnvermaltung, Bobenseebampfschiffahrt und Lubwig-Donau-Main-Ranal.

Dberexpeditoren
Expeditoren
Ubjunkten
Oberconducteure
Oberflationsmeister
Oberpader
Wagenmeister
Wagenmeister
Wafts und Hafenmeister
Wahnmeister
Wahnmeister
Generaldirektionsdiener
Hausmeister
Geldzähler

Generaldirektion der k. Berkehrsanstalten, Betriebs:Abteilung.

<sup>\*)</sup> Anmertung: Die in diesem Berzeichniffe aufgeführten Stellen find den Militat anmartern ausschließlich borbehalten; soweit bei den einzelnen etwas auderes nicht ausdrudlich

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heftimmten Stellen | Bezeichnung<br>der Behörden u. f. w.,<br>an welche die<br>Bewerbungen zu richten<br>find.                               | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteure Stationsmeister Pader Bagenwärter Rubergeher Bureaudiener Schleußenoberwärter Stationsdiener Stationsdiener  Bureaudienergehilfen Bagenwärtergehilfen Lokomotivheizer Dampfbootheizer Bechselmärter Schleußenwärter Matrosen Bahnwärter  Bahnwärter  Saffa: und Schleußen wärtergehilfen Rassa: und Rechnungs gehilfen Baurechner, Bauschreiber Telegraphisten Bagenaufschreiber Ranzleigehilfen, Ropisten Technische Sehilsen | au brei Bierteln   | Generalbirektion<br>ber<br>k. Berkehrsanstalten,<br>Betriebs-Abteilung.                                                 | Bunächst wird noch ein Drittet diefer Stellen für die dermalen vorhandenen, in nicht stausmäßiger Berwendung stebenden Beiertel diefer Stellen stiertel diefer Stellen für die dermalen vorhandenen, in nicht stausmäßiger Berwendung stedenben Bediensteten vorbehalten. |
| Billetdruder b) P Oberezpeditoren Ezpeditoren Abjunkten Oberconducteure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bur Hälfte         | ]<br>raphen Derwaltu<br>  Generaldirektion der<br>  k. Berkehrsanstalten,<br>  Abteilung für Post<br>  und Telegraphen. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bezeichnung<br>der<br>Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angabe bei den für Militäranwärter nicht ausschließlich bestimmten Stellen, in welchem Umfange dieselben vorbehalten sind. | Bezeichnung<br>der Behörden u. f. w.,<br>an welche die<br>Bewerbungen zu richten<br>find.  | Bemerfungen.                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberpader Oberbriefträger Generaldireftionsbiener Hausmeister Geldzähler Conducteure Pader Briefträger Telegraphendiener Telegraphenwärter Bureaudiener Buraudienergehilfen Briefstempler  Briefträgergehilfen Briefstempler  Briefstempler  Briefträgergehilfen Briefstempler  Briefstempler  Briefträgergehilfen Briefstempler  Briefsträgergehilfen Briefstempler  Briefsträgergehilfen Briefsträgergehilfen Briefstempler  Briefträgergehilfen Briefsträgergehilfen Rossiesensen Behilfen Ranzleigehilfen, Kopisten Berforierer  Bafetboten | zu einem Drittel                                                                                                           | Generaldirektion<br>der<br>f. Berkehrsanstalten,<br>Abteilung für Bost<br>und Telegraphen. | Bunächst wird noch ein Drittel dieser Stellen für die dermalen vor- handenen in nicht ftatue- mäßiger Berwendung stehenden Bediensteten borbehalten. |
| 4.405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B. Staatsminist                                                                                                            | erium der Justiz.                                                                          | 1                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                          | ninisterium.                                                                               |                                                                                                                                                      |
| Rangleifefretäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3u einem Drittel                                                                                                           | •                                                                                          | i                                                                                                                                                    |
| Geheime Kanzliften<br>Kanzleifunktionäre<br>Boten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zur Hälfte                                                                                                                 | Staatsministerium ber Justiz.                                                              |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Dberftes                                                                                                                | Candesgericht.                                                                             |                                                                                                                                                      |
| Diener und Boten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | Staatsministerium<br>der Justizeigeitzed b                                                 | Google                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                      |

| Bezeichnung<br>der<br>Stellen                                                                                                  | Angabe bei den für Militäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem Umfange<br>dieselben vorbehalten<br>find. | Bezeichnung<br>der Behörden u. f. w.,<br>an welche die<br>Bewerbungen zu richten<br>find.             | Bemerfungen.  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                                                                                                                                | 3. Øberlai                                                                                                                                | idesgerichte.                                                                                         |               |  |
| Ständige Tagschreiber Diener und Boten Aufseher im Justizgebäude Aufseher in den neuen Justizgebäuden in Nürnberg und Augsburg | i'<br>t                                                                                                                                   | Staatsministerium ber Justiz.                                                                         |               |  |
| Ständige Botengehilfer                                                                                                         | <b>1</b>                                                                                                                                  | Der betreffenbe<br>Oberlanbesgerichts-<br>Präsibent.                                                  |               |  |
|                                                                                                                                | 4. Lan                                                                                                                                    | dgerichte.                                                                                            |               |  |
| Boten Botengehilfen Bote und Hausmeiste im Gebäude bes k Landgerichts Mün chen I.                                              | ;<br>;<br>;                                                                                                                               | Staatsministerium ber Justiz. Der betreffenbe Lands gerichts-Präsibent. Staatsministerium ber Justiz. |               |  |
|                                                                                                                                | 5. Am                                                                                                                                     | isgerichte.                                                                                           |               |  |
| Ständige Tagschreiber<br>Amtsgerichtsdiener<br>Amtsgerichtsdienerges<br>hilfen                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                     | Staatsministerium ber Justiz. Der Oberstaatsanwalt bes betreffenden Oberlandesgerichts.               |               |  |
| 6. Staatsanwaltschaften.                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                       |               |  |
| Ständige Tagschreiber                                                                                                          | -                                                                                                                                         | Staatsministerium<br>ber Justiz.                                                                      |               |  |
|                                                                                                                                | 7. Straf                                                                                                                                  | rechtspflege.                                                                                         |               |  |
| Gefängniswärter bei der<br>Landgerichten rechts<br>des Rheins                                                                  | 1                                                                                                                                         | Staatsministerium ber Justiz.                                                                         | red by Google |  |

| Bezeichnung<br>der<br>Sellen                                                                                                                                                                                                        | Angabe bei den für Militäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem Umfange<br>diefelben vorbehalten<br>find. | der Behörden u. f. w.,<br>an welche die                              | Bemerfungen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Amtsgerichtsdiener und<br>Gefängniswärter am<br>f. Umtsgerichte Mün-<br>chen I, Abteilung für<br>Straffachen                                                                                                                        | ļ                                                                                                                                         | Staatsministerium<br>ber Justiz.                                     |              |
| Gefängnismärterge-<br>hilfen                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | Der Oberstaatsanwalt<br>bes betreffenden<br>Oberlandesgerichtes.     |              |
| Bu Gerichtsvollziehern für Zustellungen und Zwangsvollstreckungen in Straffachen bestellte Botengehilfen in größeren Städten Berwalter an den Landgerichts Gefängnissen in ber Pfalz                                                |                                                                                                                                           | Staatsministerium<br>ber Justiz.<br>Staatsministerium<br>ber Justiz. |              |
| Auffeher bafelbft                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | Der Oberstaatsanwalt<br>in Zweibrücken.                              |              |
| 8. Gerichtsvollzieher                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Staatsministerium<br>ber Justiz.                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | '<br>9. \$tra                                                                                                                             | fanstalten.                                                          |              |
| Silfsauffeher Sicherheitsauffeher Bureaudiener Portiers Rüchengehilfen Rüchenauffeher Waschauffeher Waschauffeher Krankenwärter Spitalauffeher Cberkrankenwärter Rüchenmeister Rüchenmeister Waschmeister Waschmeister Waschmeister |                                                                                                                                           | Staatsministerium<br>der Justiz.                                     | Google       |

Digitized by Google

Ungabe bei den für Bezeichnung Militaranwärter Bezeichnung der Behörden u. f. m., nicht ausschließlich Bemertungen. bestimmten Stellen, an welche die der in welchem Umfange Bewerbungen gut richten Stellen diefelben borbehalten find. find. Hausmeister. Staatsminifterium Ständige Schreibgehilfen gur Salfte ber Juftig. Rechnungsgehilfen und Rechnungsfunftionare gur Salfte gur Salfte Buchhalter C. Staatsminifterium des Innern. 1. Etat der allgemeinen inneren Bermaltung. a) Staatsminifterium. gu einem Drittel Rangleisetretäre Rangleifunftionäre Staatsministerium Ministerialboten bes Innern. Bureaubiener Heizer **Bortier** b) Statiftifdes Bureau. Funktionare und etats: zu zwei Dritteln | Statistisches Bureau magige Silfsarbeiter in München. Bureaudiener c) Bermaltungsgerichtshof. ju zwei Dritteln | Brafibent bes Ber-Rangleifunktionäre maltungs: Berichts: Ratsbiener hofe in Dlünchen. Bote d) Regierungen, Rammer bes Innern. gur Salfte Sefretäre Regierungsfunktionäre, in Sefretariat und aur Salfte Regiftratur beschäftigt Der betreffenbe Registratoren gur Sälfte Regierungspräsibent. Ranglisten Regierungsfunftionare, in der Kanglei vermenbet

Boten

Angabe bei den für Bezeichnung Bezeichnung Militaranwarter nicht ausschließlich, ber Behörden u. f. m., ber beftimmten Stellen, an welche die in welchem Umfange Bewerbungen ju richten Stellen diefelben porbehalten find. find. Diener Beiboten Der betreffenbe Gehilfen Regierungspräfibent. Bausmeifter. Bausbiener e) Boligeibireftion. Offizianten au amei Dritteln Polizeifunftionäre Polizeibireftion in au zwei Dritteln Bureaubiener München. Boten f) Begirtsamter. 2., 3. u. 4" Begirts: ju brei Bierteln Diebetr.Regierungen, amtsichreiber Rammer bes Innern. Begirfsamtsbiener g) Mag: und Gewichtspolizei. Staatsminifterium Cichmeister ju brei Bierteln. bes Innern. 2. Etat der Landesardive. Reichs: und Rreisarchip: au zwei Dritteln Allgemeines Reichsunftionäre Reichs- und Rreisarchivarchiv in München. diener 3. Etat der Staatsbauverwaltung. Registrator und Rangleifefretär bei ber oberften aur Salfte Baubehörde Staatsministerium Ranglift bei ber oberften bes Innern. Baubehörbe Bureaubiener bei ber oberften Baubehörbe Flugwarte Die betreffenben Schleußenwärter Regierungen, her Rammer bes Innern.

Bemertunge.

Ungabe bei ben für Bezeichnung Bezeichnung Dilitaranwärter der Behörden u. f. to., nicht ausichlieflich bestimmten Stellen, Bemerfungen. ber an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen ju richten Stellen diefelben borbehalten find. find. Strafenwärter Bruden: und Landbaus Die betreffenden ju zwei Dritteln Baliere Regierungen, Bauamtsichreiber (Bei-Rammer bes Innern. chengehilfen) bei ben gur Salfte Bauamtern 4. Etat der Bergbehörden. Gefretar u. Regiftrator f. Aftuar beim Ober: }aur Balfte bergamt Bureaubiener beim Dber-Dberbergamt in bergamt München. Aftuare bei ben Begirfs: beraämtern Amtsbiener bei ben Bezirtsbergämtern 5. Etat für Sicherheit, Arbeitshäuser und Erziehungsanstalten. Sicherheitsauffeher Sausmeifter. Aftuare und Rechnungsgur Salfte gehilfen Die betreffenbe Un-Nichtpragmatischer Berftaltspermaltung. walter und Buchhalter gur Balfte im Urbeitshaufe Rebborf 6. Etat für Induftrie und Rultur. Geftutsmefen. Amtsgehilfe bei ber Landgestütsverwaltung Landgeftütever-Auffeher und Pferbewaltung in München. marter beim Landge: ftut u. Ctammgeftut

7. Unmittelbare Stiftungsa

Boten und Diener

Die be

nnasc

the contract to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o

## D. Staatsminiferium des Junein für Einden und Saulangelegenderter

. Staate ninite inne.

Autorial france Autorial of State Maria Dieses University

600

14 115 1188

as min Immi

Substitutionium

les internitus

timen int Both

malestiment

#### 2 Hameritäter

. direnera

e effection is so a single of these in the single field of makes in the field of the single field of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of

Lichter, Lichter State Lichter, Lichterster, Fest Followercher,

 As, exalsi, Mañes, Publicafida, Saboras torriums, Mical unb

Maichenenmenter, Ma-Idjinenmärter, Heizer Den Seman den verreffenden f. Universität.

h) Bei ber Univerfitat Munden.

Halfeoffiziant, Raffefunttional Les gromeroffiziant bei ber Bibliothet

Der Genat.

e) bei ber Univerfitat Burgburg.

Universitätsaftuar Tretar ben Berwaltnnanausfauffen Funftionär

Der Genat.

Bezeidnung

der Stellen

Angabe bei ben für Militaranmarter nicht ausschlieflich bestimmten Stellen, in welchem Umfange Bewerbungen gu richten diefelben borbehalten find.

gur Salfte

Bezeichnung der Behörden u. f. m., an melde die

find.

Bemerfungen.

d) bei ber Universität Erlangen.

Rrantenhausverwalter Brunnenmeifter (jugleich) Bauauffeher)

Reitlehrer

Fecht= u. Schwimmlehrer

Der Genat

3. Tednifde Bodfdule.

Raffier (zugleich Rech= nungsführer)

Registrator Aftuar (Ranglift) Sausmeifter

Bedell

Bauspalier (zugleich

Dberheiger) Bureau: (jugleich Raffe:) Diener, bann Samm: lungs = , Laboratori = ums:, Schul: 11. Saus: biener einichl. Dieners bei ber land. mirtichaftlichen Bentral-Berfuchsftation

Das Direftorium ber f. technischen Sochichule.

4. Enceen in Bamberg, Dillingen, Freifing, Paffau und Regensburg.

Rebelle Saus-, Bibliothefs- und Sammlungsbiener

Das Reftorat bes betreffenben f. Lyceums.

5. Humaniflifche und Real-Comnafien.

Aftuare (bei ben brei humaniftischen Gpm= nafien in München) Bebelle, Bedellgehilfen, Turnbiener Sausdiener

Die betreffenbe f. Rreisregierung itr bee Innern.

Bezeichnung der

Stellen

Angabe bei den für Militäranwärter nicht ausschließlich bestimmten Stellen, in welchem Umfange dieselben vorbehalten find.

Bezeichnung der Behörden u. f. w., an welche die Bewerbungen zu richten find.

Bemerfungen.

6. Induftriefchulen.

Raffiere (zugleich Rech: zur Hälfte nungsführer) Hausmeister Heristätte:, Laboratori: ums:, Schulbiener, Pebelle Hausdiener

Das Rektorat der betreffenden k. Industrieschule.

7. Polierte Kateinschulen, Kreis- und sonftige Realschulen, Kreisbaugewerkschule in Kaiferslautern.

Pebelle Speisemeister Hausmeister Hausbiener

Die betreffende f. Kreisregierung, Kammer des Innern. foweit bie Aufftellung biefer Bebiensteten einer unmittelbaren Staatsbeborbe gutommt und nicht burd Brafentationsrechte befchrantt ift.

#### 8. Lehrerbildungsanftalten

einschließlich ber Zentral-Turnlehrer-Bildungsanstalt und ber Kreis-Lehrerinnen-Bildungsanstalt in München.

Haus: und Speisemeister Bortier Bedelle, Hausdiener, Diener Bei ber k. Zentral-Turnlehrer:Bilbungsanstalt ber Vorstand, bei ben übrigen Anstalten die betreffende k. Kreisregierung, Kammer bes Innern.

9. Akademie der Wiffenschaften

einschließlich ber meteorologischen Bentralftation.

Hausmeister Diener, Hausbiener Die f. Afabemie ber Wiffenschaften.



Bezeidnung

ber

Angabe bei den für Militaranmarter nicht ausschlieftlich bestimmten Stellen, diefelben vorbehalten find.

Bezeichnung ber Behörden u. f. m., an melde die in welchem Umfange Bewerbungen gu richten

find.

Bemerfungen.

Stellen

10. Generalkonservatorium der wiffenschaftlichen Sammlungen des Staates.

Maschinisten

Rabinetts: Cammlungs:, Laboratoriums=, In= ftituts: und Unftalts: biener

Bureaudiener Sausmeifter

Das f. Generalfonferpatorium ber miffenfchaftlichen Samm: lungen bes Staates.

11. Bof- und Staatsbibliothek.

Sausmeifter. Bortier Bote Bibliothefbiener

Die Direftion.

12. Akademie der bildenden Kunfte.

Sausmeifter Diener

Die f. Afabemie ber bilbenben Runfte.

13. Gemäldegallerien und Dafenkabinett.

Bortier Sausmeifter Diener

Die f. Bentral= Gemälbegallerie: Direftion.

14. Rupferflich- und Bandzeichnungen-Rabinett.

Diener und Mushilfsbiener

Die Direftion.

15. Runftausftellungs-Gebaude.

Hausmeifter.

Die f. Afabemie ber bilbenben Runfte.

16. Runftgewerbeschulen.

jur Sälfte

Die Direttion ber betreffenben unitaemerbeichale.

Sefretare (augleich) Raffiere) Saus: (u. Bert-) meifter

Schuldiener

Seizer

Google

Hausmeister.

Diener und Stallwärter Schmiedgehilfe bei ber

zburg

fbeschlagschule in

Angabe bei den für Bezeichnung Bezeichnung Militaranmarter der Behörden u. f. m., nicht ausschlicklich der bestimmten Stellen, an welche die in welchem Umfange Bewerbungen gu richten Stellen diefelben vorbehalten find. find. 17. Nationalmuseum. Hausmeister. Oberaufseher Die Direktion. Diener und Aushilfsbiener 18. Walhalla. Der Vorstand bes f. Landbauamtes Rerwalter Regensburg als Rom: Wegmacher miffar für bie Balhalla. 19. Ruhmeshalle. |Das f. Staatsmini= fterium bes Innern Auffeher für Kirchen : und Diener Schulangelegenheiten. 20. Mufikschulen. Gefretäre (zugleich zur Hälfte Kassiere) Die Direktion ber Hausrerwalter Bureau . , Rlaffen : und betreffenben f. Mufit. Schuldiener schule. Heizer (zugleich Haus: diener) 21. Bentral-Cierarzneischule und Bufbeschlagschule. Rassier (zugleich Se- | zur hälfte Die Direktion fretär) ber f. Zentral:Tier:

Digitized by Google

arzneischule.

Die f. Rreisregierung,

Rammer bes Innern,

ju Mürzburg.

Bentertungen.

Bezeichnung ber

Stellen

Angabe bei den für Militäranmärter nicht ausschlieftlich bestimmten Stellen, in welchem Umfange diefelben vorbehalten find.

Bezeichnung der Behörden u. f. m., an welche die Bewerbungen ju richten find.

Bemerfungen.

22. Landwirtschaftliche Bentralschule Weihenstephan, Breis-Landwirtschaftsund Kreis-Ackerbau-Schulen.

Raffa : und Rechnungs : jur Bälfte führer Umtsaehilfe Hausmeister. Speisemeifter Bebelle, Anftaltsbiener Hausbiener

Bei ber k. landwirt: schaftlichen Bentralfoule Weihenftephan Die Direttion ; bei ben t. Kreis : Landwirt: ichafts : und Kreis: Acterbau.Schulen die betreffenden f. Rreisregierungen, Rammer bes Innern.

foweit bie Aufftellung biefer Bebienfteten einer unmittelbarer unmittelbaren Staatsbeborbe gufommt und nicht burch Brafentations - Rechte beschränft ift.

23. Maximilianeum, Julianum, Max-Joseph-Stift und sonftige unter ftaatlicher Leitung flebende Erziehungsinflitute; dann hobere weibliche Bildungsanftalt in Afchaffenburg; ferner Bentral-Blinden- und Bentral-Caubftummen-Inftitut; endlich Bentralanstalt fur Erziehung und Bildung kruppelhafter Kinder.

Hausmeister Speisemeifter **Vförtner** 

DasKuratorium best. Marimilianeums, bie Direftion bes f. Mar: | Jojeph-Stiftes u. bie Direktorate der übri: bin Ronkurrenz mit bem gen fal. Erziehungs Institute, sowie ber t. höheren weiblichen Bildungsanstalt Aichaffenburg; bann die Inspettion ber betreffenden f. Bentral. anstalt.

im Dienftbotenverbalt. niffe ftebenben Berfonale ber treffenben Inftalt bon minbeftens in 112 jabriger Dienstzeit.

24. Unmittelbare Rultus- und Unterrichts-, Stiftungs- oder Londs - Administrationen.

Boten Diener

Die betreffenbe f. Administration.

Angabe bei den für Bezeichnung Bezeichnung Militaranmarter der Behörden u. f. m., nicht ausschließlich der bestimmten Stellen, Bemertungen. an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen ju richten Stellen dieselben vorbehalten find. find. 25. Protestantisches Bberkonfistorium. Ranzlisten l Das k. protestantische Diener und Boten Oberkonsistorium. 26. Protestantische Konfiftorien. Sefretare (zugleich Re- zur Hälfte und gistratoren) mit Ausnahme ber Sekretärstelle am f. Ronfistorium Das betreffende au Speper. f. protestantische Ranzlisten Ronsistorium. Kunktionäre und hilfs.

#### 27. Megner- oder Kirchendiener-Stellen.

Katholische und protestantische Meßner ober Kirchendiener

schreiber Boten und Diener

Bei ben katholischen Stellen biefer Art bie betreffenbe k. Kreißeregierung, Kammer bes Innern, bei ben protestantischen bas betreffenbe k. Konsiestrorium.

foweit die betreffenter Stellen nicht mires biensten verbunden sind und im übrigen nur inswett als einer unmittlibaren Staatsbebötte ober ben k. Konsistonis das Besetzungsrecht; burch Prafentationstrechte beschaftent ist.

#### E. Staatsministerium der Finanzen.

- 1. Allgemeine Sinangverwaltung.
  - 8) Staatsminifterium.

Ranzleisekretäre Ranzleisunktionäre Boten und Diener Hausmeister zu einem Drittel | Staatsministerium | ber Finanzen.

zed by GOOGLE

fammer.

Ungabe bei ben für Bezeichnung Bezeichnung Militaranmarter ber Behörden u. f. m., nicht ausschließlich ber bestimmten Stellen, Bemerfungen. an welche die in welchem Umfange Bewerbungen ju richten Stellen diefelben borbehalten find. find. b) Dberfter Rechnungshof. Ranzleifunktionär Dberfter Rechnungs: Boten und Diener hof. c) Rechnungstammer. Sefretär gur Sälfte Registrator gur Balfte Rechnungskammer. Ranzlist Ranzleifunktionär Boten und Diener d) Bentralftaatstaffe. Weldzähler . Bentralftaatstaffe. Raffadiener e) Regierungsfinangfammern. Sefretäre gur Salfte gur Balfte Registratoren Ranglisten Sefretariats und Regi: Das betreffende ftraturfunktionäre gur Balfte Regierungs= Rangleifunftionäre Brafidium. Boten und Diener Hausdiener Auffeher u. Hausmeifter f) Rreistaffen. Die betreffenbe Offizianten gur Sälfte Regierungs: Raffafunktionäre gur Balfte Raffadiener Finangfammer. g) Rentämter. Rentamtsbiener ju brei Bierteln Staatsminifterium ber Finangen. Die betreffende Beiboten Regierungsfinang.

Brunnenwärter

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angabe bei ben für Militaranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem Umfange<br>biefelben borbehalten<br>finb. | ber Behörben u. f. m.,<br>an welche bie                  | Bemertungen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. Katas                                                                                                                                  | terbureau.                                               |              |
| Kaffier Funktionierender Constroleur Funktionierender Sekretär Konfervatoriumsgehilfe Regiftraturgehilfe Kanzleifunktionär Huseneifter, Bureausdiener, Kanfervatoriumsdiener, Konfervatoriumsdiener Steindruder Aktenhefter und Planzusammenseher Bu Abschriften und Ausgügen vorübergehend verwendete Renovationsfunktionäre | dur Sälfte dur Sälfte dur Sälfte dur Sälfte dur Sälfte                                                                                    | Katafterbureau.                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Etat der d                                                                                                                             | irekten Steuern.                                         |              |
| Rentamtsbeiboten jum<br>Bmede ber Steuer-<br>perzeption                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | Regierungsfinanz-<br>kammer von Ober-<br>bayern.         |              |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ctat der Bolle u                                                                                                                          | nd indirekten Steuern                                    | •            |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a) Auße:                                                                                                                                  | re Ümter.                                                |              |
| Grenzaufseher Dasenaufseher in Lub-<br>wigshasen a/Rh.<br>Amtsdiener Waggehilse und Wag-<br>meister in Ludwigs-<br>hasen a/Rh.<br>Kranenmeister in Lub-<br>wigshasen a/Rh.<br>Hasenaufseher in Lub-                                                                                                                           | gu brei Bierteln<br>gur Sälfte<br>gur Sälfte<br>gur Sälfte                                                                                | Generalbirektion<br>ber Zölle und<br>inbirekten Steuern. | Google       |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angabe bei ben für Dilitäranwärter<br>nicht ausichließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem Umfange<br>biefelben vorbehalten<br>finb. | Bezeichnung<br>ber Behörben n. f. w.,<br>an welche bie<br>Bewerbungen zu richten<br>finb. | Bemerfungen. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reuchtturmwächter in Lindau Rändehüter in Kaffau Salzsteuerausseher Ständiger Rübenzuder- steuerausseher Bolleinnehmer Ubergangssteuer = Ein- nehmer Steuerausseher Unstallenen Malzausseher Ussistenten Rebenzollamts = Contro- leure Bollverwalter Gauptzollamtsoffiziale Steuer-Obercontroleure | jur hälfte<br>ju zwei Dritteln<br>zur hälfte<br>zu zwei Dritteln<br>zu zwei Dritteln<br>zur hälfte                                        | Generaldirektion<br>der Zölle und<br>indirekten Steuern.                                  |              |

#### b) Generalbireftion ber Bolle und inbireften Steuern.

| Boten<br>Rassabiener                         |     |        | 1                       |
|----------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|
| pausmeifter                                  |     |        |                         |
| Rangleifunftionäre                           |     |        |                         |
| Registratur-Affistenten                      | gur | Sälfte | M Company and a control |
| Ranzlisten                                   | aur | Bälfte | Generalbireftion        |
| Registratoren                                | aur | Sälfte | ber Bölle und           |
| Sefretäre                                    |     | Sälfte | indiretten Steuern.     |
| Affiftenten bes Rech-<br>nungstommiffariates |     |        |                         |
| u. Grenzwachbureaus                          | zur | Sälfte |                         |
| Offiziale                                    | aur | Sälfte | 1                       |
| Raffaoffizianten                             |     | Sälfte | J                       |

Bezeichnung ber Stellen

Angabe bei den für Militäranwärter nicht ausschließlich bestimmten Stellen, diefelben borbehalten, find.

Bezeichnung ber Beborben u. f. m., an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen gu richten find.

Bemertungen.

#### 5. Bergwerks-, Butten- und Salinenverwaltung.

a) General: Bergwerks: und Salinen: Abministration.

Registrator Registraturoffiziant und Kunktionär Buchhalter und Funktionär ber Buchhal: tung und ber Haupttaffe Bauzeichner Ranzleifunktionäre Geldzähler und zugleich Hausmeister. Bureaudiener

zur Sälfte zur Hälfte

zur Hälfte zur Hälfte

General:Bergwerks: und Salinen-Abministration.

#### b) Betriebsämter.

Materialverwalter unb Materialrechner bei Bergwerfen, Sutten und Salinen Offizianten Bergichreiber Hauptfalzamtsschreiber Grubeneinnehmer Grubencontroleure, Grubenrechner, Filial: einnehmer Kunktionäre Amtsbiener und Hausmeister

zu brei Bierteln zur Hälfte

> General:Bergwerks: und Salinen-Administration.

zu brei Vierteln zur Hälfte

6. Munganstalt.

Amtsbiener bes hauptmünzamts Gehilfe im Raffabureaubienste

gur Balfte

Hauptmungamt.

Bemertungen.

Angabe bei ben für Bezeichnung Bezeichnung Militaranmarter ber Beborben u. f. m., nicht ausschließlich bestimmten Stellen, ber an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen gu richten Stellen biefelben borbebalten finb. finb. 7. Ral. Bank in Hurnberg. a) Bei ber Banfbireftion. Sefretar, jugleich Re- jur Salfte Bankbireftion in gistrator Funttionär Mürnberg. Bankviener b) Bei ber Sauptbant und ben Filialen. Expedient, jugleich Res jur Galfte giftrator ber Saupt-Banfoireftion in bank Nürnberg. Bantbiener und Gelbzähler 8. Etat der Dkonomien und Gewerbe. Amtsaehilfen bes Sofjur Salfte bräuhaufes Sausbiener bei bem Sof-Regierungsfinangfammer von Ober: bräuhaufe Seewart und Tijchereis banern. gehilfe auf bem gur Salfte Chiemfee Thor: und Schlofwärter Die betreffende Wiefenwärter Regierungsfinang-Auffeher fammer.

9. Frankenthaler Banal.

Aranenmeister Wagmeister Aranenfnecht

Hausmeister

Regierungsfinangfammer ber Pfalg.

10. Staatsichuldentilgungs-Rommiffion.

Ranzlijt Ranzleigehilfe Geldzähler

Staatsichulbentilgungs-Kommissio-



| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen                          | Angabe bei ben für Militäranwärter nicht ausschließlich bestimmten Stellen, in welchem Umfange bieselben vorbehalten finb. | Remerkungen zu richten                  | Bemertungen. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Kaffabiener<br>Kanzleibiener<br>Boten<br>Aushilfsboten |                                                                                                                            | Staatsschulben-<br>tilgungs-Kommission. |              |

#### F. Rriegsminifterium.

#### 1. Minifterium.

| Geheime Kanzleisefretäre<br>Kanzleisefretäre<br>Hausmeister<br>Bortier<br>Orbonnanzen<br>Hausbiener<br>Druckereigehilfen<br>Kanzleibiätarien | Rriegsministerium. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

### 2. Militar-Raffenwefen.

a) General. Militar Raffe.

| General-Kriegs-Zahl-<br>meister<br>Controleur<br>Bensions-Zahlmeister<br>Buchhalter<br>Kassen-Assistenten |   | Rriegsministerium. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Ranzleifunftionäre<br>Raffendiener                                                                        | j |                    |

b) Corps. Zahlungsftellen.

Rendanten Buchhalter Raffen-Affistenten

Kriegsministerium.

Digitized by Google

Angabe bei ben für Bezeichnung Bezeichnung Militaranwärter ber Beborben u. f. m., nicht anefchließlich Bemertungen. ber bestimmten Stellen, an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen gu richten Stellen biefelben borbebalten finb. finb. 3. Militar-Intendanturen. foweit fie nicht aus Bahl-Intendantur-Sefretare meifter - Mipiranten ergangt merben. Intenbantur : Regiftra : Intenbantur . Sefreta: foweit fie nicht aus Bablmeifter - Afpiranten erriats:Mififtenten gangt merben. Rriegsminifterium. Intenbantur - Regiftra: tur-Mffiftenten Rangliften Bureaudiener Bureaubiätarien foweit fie nicht aus Bahlmeifter - Mipiranten ergangt merben. Rangleidiätarien 4. Militar Juftig-Derwaltung. a) Generalaubitoriat. Rangleifefretar Rriegsminifterium. Rangleifunftionär Bureaudiener b) Militarbegirfsgerichte. Rangleifefretare Rriegsminifterium. Rangleifunttionare Bureaudiener 5. Generalftab und Bermeffungsmefen. Rendant Rangleifefretar Rriegsministerium. Rangleifunftionäre Bureaubiener Portier

califtab. Digitized by GOOGLE

Werfführer

Photographendiener

Angabe bei ben für Bezeichnung Bezeichnung Militaranwärter ber Behörben u. f. m., nicht ausschließlich ber bestimmten Stellen, Bemertungen. an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen ju richten Stellen biefelben vorbehalten finb. finb. 6. Geldverpflegung der Ernppen. Stallmeister bei ber Kriegsministerium. Equitations anitalt. 7. Naturalverpflegung. Proviantmeister. Broviantamtscontro: Proviantamtsaffistenten Mühlenmeifter Kriegsministerium. Backmeister Magazinsoberauffeher Maschinisten und Beizer Magazinsauffeber Bureaubiener 8. Bekleidung und Ausruftung der Eruppen. Renbant Controleur Verwaltungsaffistenten Rriegsministerium. Padmeister. Magazinsbiener 9. Garnifonsverwaltungs- und Serviswesen. Direktoren Dberinfpektoren Verwaltungsinspektoren bezw. felbständige Ra: Kriegeministerium. ferneninfpettoren Raserneninspektoren Rafernenwärter Heizer 10. Militar - Medizinalmefen. Dberlazaretinspektoren Lazaretverwaltungs = In= fpektoren bezw. allein: Kriegsministerium. ftehende Lazaretinfpet: toren

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen                                                                                                            | bestimmten Stellen | ber Behörben u. f. w.,<br>an welche bie                                 | Remertungen     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lazaretinspektoren<br>Hausdiener<br>Maschinisten und Heizer                                                                              |                    |                                                                         |                 |
|                                                                                                                                          | 11. Remonte        | -Inspektion.                                                            |                 |
| Verwaltungsaffiftent<br>Kanzleifekretär<br>Bureaubiener                                                                                  | ,<br> <br>         | Kriegsministerium.                                                      | [<br>           |
|                                                                                                                                          | Remonte            | Depots.                                                                 |                 |
| Abministratoren<br>Berwaltungsassistenten<br>Rechnungsführer<br>Futtermeister                                                            |                    | Ariegsministerium.                                                      |                 |
| 12.                                                                                                                                      | Militär-Erziehung  | s- und Bildungswese                                                     | en.             |
| Rendant<br>Verwaltungs-Affistent<br>Kanzleifunktionär<br>Laborant im hemischen<br>Laboratorium<br>Diener des physikalischen<br>Kabinetts | ĺ                  | Ariegsministerium. Inspektion ber Wilitär-Bilbungs- anstalten.          |                 |
|                                                                                                                                          | Kriegs: A          | ltabemie.                                                               |                 |
| Kanzleifunktionär                                                                                                                        | · ,                | Kriegsministerium.                                                      |                 |
| Aanzleifunktionär                                                                                                                        |                    | Ingenieurschule.<br>Kriegsministerium.                                  |                 |
| 1                                                                                                                                        | Kriegs             | schule.                                                                 |                 |
| Hortiers                                                                                                                                 |                    | Kriegsministerium.<br>Inspektion ber<br>Wilitär=Bilbungs=<br>anstalten. | ized by Google, |

Nachtmächter

Angabe bei ben für Bezeichnung Bezeichnung Militaranmarter ber Beborben u. f. m., nicht ausschließlich Bemertungen. ber bestimmten Stellen, an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen ju richten Stellen biefelben borbebalten. finb. find. Rabettencorps. Kriegsministerium. Sausmeifter. Inspektion ber Portiers. Militär:Bilbunas: anstalten. Kriegsministerium. Rangleifunftionär Aufwärter Radettencorps. 13. Militar-Gefängnismefen. Rendant Kriegsministerium. 14. Artillerie- und Waffenwesen. a) Gemehrfabrif. Mafdinenauffeher Gewehrfabrit. Maidinenheizer Bortier Inspektion ber Artil-Nachtwächter lerie und des Trains. Sausbiener b) Tednische Institute ber Artillerie. Artilleric: Werkstätte. Bortier Inspektion ber Artil-Sausdiener lerie und des Trains. Nachtwächter Beidungiegerei und Beidogfabrif. Inspektion ber Artil-Bortier lerie und des Trains. Sausdiener Hauptlaboratorium. Bortier Insvektion ber Artil-Ierie und des Trains. Sausdiener

Bezeichnung

ber

Stellen

Angabe bei ben für Militaranmarter nicht ausschließlich bestimmten Stellen,

biefelben borbebalten

finb.

Bezeichnung ber Beborben u. f. m., an welche bie in welchem Umfange Bewerbungen ju richten finb.

Bemertungen.

Bulverfabrif.

Betriebs:Infpettor **Bortier** Hausdiener

Kriegeminifterium. Infpettion ber Artillerie und bes Trains.

15. Bau und Unterhaltung der Seftungen.

Fortifitationsfefretare Fortifitations : Bureau : Affiftenten

Rriegeminifterium.

16. Invaliden-Inftitute.

Renbant

Kriegsminifterium.

17. Gendarmerie-Corps-Rommando.

Renbant

Kriegsminifterium.

Wro 22119.

Munchen, 16. Dezember 1885.

Betreff: Führung bes Unfallverzeichniffes.

Mit Bezug auf bas unter Beilage 2 ju Biffer 4 bes Refripte vom 6. Oftober 1885 Rro 18368 (Berordnungeblatt Seite 323) festgeftellte Schema wird binfichtlich ber Fuhrung bes Unfallverzeichniffes Rachftebenbes beftimmt :

- 1) Die Eintragung ift in ber Reihenfolge zu bewirken, in welcher bie Unfallanzeigen erftattet werben. Lettere finb fort= laufend mit berfelben Rummer zu verfeben, unter welcher ber Unfall im Unfallverzeichnis aufgeführt ift.
- 2) Sind mehrere Berfonen burch einen Unfall verlett ober getotet, fo find biefelben unter einer Rummer, aber getrennt, mit ber Bezeichnung a, b u. f. w. aufzuführen. Digitized by Google

- 3) In Spalte "Bemerkungen" ist besonders anzugeben, ob und wann der Unfall gemäß § 53 ff. des Unfallversicherungsgessetzes untersucht worden ist. Ist die Untersuchung erst nach einiger Zeit dei eingetretener Verschlimmerung der Folgen des Unfalles vorgenommen worden, so sind die Gründe für die nachträgliche Untersuchung anzugeben.
- 4) Mit Rudficht auf § 5 Absat 9 a. a. D. ist ber Krankenstaffe, welcher ber Verlette angehört, eine kurze Mitteilung über bas Ergebnis ber Unfalluntersuchung zu erstatten und hierüber in Spalte 12 ein entsprechender Vermerk einzutragen.
- 5) Die vorgesetten Dienstbehörden haben sich bei Gelegenheit ber Inspizierungen, Lokalrevisionen 2c. 2c. von ber vorschriftsmäßigen Führung bes Unfallverzeichnisses zu überzeugen.

#### Kriegs-Mlinisterium. v. Seinleth.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 22120.

Münden, 16. Dezember 1885.

Betreff: Bergiltung für die Bevollmächtigten der Rrantentaffen.

Mit Bezug auf Ziffer 3 bes Restripts vom 6. Oktober 1885 Mro 18368 (Berordnungsblatt Seite 323) wird, bestimmt, daß die den Bevollmächtigten der Krankenkasse aus Anlaß der Teilenahme an der Unfalluntersuchung zu gewährende Bergütung für entgangenen Arbeitsverdienst von den örtlichen Berwaltungsbehörden nach Maßgabe der im Absahl 1 bes § 22 des Regulativs für die Wahl der Arbeitervertreter 2c. 2c. vom 16. Rovember 1885, bestanntgegeben mit Restript vom gleichen Tage Nro 20561 (Bersordnungsblatt Seite 377), getrossen Bestimmung sestzusepen ist.

Kriegs-Ministerium.

v. Heinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Dirt, Oberft 3. D.

Mro 21998.

München 18. Dezember 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majeftat ber Ronig haben Sich Allerhochft be- wogen gefunden:

am 12. be nachgenannten Offigieren bie Erlaubnie gur Un= nahme und jum Tragen von Orbensauszeichnungen zu erteilen, und gwar: bem Generalmajor von Barfeval, Commanbeur ber 3. Infanterie-Brigabe, fur bas Großoffizierefreng bes Orbens ber Roniglich Italienischen Krone, - bem Major Schöller, Bataillons-Commandeur im 4. Infanterie-Regiment Ronig Rarl von Burttemberg, fur ben Koniglich Breugischen Rronen : Orben 3. Rlaffe, - bem Sauptmann Frand, Chef ber Gifenbahn= Rompagnie, fur ben Koniglich Preugischen Roten Abler : Orben 4. Rlaffe, - bem Bremier-Lieutenant Sutter à la suite bes 1. Chevaulegers-Regiments Raifer Alexander von Rugland, 216jutanten ber 3. Ravallerie=Brigabe, für bas Ritterfreug 2. Rlaffe bes Bergoglich Gachsen-Ernestinischen Sausorbens, - bem Geconb-Lieutenant à la suite f. G. von Miller fur bas Commanbeurtreug 1. Rlaffe bes Koniglich Spanifchen Orbens Ifabella ber Ratholifden;

ben Unterveterinar Johann Gruner im 1. Ulanen-Regiment Kronpring Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen zum Beterinar 2. Klasse zu beförbern.

> Ariege-Minifterium. v. Seinleth.

> > Der Chef ber Bentral - Abteilung : Sirt, Dberft 3. D.

Mro 21537.

Munchen, 13. Dezember 1885.

Betreff: Musmufterung von Borichriften.

Die von ber K. Inspettion bes Ingenieur=Corps und ber Festungen ausgegebene "Borschrift über bie Ansertigung, Berladung

und Benützung ber laborierten Bleirohre. Munchen 1863." tritt außer Kraft und ift auszumuftern.

Ariego-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Odub, Dberft.

#### Geftorben find:

ber Zahlmeister Gibl bes 10. Infanterie=Regiments Pring Lubwig am 2. Dezember zu Ingolstabt;

ber Ober = Lazaretinspektor Oberndorfer bes Garnisons= lazaretts Germersheim am 6. Dezember zu Germersheim;

ber Rittmeister Freiherr von Baricourt, Seiner Majestät bes Königs Flügel-Abjutant, Ritter 1. Klasse bes Berbienstorbens vom Heiligen Michael, Inhaber bes Königlich Preußischen Eisernen Kreuzes 2. Klasse, am 15. Dezember zu Würzburg;

ber Rittmeister Freiherr von Geuber genannt Rabens steiner, Estadronschef im 1. Chevaulcgers-Regiment Kaiser Alexander von Rugland, am 16. Dezember zu Rurnberg.

#### Motiz.

Hauptmann Windstoger bat einen "Sprachen-Rothelser für ben beutschen Soldaten" versaßt, welcher durch die Expedition der genannten Drudschrift (München, Dienersstraße 8/II) jum Preise von 50 & per Exemplar bezogen werden tann.

## Königlich Baperifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

№ 52.

21. Dezember 1885.

3nhalt: Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Die Kautionen der Beautten der Militärverwaltung; b) Ehrenbezeigungsvorjchriften, hier Anderungen; c) Personalien; d) Kriegs-Sanitäts-Ordnung, hier abgeänderte Abschnitte der Beilage 5.

Mro 21719.

Münden, 20. Dezember 1885.

Betreff: Die Kautionen ber Beamten ber Militarverwaltung.

Seine Majestät ber Konig haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung d. d. Hohenschwangau ben 7. Dezember 1885 Allers gnabigft geruht, die Kaution für die nachbezeichneten Beamtens Rategorien festzusetzen wie folgt:

- ober Affistenten ber Corps-Zahlungsstellen auf . 2 500 M., 3) fur ben Renbanten bes Topographischen Bureaus

| 6) a) für ben Renbanten ber Militar-Erziehungs- und               |
|-------------------------------------------------------------------|
| Bilbungsanstalten auf 6 600 A,                                    |
| b) für ben Verwaltungs-Affistenten ber Militär-                   |
| Erziehungs= und Bilbungsanstalten auf 2 200 M.                    |
| 7) für ben Rendanten ber Militar-Strafanstalten auf               |
| Oberhaus auf                                                      |
| 8) für ben Rendanten bes Invalibenhauses auf 5 400 M,             |
| 9) für die Zahlmeister bes Friedensstandes und bie                |
| Feld-Zahlmeister auf 2 500 M;                                     |
| bagegen zu genehmigen, daß ben nicht als Controleure fungierenben |
| ober mit ber Mitsperre befaßten Buchhaltern und Uffiftenten bei   |
| Militarkaffen bie Stellung von Amtekautionen erlaffen werbe, und  |
| daß die Allerhöchste Berordnung vom 22. Februar 1877 (Berord:     |
| nungsblatt S. 69 ff.) bie nachstehenbe Fassung erhalte:           |

#### § 1.

Beamte, welchen bie Berwaltung einer bem Militärärar gehörigen Kasse ober eines bem Militärärar gehörigen Magazins, ober bie Annahme, die Ausbewahrung ober ber Transport von, dem Militärärar gehörigen ober ihm anvertrauten Gelbern ober gelbwerten Gegenständen obliegt, haben bem Militärärar für ihr Dienstverhältnis Kaution zu leisten.

Demzufolge find zur Kautionsleistung nachstehende Beamten- klassen verpflichtet:

#### A.

# Bei den Friedensverwaltungen und den immobilen Berwaltungen mährend des mobilen Zustandes der Armee, und zwar:

- 1. General=Militar=, General=Rriegs=, Militar= Benfione= und Militar=Fondetaffe:
  - a. General=Militar= und General=Ariegsfasse: Renbanten, Controleure und Rassenbiener,
  - b. Militär=Pensions= und Militär=Fondskasse: Pensions=Zahlmeister und als Controleure fungierenbe Buchhalter ober Assistenten;
- 2. Corps=Zahlungestellen:

Rendanten, als Controleure fungierende Buchhalter ober Affiftenten, Raffendiener;

3. bei bem Topographischen Bureau bes Generalstabes: Rendant ober als folder fungierenber Buchhalter ober Uffiftent; 4. bei ben Militar : Magazinevermaltungen:

Broviantmeister, Magazins-Renbanten, Depot-Magazinsverwalter, Proviantamts-Controleure, als Controleure fungierenbe Proviantamts-Affistenten, Muhlenmeister und Backmeister;

5. bei bem Montierungs = Depot:

Renbant und Controleur;

6. bei ben Garnisonsverwaltungen: Direktoren, Ober-Inspektoren, Berwaltungs-Inspektoren, Rafernen-Inspektoren;

7. bei ben Lagaretvermaltungen:

Ober-Lazaretinspektoren, Lazaret-Berwaltungeinspektoren, bie übrigen Lazaretinspektoren, sowie die Beamten bei ben immobilen Guter-Depots;

8. bei ben Remonte = Depots: Abminiftratoren, als Controleure fungierende Uffiftenten, begiehungsweise Rechnungsführer;

9. bei ben Militar-Ergiehungs- und Bilbungsanftalten:

Rendant, Berwaltungs-Uffiftent als Controleur;

10. bei ben militarifchen Strafanftalten auf Dberhaus: Rendant;

11. bei bem Invalidenhaufe:

Rendant;

12. bei ber Lithographischen Offigin bes Rriegsminis fteriums:

Borftanb;

13. Beamte, welchen bie Berwaltung einer Raffe als Rebenamt gegen Bergutung übertragen ift.

B.

#### Bei den Feld = Berwaltungen, und zwar:

1. bei ben Feld=Rriegetaffen:

Rriege Bahlmeifter, Raffiere, Buchhalter und Raffenbiener;

2. bei ben Feld : Magazineverwaltungen:

Feld=Broviantmeister, Feld=Magazinerendanten, Feld=Ma= gazinecontroleure, Feld=Badmeister;

3. bei ben Felb : Lazaretten, ftehenben Rriegs : Laza : retten, Lazaret : Refervebepots und Rranten : transport : Rommiffionen :

Feld-Lazaretinspettoren, Feld-Lazaretrenbantengized by Google

#### Bei den Truppenteilen, Militär=Instituten und Militär= Behörden.

- 1. bie Zahlmeister bes Friedensstandes,
- 2. bie mahrend bes Kriegszustanbes zur Bermendung tommenben Felb=Zahlmeister.

#### § 2.

Die Sohe der von den vorbezeichneten Beamtenklaffen zu leiftenden Kautionen beträgt:

#### A.

| Bei | den Friedensverwaltungen und den immobilen<br>ungen während des mobilen Zuftandes der Ar |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | General=Militar=, General=Krieg8=, !<br>Benfion8= und Militar=Fondstaffe:                |                         |
|     | a. General=Militar= und General=Rrieg                                                    | skaffe:                 |
|     | aa. für die Rendanten                                                                    |                         |
|     | bb. für bie Controleure                                                                  |                         |
|     | cc. für die Kassendiener                                                                 | 800 <b>.</b> K;         |
|     | b. Militar : Benfions = und Militar =                                                    |                         |
|     | Fondstasse:                                                                              |                         |
|     | aa. für die Pensions-Zahlmeister                                                         | 9 000 🚜,                |
|     | bb. für die als Controleure fungierenden Buch=                                           | 0 H 0 0 M               |
| •   | halter ober Assistenten                                                                  | <b>2</b> 500 <b>ℳ</b> ; |
| 2.  | Corps=Zahlungsstellen:                                                                   | 0.000 #                 |
|     | a. für die Rendanten                                                                     | 9 000 <b>"</b> ,        |
|     | b. für die als Controleure fungierenden Buch=                                            | 2 500 M,                |
|     | halter ober Assistenten                                                                  | 800 <b>M</b> ;          |
| 9   | Topographisches Bureau bes General:                                                      | OUU ark,                |
| 0.  | stabes:                                                                                  |                         |
|     | für ben Rendanten ober ben als folcher fungie=                                           |                         |
|     | renden Buchhalter ober Uffiftenten                                                       | 5 000 A;                |
| 4.  | Militar = Magazinsverwaltungen:                                                          | ,                       |
|     | a. für bie Proviantmeister                                                               | 9 000 <b>M</b> ,        |
|     | b. für bie Magazins=Renbanten                                                            | 5 400 M,                |
|     | c. für die Depot-Magazinsverwalter                                                       | 4 200 M.                |

d. für die Proviantamte-Controleure

2 700 M.

Digitized by GOOGLE

| e. für bie als Controleure fungierenben Proviant=   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| amts-Affiftenten                                    |                   |
| f. für bie Mühlenmeister                            |                   |
| g. für die Badmeifter                               | 1 400 M;          |
| 5. Montierungs = Depot:                             |                   |
| a. für ben Renbanten                                | 9 000 M.,         |
| b. für ben Controleur                               | 2 500 M;          |
| 6. Garnifonsverwaltungen:                           |                   |
| a. für die Direktoren                               | 9 000 M.,         |
| b. für die Ober-Inspettoren                         | 6 600 M.          |
| c. für bie Bermaltungs = Infpektoren in felbitan=   |                   |
| bigen Stellungen                                    | 5 400 M.          |
| d. fur biefelben in nicht felbstanbigen Stellungen  | 2 700 M.          |
| e. für bie Rafernen = Infpettoren in felbftanbigen  |                   |
| Stellungen                                          | 4 600 M.,         |
| f. für biefelben in nicht felbständigen Stellungen  | 2 200 M;          |
| 7. Lazaretvermaltungen:                             | -                 |
| a. Friebens : Lagaretverwaltungen:                  |                   |
| aa. fur bie Ober-Lagaretinfpettoren                 | 6 500 M.          |
| bb. für bie Lagaret-Berwaltungeinfpektoren .        |                   |
| cc. für bie allein ftebenben Lagaretinfpettoren     |                   |
| dd. für bie übrigen Lagaretinspeftoren              |                   |
| b. Immobile Lagaretverwaltungen mah-                |                   |
| rend bes mobilen Buftanbes ber Armee:               |                   |
| aa. für bie Ober-Lagaretinfpeftoren                 |                   |
| bb. fur bie Lagaretinfpettoren als allein           |                   |
| ftebenbe Raffen= und Otonomieverwalter              | 4 800 M,          |
| cc. für bie übrigen Lagaretinspektoren              | 2 100 M;          |
| c. 3mmobile Guter = Depots mahrenb bee              | 3                 |
| mobilen Buftanbes ber Armee:                        |                   |
| aa. fur ben Lagaretinfpeftor ale Borftant           | )                 |
| ber Sektion I                                       | 4 800 M,          |
| bb. fur ben Renbanten biefer Geftion .              | . 4 200 M.,       |
| cc. für ben Montierungsbepot=Beamten ale            |                   |
| Borftand ber Geftion II                             | 4 800 M;          |
| 8. Remonte=Depots:                                  |                   |
| a. für die Administratoren                          |                   |
| b. für die als Controleure fungierenden Uffiftenten | ,                 |
| beziehungsweise Rechnungsführer                     |                   |
| Di                                                  | gitized by Google |

| 9.  | Militar : Ergiehungs: unb Bilbungs =                        |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | anstalten:                                                  |                          |
|     | a. für ben Renbanten                                        | 6 600 4,                 |
|     | b. für ben Berwaltungs-Afsiftenten                          | 2 200 <b>M</b> ;         |
| 10. | Militar=Strafanstalten auf Oberhaus:                        | w 400 #                  |
|     | für ben Rendanten                                           | 5 <b>400 M</b> ;         |
| 11. | Invalidenhaus:                                              |                          |
|     | für den Rendanten                                           | 5 <b>4</b> 00 <b>M</b> ; |
| 12. | Lithographische Offizin bes Kriegsmini=                     |                          |
|     | steriums:                                                   |                          |
|     | für den Vorstand                                            | 1 800 <b>M</b> ;         |
| 13. | Für Beamte, welchen bie Berwaltung                          |                          |
|     | einer Raffe als Nebenamt gegen Bergüt=                      |                          |
|     | ung übertragen ift:                                         |                          |
|     | ber zweijährige Betrag ber Bergütung.                       |                          |
|     | В.                                                          |                          |
|     | Bei den Feld-Berwaltungen:                                  |                          |
| 1.  | Feld=Rriegstaffe:                                           |                          |
|     | a. für ben Feld-Rriegszahlmeifter                           | 9 000 A.,                |
|     | b. für ben Felb=Rassier                                     | 3 000 A.                 |
|     | c. für ben Feld-Buchhalter                                  | 3 000 A,                 |
|     | d. für ben Feld-Raffenbiener                                | 400 M;                   |
| 2.  | Feld=Magazineverwaltungen:                                  | ,                        |
|     | a. für ben Felb-Proviantmeifter                             | 9 000 A,                 |
|     | b. für bie Felb-Magazinerenbanten                           | 6 000 M,                 |
|     | c. für die Feld-Magazinscontroleure                         | 2 500 A,                 |
|     | d. für bie Feld-Badmeister                                  | 1 400 M;                 |
| 3.  | Feld=Lazarette:                                             | ,                        |
|     | für bie Feld-Lazaretinspektoren                             | 4 800 M,                 |
|     | für die Feld-Lazaretrendanten                               | 4 200 M.                 |
|     |                                                             |                          |
| an  | C.                                                          | Midia 7                  |
| Z.  | ei den Truppenteilen, Militär-Instituten und !<br>Behörden: | vallar=                  |
|     | •                                                           |                          |
|     | für bie Zahlmeister bes Friedensstandes und                 |                          |
|     | die Feld=Zahlmeister                                        | 2,500 <b>.</b> K.        |
|     | Digitized by $Go$                                           | ogle                     |

Die Kautionen ber Beamten, welchen bie Berwaltung einer Raffe als Nebenamt gegen Bergutung übertragen ift (§ 2 A 13), muffen wenigstens einhundert fünfzig Mark betragen und bei höheren Beträgen durch 150 teilbar fein.

Bei Bemessung ber Kaution bleibt berjenige Teil bes zweis jährigen Betrages ber Bergütung, welcher burch 150 nicht teilbar ist, unberücksichtigt, wenn er ben Betrag von fünf und siebenzig Mark nicht erreicht; Beträge von fünf und siebenzig Mark ober mehr werben für volle einhundert fünfzig Mark gerechnet.

#### \$ 4.

Beamten, welche eine Kaution von 2 500 M ober weniger zu leisten haben, bei ber Übertragung bes kautionspflichtigen Umtes aber zur Beschaffung ber Kaution nicht im stanbe sind, kann von ber vorgesetzten Dienstbehörbe ausnahmsweise gestattet werben, bie Beschaffung ber Kaution nachträglich durch Unsammlung von Geshaltsabzügen zu bewirken. Diese Abzüge müssen jährlich mindestens ben zehnten Teil ber Kaution und dürsen in keinem Falle bei den Unterbeamten weniger als achtzig Mark, bei anderen Beamten weniger als einhundert fünfzig Mark jährlich betragen.

Bom Kriegsministerium, beziehungsweise von ber burch basselbe hiezu ermächtigten Behörbe, kann solchen kautionspflichtigen Beamten, welche nach vollständiger Bestellung der für ihr bisheriges Umt zu leistenden Kaution in ein Umt mit höherer Kautionspflicht versetzt werden, die Ergänzung der Kaution durch jährliche Gehaltsabzüge von mindestens dem zehnten Teile der Kautionserhöhung gestattet werden.

#### \$ 5.

Beamten, welche bei ben Feld Berwaltungen ober bei ben Reserve-Lazaretten angestellt werben und bie Kaution auf einmal zu beschaffen außer stande sind, kann von dem vorgesetten Feld Intendanten, beziehungsweise stellvertretenden Intendanten, unter bessen Berantwortlichkeit ausnahmsweise gestattet werden, die Beschaffung ber Kaution nachträglich durch Ansammlung von Gehaltsabzügen zu bewirken.

Die Abzüge muffen jährlich minbestens ben zehnten Teil ber Kaution und durfen in keinem Falle weniger als einhundert fünzig Mark jährlich betragen.

Soweit einzelnen Beamten vor dem Erlasse bieser Verordnung die Beschaffung der für ihr Dienstverhältnis ersorderlichen Kaution durch Natenzahlungen oder Ansammlung von Gehaltsabzügen gestattet ist, bewendet es bei den besfallsigen Festsetungen.

#### § 7.

Beamte, welche zur Zeit bes Erlasses gegenwärtiger Verordenung in einem Dienstverhältnisse stehen, für welches es ber Kautionseleistung nach ben bisher in Geltung gewesenen Vorschriften übershaupt nicht ober in einer geringeren Hohe bedurste, können, so lange sie in berselben bienstlichen Stellung ohne Gehaltserhöhung verbleiben, wider ihren Willen nicht dazu angehalten werden, nach Maßgabe der Bestimmungen gegenwärtiger Verordnung eine Kaution zu stellen oder die gestellte Kaution zu erhöhen. Solche Beamte haben bei eintretender Gehaltserhöhung den hiedurch ihnen zussließenden Mehrbetrag des Gehaltes ganz zur Ansammlung der Kautionen zu verwenden.

Die vorgesette Dienstbehorde ist jedoch ermächtigt, bei Beamten, welche in beschränkten Bermögensverhältnissen sich befinden, auf beren Antrag die Ermäßigung der Gehaltsabzuge bis auf die Haltserhöhung zu gestatten.

#### § 8.

Die Ansammlung und Ausbewahrung der Gehaltsabzüge, durch welche die Beschaffung einer Kaution bewirkt werden soll (§§ 4—7), geschieht bei derjenigen Kasse, welche das Gehalt zahlt, so lange, bis ein zur Kautionsleistung geeignetes Wertpapier beschafft werden kann.

Dasfelbe ift alsbann berjenigen Kasse zu überweisen, welcher bie Aufbewahrung ber vollen Kaution obliegt.

#### § 9.

Die Amtstaution ift burch ben kautionspflichtigen Beamten zu ftellen.

Die Bestellung durch eine andere Person ist zulässig, sofern dem Militärsiskus an der Kaution dieselben Rechte gesichert werden, welche ihm an einer durch den Beamten selbst gestellten Kaution zugestanden haben wurden.



Berwaltet ein kautionspflichtiger Beamter ber baverischen Militärverwaltung gleichzeitig ein kautionspflichtiges Umt im Dienste bes Reiches, so kann die für das bayerische Umt bestellte Kaution mit Zustimmung der zuständigen Reichshehörde und nach worgängiger Bereindarung darüber, wie viel von dem Gesamtbetrage der Kaution auf jedes der beiden Ümter zu rechnen ist, zugleich für das kautionspflichtige Reichsdienstverhältnis angenommen werden.

#### § 15.

Die Amtskaution haftet bem Militärärar für alle von bem kautionspflichtigen Beamten aus seiner Amtsführung zu vertretenden Schäben und Mängel an Kapital und Zinsen, sowie an gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten ber Ermittlung bes Schabens.

#### **§ 16.**

Steht eine ber nach § 15 aus ber Kaution zu bedenben Forberungen zur Exekution, so ist die Militärverwaltung berechtigt, die verpfändeten Wertpapiere ohne gerichtliche Beihilfe die auf die Höche ber Forberung an einer innerhalb bes Neichsgebietes belegenen, von ihr zu bestimmenden Börse außergerichtlich verkausen zu lassen.

Der Kautionsbesteller ist in einem solchen Falle zur Ausantwortung ber ihm belassenen, noch nicht fälligen Zinsscheine (§ 11), eventuell zur Erlegung des Geldwertes berselben verpflichtet.

Im übrigen stehen bem Militärsiökus an ber Amtskaution alle jene Rechte und Vorzüge zu, welche die Landesgesetze mit bem Faustpfande und ber Kautionseigenschaft verbinden.

#### § 17.

Nach Beenbigung bes kautionspflichtigen Dienstverhältnisse werben, sobald amtlich festgestellt ist, daß aus bemselben Bertretzungen nicht mehr zu leisten sind, die Kautionspapiere gegen Ausbändigung des quittierten Empfangsscheines oder im Falle dessen Berlustes gegen Ausbändigung des gerichtlichen Amortisations-Derkumentes zurückgegeben.

Bon der Beibringung dieses Dokumentes kann nach dem Ermeffen der dem kautionspflichtigen Beamten vorgesetten Dienstherhörbe abgesehen werben.

Die Berordnung vom 4. Marg 1872 "bie Amtskautionen ber Beamten ber bayerischen Militarverwaltung betreffenb" (Berordenungsblatt Nro 16) tritt mit bem Erlasse gegenwärtiger Berordenung außer Wirksamkeit. —

Bum Bollzuge wird Rachftebenbes befanntgegeben :

#### I.

Eine Unberung haben nur bie §§ 1, 2, 4, 7 und 16 ber Allerhochsten Berordnung vom 22. Februar 1877 erfahren.

Durch ben nunmehrigen Wortlaut bes § 7 foll lediglich einer irrigen Auffassung fur die Zukunft vorgebeugt werden. Dieser Paragraph findet auf diejenigen Beamten analoge Anwendung, welche zur Zeit eine ber in Ziff. 1 und 3, dann 5 bis 9 ber Allerhöchsten Entschließung vom 7. d. Mts bezeichneten Stellen inne haben.

#### II.

Die Kaution ber Fortifikations-Bureau-Sekretare bemißt sich fortan nach § 2 A Ziff. 13 ber Allerhöchsten Berordnung vom 22. Februar 1877 (nunmehrige Fassung).

#### III.

Die nach ber nunmehrigen Festsehung überschüssig geworbenen Rautionsbetrage burfen an bie Berechtigten sofort jurudgegeben werben.

Insoferne jedoch etwa ein Defektverfahren eingeleitet ist, wird bie Ausantwortung ber Kaution im fiskalischen Interesse von bem Ausfalle bes Berfahrens abhängig zu machen sein.

#### IV.

Die Bollzugsvorschriften vom 5. September 1877 Rro 7825 (Berordnungsblatt S. 377 ff.) werben hiemit aufgehoben und treten an Stelle berfelben folgende Bestimmungen:

1) Die auf die Amtskautionen bezüglichen Angelegenheiten reffortieren, soweit in ber Allerhöchsten Berordnung ober in nachsstehenbem nicht anderes bestimmt ist,

#### A. hinsichtlich ber Beamten:

- a) ber General-Militar= einschließlich ber Militar-Penfione= und ber Militar=Konbetaffe,
- b) ber General-Rriegstaffe,
- c) bes Topographischen Bureaus bes Generalftabes,
- d) ber Lithographischen Offizin bes Kriegeministeriums unmittelbar zum Kriegeministerium;

#### B. hinsichtlich ber Beamten:

- a) ber Corps=Bahlungeftellen,
- b) ber Militar-Magazineverwaltungen,
- c) bes Montierunge=Depots,
- d) ber Garnifoneverwaltungen,
- e) ber Lagaretverwaltungen,
- f) ber Remonte=Depots,
- g) ber Militar-Erziehunge- und Bilbungeanftalten,
- h) ber Militar=Strafanstalten auf Oberhaus,
- i) bes Invalibenhauses,
- k) welchen die Berwaltung einer Kasse als Nebenamt übertragen ift,
- 1) ber Felb-Rriegetaffen,
- m) ber Feld=Magazinsverwaltungen,
- n) der Feld=Lazarette 2c. 2c., ferner
- o) hinsichtlich ber Zahlmeifter
- zu berjenigen Intenbantur, welcher bie Formation, ber kautionspflichtige Beamte angehört, in Bezug auf bas Kaffen= und Rechnungswesen zugeteilt ift.

Nach der Demobilmachung tritt hiefür diejenige Intendantur ein, auf welche die Abwickelungs = Angelegenheiten der betreffenden Formation übergehen.

2) Die Bestellung ber Amtskaution ist vor ber Einführung in das kautionspflichtige Amt bezw. vor Antritt ber Probedienst= leistung zu bewirken.

Für die im Mobilmachungsfalle in ein kautionspflichtiges Amt eintretenden Beamten ift wegen Bestellung der Amtskaution bas Erforderliche bei ihrer Designierung für eine Feld= 2c. Stelle, spätestens bei ihrer Einberufung zum Antritt der Stelle, sestzuseten, ohne Rücksicht darauf, ob die dienstliche Berwendung eines solchen Beamten im Corpsverbande oder anderweitig in Aussicht genommen ist.

Ift ein Beamter bes Friebensstanbes für eine tautionspflichtige

Felbstelle besigniert, so kommt ber von bemselben für seine Friedensstelle beponierte Rautionsbetrag auf die Raution für die Felbstelle in Anrechnung.

3) Die Bestellung ber Amtskaution hat burch bie kautions= pflichtigen Beamten mittelst schriftlicher Melbung auf bem Dienst= wege zu erfolgen. Dieser Melbung ist außer ben Kautionspapieren ein eigenhändig geschriebenes Berzeichnis der letzteren nach mit= folgendem Formular I in duplo beizulegen.

Dem Berzeichniffe ift bie bort formulierte Erflarung angureiben.

Im Regierungsbezirke ber Pfalz muß das Datum dieser Erstlärung, soferne dieselbe nicht von einem k. Notar beurkundet ist, nach Maßgabe des Art. 88 des Gesetzes zur Ausführung der Reichs-Zivil-Prozeß-Ordnung und Konkurs-Ordnung vom 23. Februar 1879 (Gesetz- und Berordnungsblatt S. 90) festgestellt sein. Die Feststellung des Datums einschließlich der über die Borlage auszusstellenden Bescheinigung erfolgt gebührenfrei. Hinsichtlich der besreits aufrecht gemachten Kautionen ist, soweit es nicht bereits gesschehen, diese Form nachträglich zu erfüllen.

4) Bei successiver Aufrechtmachung von Amtokantionen ift in bem mit jedem weiteren Bertpapiere gemäß Biff. 3 vorzulegenden neuen Berzeichniffe ber gange bis babin abgestellte Kaustionsbetrag aufzuführen. Hiedurch werden die früheren Berzeichnisse entbehrlich und konnen an bie Aussteller zuruckgegeben werben.

5) Erfolgt die Abstellung der Amtskaution für den kautionsspflichtigen Beamten durch eine britte Person, so hat sich die letztere den nämlichen Bedingungen zu unterwerfen, welche für den Kaustionspflichtigen bestehen, und die hienach abzugebende Erklärung auf das Anerkenntnis zu erweitern, daß alle zwischen ihr und dem Kautionspflichtigen getroffenen Bereinbarungen in der Richtung gegen das Arar keine Rechtswirksamkeit äußern.

Hierüber ift notarielle Urkunde ju errichten und eine Ausfertigung berselben ber betreffenben Melbung (Ziff. 3) beizulegen.

Will ein Beamter die bereits aufrecht gemachte Kaution ober einen Teil berfelben zurückziehen und durch eine von einer dritten Person gestellte Kaution ersetzen, so ist hiefur die Genehmigung bes Kriegsministeriums zu erholen.

6) Wenn ein Beamter außer stanbe ift, bie vorgeschriebene Umtetaution auf einmal zu beschaffen (§§ 4 und 5 ber Allerhöchsten Berordnung), so hat er um bie ausnahmsweise Genehmigung zur

Sormular I.

Aufrechtmachung ber Raution ober bes Rautionsrestes burch Anfammlung von Gehaltsabzugen unter Ungabe bes Betrages ber: felben nachzusuchen.

7) Fur die Bahlmeifter troffen in ben Fallen ber §§ 4 und 7 ber Allerhöchsten Berordnung die General = Rommandos über die nachträgliche Beschaffung ber Kaution burch Ansammlung von Gehaltsabzügen entsprechenbe Bestimmung.

hinsichtlich ber Beamten sub Biff. 1 B a-e, bann 1-1 wird biefe Befugnis ber einschlägigen Corps-Intendantur übertragen.

Betreffe ber übrigen fautionspflichtigen Beamten bleibt bie bezügliche Entscheidung bem Rriegeministerium vorbehalten.

8) Bahrend ber Probedienftleiftung beginnt die geftattete Unfammlung von Gehaltsabzugen mit bem Bezuge bes etats: mäßigen Dienfteinkommens ber Stelle.

Gine Befreiung ber nur auf Probe angestellten Beamten von ber Aufrechtmachung ber Amtstaution auf Die Dauer ber Brobebienstleiftung ift unzuläffig.

9) Die von dem Kautionspflichtigen nach Biff. 3 ff. offerierten Rautionspapiere find famt ber auf bie Rautionsbestellung bezüglichen Korrespondeng an die nach Biff. 1 A und B zuständige Aufsichtsbehörbe für bas Rautionswesen (Rriegsministerium, Intendantur) einzubefördern. Erachtet diese bie Rautionspapiere als annehmbar, so veranlaßt sie die Hinterlegung berselben bei ber einschlägigen Rasse, nämlich:

a) fur bie sub Biff. 1 A a, c und d bezeichneten Beamten bei ber General=Militartaffe,

b) für die übrigen Beamten bes Friedensstandes und ber immobilen Formationen während bes mobilen Zustandes ber Armee bei ber einschlägigen Corps=Zahlungestelle,

c) für die Beamten ber General-Rriegstaffe und ber Felbforma-

tionen bei ber General=Rriegetaffe.

Erfolgt bie hinterlegung von Rautionseffekten ober Gelbern bei ber General-Rriegstaffe auf Unweisung einer Intenbantur, jo ift hierüber gleichzeitig ber Rechnungerevisionestelle im Rriegeminifterium Mitteilung zu machen.

Much haben die Divisions=Intenbanturen von ben ihrerfeits bei ber Corps-Bahlungestelle erfolgten Ginnahme-Unweisungen ber Corps-Intendantur Rontrollanzeige zu erstatten.

10) Bor ber Hinterlegung find bie Schuldverschreibungen, mit welchen eine Amtstaution abgestellt ober ergangt wirb, "außer Rurs

ju fegen", foferne nicht ber Rautionsfteller felbit bereits eine Bintulierung berfelben ale Amtetaution bei ber betreffenben Staatefdulbentilgungs=Raffe erwirkt bat.

Die Augerfurdfetjung erfolgt burch bas Rriegeminifterium begw. burch bie einschlägige Intendantur in ber Urt, bag auf bie Rehrseite ber betreffenben Obligation gefett wird :

"Als Amtstaution bes N. N. außer Rurs gefett."

N. N. ben . . . . . . . . . . 18 . . .

Ral. Rriegsminifterium.

ober

Rgl. Intenbantur be . . .

(Giegel.)

Die Beisetzung von Unterschriften ift nicht erforberlich und überhaupt auf möglichfte Raumerfparnis Rückficht zu nehmen.

11) Sobald bie Sinterlegung ber Rautionspapiere (Riff, 9 und 10) erfolgt ist, hat die betreffende Kasse vem stummersüglich einen Empfangsschein nach mitfolgendem Formular II Formular II

12) Sinfichtlich ber rechnerischen Behandlung ber Umtsfautionen wird auf die einschlägigen Geschäftsanweifungen und Reglements verwiesen, ferner auf bie Rriegeministerial-Reffripte vom 13. Marg 1879 Rro 2918, 31. Oftober 1879 Rro 14109 und 31. August 1880 Nro 11348.

13) Die Rautions-Urfunden find im Raffenlotale in einem feuerficheren Schrante aufzubewahren, und gwar unter bem gemeinfamen Berichluffe bes Raffenturators, bann bes Renbanten unb Controleure ber betreffenben Raffe.

14) Die fruftifizierliche Anlage ber burch Gehaltsabzuge angesammelten Rautionsbetrage, bie Realifierung ber gefündigten Effetten, fowie ber Untauf ber an Stelle berfelben gu binterlegenben Staatspapiere ift, wenn bie Umftanbe bes Rautionsftellere es munichenswert ericheinen laffen, nach beffen Antragen und auf beffen Roften von jener Raffe zu bewirken, bei welcher bie Raution beponiert ift.

15) Bunicht ein Beamter Staatsichulbverschreibungen, welche gur Amtetaution besfelben geboren und gur Beimgablung nicht gefundigt find, gleichwohl gegen andere zu vertauschen, jo find mit ber betreffenben Delbung fofort bie Gurrogate vorzulegen.

Undernfalls fann bie Raffe angewiesen werben, ben Umtaufch nach Untrag bes Rautionsftellers auf beffen Roften, Bag und Be-

fahr bei einem am Site ber Kaffe befindlichen Banthaufe zu bewirken.

Die Berabfolgung ber in § 11 Abs. 3 ber Allerhöchsten Bersordnung vom 22. Februar 1877 (nunmehrige Fassung) bezeichneten Zinsenscheine bedarf keiner höheren Genehmigung, und sind beshalb bie bezüglichen Gesuche jeweils unmittelbar jener Kasse zuzuleiten, bei welcher die betreffenden Kautionspapiere asserviert werden.

- 16) Sind Amtskautionen ganz ober teilweise auf Defekt einzuziehen (vergl. § 11 ber Inftruktion über die Festsetzung und ben Ersat von Desekten vom 19. Juli 1882, Druckvorschristens Etat Nro 189), so ist der Einzugsverfügung der Kautionssempfangsschein (Ziff. 11), sowie eine Abschrift des Tenors jenes rechtskkräftigen Erkenntnisses, Beschlusses 2c. 2c. beizulegen, in welchem auf die Amtshaftung erkannt worden ist.
- 17) Bei jeder Anderung in dem Bestande der Kautionsessetten, sei es infolge Auslosung (Ziff. 14), eines Umtausches (Ziff. 15) oder des teilweisen Einzuges auf Defekt (Ziff. 16), ist dem Kautionssteller ein neuer Empfangsschein (Ziff. 11) gegen Einzug des früheren auszuhändigen und letzterer deshalb jederzeit der bettesfenden Meldung des Kautionsstellers beizulegen.

Wird infolge der Versetzung oder Beförderung eines Beamten die Transferierung der Kaution zu einer anderen Kasse (gemäß Ziff. 9 oben) ersorderlich, so ist mit der Überweisung der Kaution resp. der bis dahin angesammelten Kautionsteile, bis nach erfolgter Decharge der letzten auf die bisherige Amtsführung einschlägigen Rechnung, eventuell bis zur erfolgten Dechung allenfallsiger Haftsposten zuzuwarten.

Bei der schließlichen Überweisung hat die bisherige Aufsichtsbehörde (Ziff. 1 oben) ausdrücklich zu bestätigen, daß Haftungen nicht mehr bestehen.

Die Hinterlegung bes allenfallsigen Mehrbetrages ber in ber neu verliehenen Stelle zu errichtenben Amtskaution, resp. ber burch Abzüge aus bem Gehalt bieser Stelle angesammelten weiteren Kautionsbeträge erfolgt bagegen stets bei berjenigen Kasse, bei welcher bestimmungsgemäß die für bas neue Amt zu errichtende Kaution zu beponieren ist.

Die Abgabe ber Kautionspapiere an eine andere Kasse tann nur auf Anweisung der nach Ziff. 1 oben zuständigen Aufsichtsbehörde erfolgen; jedoch ist eine Borlage der Kautionseffekten an lettere hiebei nicht geboten. Dagegen hat biese ber Aufsichtsbehörde fur bie empfangende Raffe behufs entsprechender Un-

weifung berfelben Rotig gu geben.

Die empfangende Rasse läßt nach bem Eintressen ber überwiesenen Effekten bem Kautionösteller unter gleichzeitigem Einzuge bes von ber abgebenden Kasse bemselben ausgesertigten Rautions-Empfangsscheines einen neuen Empfangoschein zugehen und bestätigt sodann auf dem eingezogenen Scheine ber abgebenden Kasse summarisch ben Empfang ber überwiesenen Kaution.

18) Sobalb bas Dienstverhältnis, wegen bessen ein Beamter zur Kautionsleistung verpflichtet war, sei es durch Bersehung in ein nicht kautionspflichtiges Amt oder in den Ruhestand, durch Entlassung, Tod 2c. 2c., beendigt ist und aus demselben Bertretsungen nicht mehr zu leisten sind, ist die einschlägige Kasse von der Aufsichtsbehörde (Ziff. 1) zur Aussolgelassung der Amtskaution gegen Einziehung des abquittierten Empfangsscheines, oder im Falle bessen Berlustes gegen Empfangnahme des gerichtlichen Amortissations-Dokumentes anzuweisen.

Die Kautionen ber Zahlmeister können erst bann zurndsgegeben werben, wenn bie ber Selbstbewirtschaftung unterliegenden Fonds von der Musterungs-Kommission dechargiert und alle, die sonstigen Ausgaben des Truppenteils 2c. aus der Zeit der Amtsstührung des Zahlmeisters enthaltenden Rechnungen der Generals Militärkasse bezw. Corps-Zahlungöstelle seitens des obersten Rechnungshoses für richtig angenommen sind.

Bei einer nur teilweise anerkannten Amtsrichtigkeit finbet bie Rudgabe eines verhältnismäßigen Teiles ber Kaution nicht statt; bagegen ift jeberzeit in Burgschaftsfällen bie Rechnungsrevision

und Dechargierung auf bas möglichfte gu beschleunigen.

19) Bor der Berabfolgung der Kautionseffekten an den Kautionsssteller hat die Kasse die "Inkurssetzung" bei der nämlichen Stelle, welche dieselben außer Kurs gesetzt hat, zu bewirken, was dadurch geschieht, daß auf die betreffende Obligation gesetzt wird:

"Begen Aufhebung bes Rautionsverbandes in Rurs gefett."

N. N., ben . . . . . . . . . . . 18 . . .

Rgl. Rriegsminifterium.

ober

Formular III.

20) Über die In- und Außerkurssetzung ist bei der Auffichtsbehörde (Ziff. 1) ein gebundenes Journal nach mitfolgendem Formular III zu führen und stets evident zu halten.

21) Die abquittierten Empfangescheine sind bei ber einschlägigen Raffe in eigenen Umschlägen forgfältig zu sammeln und von bem

Raffenvorstanbe in Berschluß zu nehmen.

22) Bon sämtlichen Militär= und Zivilbeamten ber Heered= Abministration (mit Ausnahme ber Intendanten, Intendantur=Rate und =Ussesson, sowie des Remontedepot=Direktors) ist in den Personal= und Qualifikationsberichten, Rubrik "personliche Ber= hältnisse — ökonomische" —, ausdrücklich zu bemerken:

a) ob und in welchem Betrage ber Betreffende eine Amtstaution

bereits abgestellt hat, ober

b) eine solche abzustellen im stande ist.

23) Von ben mit ber Berwahrung ber Amtstautionen bestrauten Kassen (Ziff. 9) sind im April und Ottober jeden Jahres übersichten über ben Stand bes Amtstautionswesens nach beifolgendem Formular IV zu erstellen und von der einschlägigen Corps. Intendantur bezw. der Nechnungsrevisionsstelle im Kriegsministerium nach vorgenommener Prüfung unter Couvert dem Kriegsministerium in Borlage zu bringen.

#### V.

In ben einschlägigen Reglements, Geschäftsanweifungen 2c. find die auf das Amtokautionswesen bezüglichen Bestimmungen entsprechend zu berichtigen.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

> Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

### Bergeichnis

derjenigen Schuldverschreibungen nebst Jinsscheinen und Calons, welche der Unterzeichnete zur Aufrechtmachung der von ihm nach der Allerhöchsten Berordnung vom 22. Sebruar 1877 — Verordnungsblatt 1885 Seite 493 — abzustellenden Amtskaution dem Militär-Arar zur Hinterlegung übergeben hat.

| Benenhung                          | g der Schuldversch<br>nach                                              | betro                  | g der               | Höhe<br>bes<br>Zins: | 30   | Talon<br>mit<br>oder<br>obne               | Be=          |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Gattung                            | schuldender<br>Kasse                                                    | Rummer<br>ber Serie,   | verschreib-<br>ung. |                      |      |                                            | 00           | mert-<br>ungen. |
|                                    | 5,7,111                                                                 | Katasters 2c.          | Warf                | ort Guiben 3         |      |                                            | 2,41.0       |                 |
|                                    | Dotations Baupt=                                                        |                        | 500                 | -                    | 4    | vom 1. Of-<br>tober 1880                   | mit<br>Talon |                 |
| bahn - Anlehens<br>vom Jahre 1876. | taffe München<br>vom 1. Oftober<br>1876.                                | Rap.=Kat. 4351         |                     |                      |      | mit 1. Of-<br>tober 1896                   |              |                 |
| bahn - Anlebens                    | Eifenbahnbau:<br>Dotations:Saupt-<br>taffe München<br>den 20. Mai 1873. |                        | -                   | 100                  | 41/2 | vom 1.Mär;<br>1880 mit<br>1. Mär;<br>1886. | mit<br>Talon |                 |
| tion des Bra-<br>mien-Anlehens     | Staatsichuldenstilgungs. Spezialstaffe München ben 10. Ottober 1866.    | Serie 472<br>Nro 23586 | -                   | 175                  | 4    | vom 1. Juni<br>1880 mit<br>1. Juni<br>1896 | mit<br>Talon |                 |
| 2C. 2C. 2C.                        | 2C.                                                                     | 2¢.                    | 2C.                 | 2C,                  | 1C.  | 20.                                        | ıc.          |                 |
|                                    |                                                                         | Summa                  | 500                 | 275                  |      |                                            |              | pre.            |

Borftehende Obligationen von 500 M. (Fünfhundert Mart Reichs Bahrung) und 275 fl. veihundert fiebzig fünf Gulden alterer filodenticher Bahrung) Rominalwert unterftellt hiemit gehorfamft Unterzeichnete dem toniglichen Militararar als Amtobiliegichaft nach den Be-

stimmungen der Allerhöchsten Berordnung vom 22. Februar 1877 "Die Amtetautionen der Beamten der Militär-Berwaltung betreffend", Berordnungsblatt 1885 Seite 493.

Dis jur Aufibjung des Amtsburgichafts-Berbandes bleiben diefe Obligationen, fowie alle weiteren Schuldverschungen, welche vom gehorsamst Unterzeichneten für die Folge jum Bwede der Ergänzung oder Erhöhung der Amtstaution werden übergeben werden, gewäß obiger Berordnung dem Militärärar als Faustpfand jure separationis verhaftet, und tum eine Zession oder Berpfändung derselben oder irgend eine andere Rechtseinräumung außer unter Borbehalt des dem Arar zustehenden Separationsrechtes nicht stattfinden.

(Unterschrift)

## Rautions: Empfangsichein.

|     |     | 2   | ie  | un  | ter | fer | rtiç | gte | Ra   | ffe  | be    | ftät | igt | hie   | emi  | t,   | ba   | B 1   | iei | bei  | felt | en  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-------|------|-----|-------|------|------|------|-------|-----|------|------|-----|
| ale | 3 2 | Im  | sto | ut  | io  | n   | beë  |     |      |      |       |      |     |       |      |      |      |       |     |      |      |     |
|     |     | ÷   |     |     |     |     | ,    |     | á,   | ٠    |       |      | no  | idi   | teh  | end  | e (  | 5ta   | ate | (d)  | ıldv | er= |
| d)  | rei | bur | ıg  |     | į.  |     |      | hin | terl | egt  | w     | orbe | n . |       |      |      |      | ٠.    | u   | nb   | zw   | ar: |
| •   |     |     |     |     | Ó   |     |      |     |      |      |       |      |     | ٠     |      |      |      | •     |     |      |      |     |
|     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |       |      |     |       |      |      |      |       |     |      |      |     |
|     |     |     |     | ÷   |     |     |      |     |      |      |       |      |     | è     |      |      |      |       |     | è    |      | è   |
|     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |       |      |     | ٠     |      |      |      |       |     |      |      |     |
| •   | 4   |     |     |     |     | ř   |      |     |      |      | ů.    |      | ī   |       | ٠    |      |      |       |     |      |      | ÷   |
| •   |     |     |     |     |     |     |      | ,   |      |      |       |      |     |       |      |      |      |       |     |      |      |     |
|     |     |     | ,   |     |     | ř   |      |     |      |      | ١,    | ,    |     |       |      | 4    |      |       |     |      |      |     |
|     |     |     |     |     |     |     | )    |     | ben  |      |       |      |     |       |      | 1    | 18   |       |     |      |      |     |
|     |     |     | Ri  | ini | gľi | ich | e    |     |      |      |       |      |     |       |      |      |      |       |     |      |      |     |
|     |     | (©  | ieg | eI) |     |     |      |     | (Unt | erid | þrift | des  | Ra  | Ifier |      |      |      |       |     |      |      |     |
|     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |       |      |     | Unt   | erfd | hrif | t de | . 8 0 | ont | role | urs) |     |

Formular III.

## Jonen a I

über

die In- und Außerkurssehung der Amtskautionspapien.

| 1                   |                       | Der    | Der Staatsschuldverich                                                                       | Der (                    |                                       |                                                |
|---------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fortlaufende Rummer | Außerfurs-<br>fetjung |        | Benennung<br>nach Gattung, schuldender<br>Kasse, Nummer der Serie,<br>des Katasters, Zinssuß | Rapis<br>tals:<br>Betrag | mit<br>Zinfen=<br>Cou-<br>pous<br>von | <b>1</b> 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| <b>S</b>            | Jahr                  | Tag Mi |                                                                                              |                          | bis                                   | Jahr Lag Mt.                                   |
| !                   |                       |        |                                                                                              |                          | 1                                     |                                                |
|                     |                       | ,      |                                                                                              |                          |                                       | 1                                              |
|                     |                       | ,      |                                                                                              |                          | 1                                     | 1                                              |
|                     |                       |        |                                                                                              |                          |                                       |                                                |
| -                   |                       |        |                                                                                              |                          | ,                                     | 1 1                                            |
|                     |                       |        |                                                                                              |                          |                                       |                                                |
|                     |                       |        |                                                                                              | 1                        |                                       |                                                |
|                     |                       |        |                                                                                              | ,                        |                                       |                                                |
| :                   |                       |        |                                                                                              |                          |                                       | 1                                              |
|                     |                       |        |                                                                                              | ,                        |                                       | - ( )                                          |
|                     |                       |        |                                                                                              | 1                        | į                                     | 1 1                                            |

enilbungen und ben In-

Formular IV.

# űberficht

über den Stand des Amtskautionsmefens

bis

Fortlaufende

Benennung ber tautionspflichtigen Beamten

Stelle

Funttion und Titel

Name

Bemeth

Sur bie Erftellin

- 1. In ber Rubrit: "Betrag ber abzuftellenden Rantier's (nunmehrige Faffung, Berordn.-Bl. 1885 & 493 h früher teine ober eine geringere Raution zu leiften bei bie nunmehr vorgeschriebene Raution aufrecht machen, borzutragen.
- 2. Bei successiver Ergangung ber Amtetautionen if bausnahmsweise erteilten Bewilligungen finb bie ber
- 3. Die Amtstautionen solcher Beamten, welche ausgeichten, follen am Schlusse ber Übersicht unter ber W. "Hiezu bie beponierten Amtstautionen ber wit fortlaufenber Nummer 1 beginnenb borgetragen, wie scheibens sowie in bem Falle, baß bie Deponiers Tage bes Ausscheibens bes Beamten an gerechnet selben obwaltenbe hindernis angegeben werden.
- 4. In den Rubriten 5, 6 und 7 find die Einzelnbeträge im fumme auszuweisen, welche als mit bem jeweils bert In Rubrit 7 ift die bolle Minus-Differenz mid Kautions. Soll fehlende Betrag bereits gang oben nubschitt IV Biff. 17 ber Bollzugsbestimmungen), "

| Betrag<br>ber<br>abzustellenben<br>Kaution |     | Hiebon<br>wirklich gest<br>Schuldverf<br>ungen g<br>Nominalwe | dreib- | Es bleit<br>hienach 1<br>abzustel | поф | Bemerfungen. |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|--------------|
| М                                          | .,5 | М                                                             | -9     | M                                 | ન   |              |
| ung.                                       | Y.  |                                                               |        |                                   |     |              |

ber überfict.

ber burch bie Allerhochfte Berordnung bom 22. Februar 1877 ftimmte Betrag einzuftellen, und bei jenen Beamten, welche und gemäß § 7 biefer Berordnung noch feine ober nicht ber Rubrit "Bemerfungen" bie entfprechenbe Erlauterung

Sobe ber monatlichen Behaltsabzüge ju bemerten und bei lichen Rriegeminifterial-Reffripte ac. anguführen.

ober in ein nicht mehr tautionspflichtiges Umt gefommen forift:

Amte ober aus ber Rautionspflicht ausgeschiebenen Beamten" in ber Rubrit "Bemertungen" bie Beit und Art bes Musfolder Amtstautionen, ungeachtet bereits 3 3abre - bom verfloffen find, noch fortbeftebt, bas gegen bie Freigabe ber-

weife gu abbieren und auf ber letten Geite ift bie Totalgebenben Raffenabichluffe übereinftimmenb gu bestätigen ift. Rubrit 5 und 6 auch bann einzuftellen, wenn ber auf bas weife bei einer anderen Diffitar-Raffe beponiert ift (vergl. in Rubrit 8 ju erläutern bleibt.

Mrs 22277.

München, 20. Dezember 1885.

Betreff: Ehrenbezeigung evorschriften, hier Underungen.

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Entschließung d. d. Linderhof den 17. Dezember l. 38 nachstehende Anderungen ber Ehrenbezeigungsvorschriften Allergnädigst zu genehmigen geruht:

1) Unteroffiziere ober Gemeine, welche in Begleitung eines Borgesetten geben, erweisen beim Begegnen eines birekten Borgesetten berselben, sobald bieser unter bem Range bes ersteren,

Ehrenbezeigung burch Aufnehmen ber Band, und

2) Offiziersbiener in Livree haben jeben Offizier und bie Unteroffiziere bes eigenen Truppenteils zu grupen, zu Pferd aber bie Kopfbebedung nicht abzunehmen.

# Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Nro 22283.

Munchen, 21. Dezember 1885.

Betreff: Berfonalien.

Seine Majestät ber Konig haben Sich Allerhochst bewogen gefunden:

am 17. bs ben Hauptmann Rut à la suite bes 2. Felbe Artillerie=Regiments Horn, unter Enthebung von ber Funktion als Abjutant bei ber Inspektion ber Artillerie und des Trains, als Batterie=Chef in das 3. Feld=Artillerie=Regiment Königin Mutter zu versetzen, — dagegen den Hauptmann und Batterie=Chef Pflaum, unter Stellung à la suite des 3. Feld=Artillerie=Regiments Königin Mutter, zum Abjutanten bei der Inspektion der Artillerie und des Trains zu ernennen;

ben Abschieb mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform zu bewilligen bem Major z. D. Beter Beiß, — bem Premier-Lieutenant Egler bes 1. Train-Bataillons, unter





gebührenfreier Berleihung bes Charafters als Rittmeifter, — bem Second-Lieutenant Herrmann bes 1. Felb = Artillerie - Regiments Prinz Luitpold, biesem unter Bewilligung bes Anspruches auf Anstellung im Militar-Berwaltungsbienft;

bem Hauptmann z. D. Ertel, Abjutanten beim Landwehrs Bezirks-Kommando Kaiserslautern, unter gebührenfreier Berleihung bes Charakters als Major, ben Abschieb mit Pension und mit ber Erlaubnis zum Tragen ber Uniform bes 8. Infanterie = Resgiments Pranch zu bewilligen;

gu verfeten :

bie Hauptleute Freihern von Branca, Mitglied ber Mis litar-Schießichule, als Kompagnie-Chef zum 3. Jäger-Bataillon und Bruch, Kompagnie-Chef vom 3. Jäger-Bataillon als Mitglied zur Militar-Schießichule;

gu ernennen:

jum Artillerie Dffizier ben Second : Lieutenant Belb im 1. Felb-Artillerie: Regiment Bring Luitpolb;

gu beforbern :

ju Hauptleuten bie Premier - Lieutenants Sofch als Kompagnie-Chef im 12. Infanterie - Regiment Prinz Arnulf — und himmelein à la suite bes 2. Fuß-Artillerie-Regiments, Direftions-Affiftenten beim Hauptlaboratorium, biefen übergablig;

zu Premier=Lieutenants bie Second=Lieutenants Maier im 1. — und holl, Bataillons=Abjutanten, im 2. Train=Bataillon, beibe überzählig, — bann Ball, Depotoffizier im 1. Train= Bataillon;

zu Second-Lieutenants bie Portepeefähnriche August Fambach — und Karl Rill, biefen überzählig, beibe im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf;

ferner am gleichen Tage

ben Second : Lieutenant Anob von Selmenftreitt bes 9. Infanterie-Regimente Brebe ju verabschieden;

nachgenannten Offizieren zc. bes Beurlaubtenftanbes ben Abschieb zu erteilen, und zwar: ben Second-Lieutenants Beder,
— Stabler — und Selber bes 1. Infanterie=Regiments

König, — Seblmayr, — Straßer — und Bachmann bes 2. Infanterie Megiments Kronprinz, — Schneller bes 3. Infanterie Megiments Prinz Karl von Bayern, — Zeibler, — Pühl, — Wehrl — und Richard Lang bes 5. Infanterie Megiments Größherzog von Hessen, — Bierlein, — Fleischmann, — Wuzel, — Stich — und Carl bes 6. Infanterie Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Donauer bes 11. Infanterie Regiments von ber Tann, — Eckein bes 12. Infanterie Regiments Prinz Arnulf, — Schlein kofer — und Kaspar Franck bes 13. Insanterie Regiments Kaiser Franz Joseph von Osterreich, — Heinrich Lang bes 18. Infanterie Regiments Prinz Lubwig Ferbinand; — den Assisten 1. Klasse Dr Saubert (Gunzenhausen) — und Dr Weiß (Kürnberg); — den Oberapothekern Schneller (Hos) — und Abler (Landau);

bem Ussistenzarzt 1. Klasse bes Beurlaubtenstandes und außersordentlichen Professor der Medizin an der Universität Munchen Dr Angerer, unter gebührenfreier Beförderung zum Oberstadsarzt 2. Klasse und unter Stellung à la suite des Sanitätss Corps, die Funktion eines Dozenten der chirurgischen Fächer am Operations-Kurs für Militärärzte zu übertragen;

bem zum 1. Januar 1886 in ben Ruhestand verseten Zahlmeister Hed et el bes 3. Felb = Artillerie = Regiments Königin Mutter vom gleichen Zeitpunkte ab ben Charakter als Rechnungsrat gebührenfrei zu verleihen.

# Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der Chef der Zentral-Abteilung: Sipt, Oberft 3. D.

Durch die Inspektion ber Artillerie und bes Trains wurde ber Zeuglieutenant Knauf beim Artillerie = Depot Ingolstadt eingeteilt. Der Abjutantenfunttion wurden enthoben :

bie Premier-Lieutenants Freiherr von Schönhueb, Resgiments-Abjutant im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, — und Semmelmann, Bataillons Mibutant im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich; — bie Second-Lieutenants und Bataillons Mitanten Meyer im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferbinand — und Pöhlmann im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

bagegen murben ernannt:

ber Second-Lieutenant und Bataillons-Abjutant Streicher im 15. Infanterie-Regiment Konig Albert von Sachsen zum Resgiments-Abjutanten;

zu Bataillons = Abjutanten ber Premier = Lieutenant Fritsch im 13. Insanterie=Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich;
— bie Second-Lieutenants Senfried im 15. Insanterie=Regi= ment König Albert von Sachsen, — Freiherr von Harsborf im 18. Insanterie=Regiment Prinz Ludwig Ferbinand, — Hauser im 1. Fuß=Artillerie=Regiment Bothmer — und Schierlinger im 2. Fuß=Artillerie=Regiment.

Mrs 22001.

Munchen, 21. Dezember 1885.

Betreff: Rriege-Sanitate-Ordnung, hier abgeanderte Abichnitte der Beilage 5.

Bei ben mit Kriegsministerial-Restript vom 2. April 1884 Rro 4777 (Berordnungsblatt Seite 117) burch die Zentralabteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung gelangten abgeänderten Abschnitten der Beilage 5 zur Kriegs-Sanitäts-Ordnung
ist auf Seite 288 die Überschrift "A. Medizinischer Etat. a. Arzneimittel." nebst den zugehörigen 5 allgemeinen Bemerkungen, wie
sie in der ersten Ausgabe enthalten waren, nachzutragen.

Briegs-Ministerium - Militar-Medizinal-Abteilung.
Dr v. Logbed, Generalftabsarzt.

# Königlich Banerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

.No 53. 31. Dezember 1885.

In halt: 1) Berordnungen und Bekanntmachungen: a) Bakanzenlifte für Militäranmarter; b) Garnifonedienft-Inftruftion, bier § 27; c) Befchaftsordnung für die Bermaltung der Garnifonsanstalten, hier Revierfrantenftuben in den Rafernen; d) Bolljug des Rrantenberficherungegefetes; e) Beftimmungen fiber ben Unterhalt ber Dienftwohnungen; f) Feftfegung ber Berpflegungejuichuffe pro I. Quartal 1886; g) Festfetung des Garnifone-Brotgeldes und der Fouragevergutungsfate fur die Monate Januar mit Juni 1886. 2) Sterbfälle.

916brud

Mro 16180.

### Bekanntmachung.

Bafangenlifte für Militaranmarter betr.

### Staatsminifterium des Innern.

Im Bollzuge ber burch Ministerialbefanntmachung vom 22. November L. J. in Rro 49 bes Gefets und Berordnungs= blattes veröffentlichten Ausführungsbestimmungen zu ben Grund= fagen fur bie Befetzung ber Gubaltern= und Unterbeamtenftellen bei ben Reiches und Staatsbehorben mit Militaranwartern (gu § 16) wird mit Beginn bes Jahres 1886 unter ber Bezeichnung

"Bafangenlifte für Dilitaranmarter" ein besonderes Blatt von ber Redaktion bes Gefets und Berordnungeblattes herausgegeben werben, welches ben fammtlichen Abonnenten bes Gefet und Berordnungeblattes ale Beilage un=

entgeltlich zugestellt, für welches aber außerbem auch ein eigenes Abonnement bei ben Postanstalten eröffnet wirb.

Das Blatt hat nach Maßgabe bes vorhandenen Stoffes soweit thunlich wöchentlich und zwar am Dienstage zu erscheinen.

Der Abonnementspreis für ben Jahrgang ist auf 50 %, ber Preis eines einzelnen Exemplars auf 5 % festgesetzt.

Munchen, ben 18. December 1885.

### frh. v. Feilitich.

An bie Redattion des Amteblattes des t. Staatsministeriums des Innern. Der General-Seketär v. Nies, Ministerialrath.

Nro 22363.

München, 22. Dezember 1885.

Betreff: Garnisonedienste Instruction, bier § 27.

An Stelle bes 6., 7. und 8. Absațes auf Seite 33 ber Garnisonsbienste Instruktion vom Jahre 1885 hat folgende Fasse ung zu treten:

Außer bem Kriegsminister, bem Generalfelbmarschall, bem Generalinspecteur, ben kommandierenden Generalen und ben im gleichen Range stehenden Generalen sind sämtliche Offiziere zu personlicher Mekbung verpstichtet:

- 1) bei bem Gouverneur,
- 2) bei ben Kommanbanten von Festungen und zwar auch bann, wenn ein Gouverneur am Orte ist,

(Hat die Festung einen ersten und einen zweiten Kommanbanten, so ersolgt die Welbung bei letzterem nur bei bienstlicher Abwesenheit des ersten Kommandanten.)

3) bei bem Kommanbanten von München.

Den Kommanbanten offener Städte (abgesehen von Munchen), bem Platskommanbanten bes Lagers Lechfeld, stellvertretenden Gouverneuren und Kommanbanten, sowie den Garnisons-Altesten werden personliche Meldungen nur von dem Patent nach junger

Offizieren erstattet. Altere Offiziere laffen benfelben nur eine Mitteilung zugehen.

Ariege-Minifterium. v. Seinleth.

Der

Chef der Bentral-Abteilung: Girt, Dberft 3. D.

Mro 22361.

Munchen, 23. Dezember 1885.

Betreff: Geschäftsordnung für die Bermaftung der Garnisonsanstalten, hier Reviertrankenstuben in den Kasernen.

Aus militärdienstlichen Rucfsichten, sowie zur besseren Sicherung der Erfolge in der Behandlung der revierkranken Mannschaften wird die Einrichtung besonderer Revierkrankenstuben in den Kasernen als Bedürsnis anerkannt und demgemäß in Erweiterung der Bestimmung in § 32,1 der Garnisonsverwaltungs-Ordnung Folgendes versügt:

1) Bei Rafernen-Reubauten ift von vorneherein ein Mann-

icaftegimmer ale Revierfrantenftube gu beftimmen.

2) In bereits vorhandenen Casernements sind Revierkrankensstuben, soweit solche nicht schon bestehen, nur dann einzurichten, wenn dies ohne Mehrung der Ausgaben an Servis für Selbstamieter möglich ift.

3) Die raumliche Musbehnung ber Revierfrankenftuben ift

nach ber vollen Gtateftarte ber Truppenteile zu bemeffen.

4) In Bezug auf Ginrichtung und Benützung ber Revierfrankenftuben, sowie hinsichtlich ber Regelung bes Dienstbetriebes in benselben find bie nachfolgenben Bestimmungen maggebenb.

Die entstehenden einmaligen und laufenden Koften sind auf ben Garnisonsverwaltungsfonds zu übernehmen, mit Ausnahme des Auswandes für die unter Ziffer 7 lit. 1 dieser Bestimmungen bezeicheneten Gegenstände, welchen der Krankenpslegesonds zu bestreiten hat.

Ariegs-Ministerium. v. Seinleth.

Der

Chef der Bentral-Abteilung:

Sixt, Oberft 3. D. Google

# Beltimmungen

### über Ginrichtung und Benützung der Reviertrantenfluben.

1) Die Ginführung ber Revierkrankenstuben bezweckt bie angemeffene Unterfunft und ftete Beaufsichtigung folder Revierfranten, bei benen behufs balbiger Berftellung ber Dienftfabigfeit besonbers auf die Ermöglichung eines gleichmäßigen ruhigen Berhaltens und auf die geficherte Durchführung bestimmter ärztlicher Berordnungen Wert zu legen ift.

2) Bestimmt ausgeschlossen von ber Aufnahme in bie Revierkrankenstuben sind ansteckende Kranke, einschließlich solcher, bei welchen nach Lage ber Berhältnisse ber Ausbruch einer anstedenden Krankbeit befürchtet wird. hierher sind auch zu rechnen Kranke mit tuberkulosen Lungenleiben.

3) Die zwedentsprechenbe Auswahl ber Kranken für bie Aufnahme in die Reviertrankenftuben, sowie die sachgemaße Sande habung bes Dienstes in benselben unterliegt nach ben Unordnungen ber Truppenbefehlshaber ber Kontrolle ber zuständigen Militararzte.

4) Die Größe ber Revierkrankenstuben ift im allgemeinen für eine Krankengabl von 11/20/0 ber Etatoftarte bes Truppenteils bei einem Luftraum von etwa 20 cbm pro Mann zu be: rechnen.

Für ein Infanterie=Bataillon und Ravallerie=Regiment wurde mithin eine 12 mannige Stube bem 3mede entsprechen, welche inbes nur mit 9 Mann (einschließlich bes in Biffer 11 erwähnten Lazaretgehilfen) zu belegen wäre, fo lange anderweit noch bisponibler Raum fur bie zu kafernierenben Mannschaften vorhanden ift.

5) Die Einrichtung gemeinsamer Revierkrankenstuben für größere Berbande als ein Infanterie-Bataillon ober ein Ravallerie-Regiment wird sich in ber Regel nicht empfehlen. Doch erscheint es zwedmäßig, bei geschloffenen Kafernen für zwei Bataillone bie beiben Revierkrankenstuben nebeneinander zu legen und burch eine Thure zu verbinden, um bie Beauffichtigung burch einen Lagaretgehilfen zu ermöglichen.

In geschlossenen Cafernements für brei Bataillone wird fic biefelbe Magregel burchführen laffen, wenn zwei nebeneinander liegende Revierfrankenftuben - jebe für feche Rompagnien, alfo etwa bis zu 12-13 Mann Krankenbelegungsftarke - einge-

richtet werben.

6) Die Revierkrankenftuben follen eine fur bie regelmäßige

Lufterneuerung gunftige Lage haben.

Bur Förberung ber Bentilation und Erhaltung einer mögs lichst staubfreien Luft sind Fenster und Thuren mit besonderen Borrichtungen in Form von stellbaren Kippfenstern an Stelle einer oberen Scheibe und mit Schieber-Schligoffnungen in den unteren Thurfullungen zu versehen.

Bei Rafernen=Neubauten wurde als zweckmäßige Ginrichtung bie Unlage eines Bentilationsrohres neben ber Feuerstätte bingu-

treten fonnen. Die Sugboben erhalten Olanftrich.

7) Die Ausstattung ber Zimmer ist im allgemeinen bie casernementsmäßige. Hiezu treten :

a) graue Fenfter=Rouleaur,

b) Trinfglafer, für jeben Mann eines,

c) Rachtgeschirre von Fanence mit Dedel, für jeben Mann eines,

d) Speiglafer fur bie Salfte ber Belegungeziffer,

e) ein verschließbarer Schrant mit mehreren Fachern zur Aufbewahrung ber Krankenlisten, ber Utenfilien und Medikamente für ben Revierdienst,

f) Baschbeden, fur jeben Dann eines, außerbem eines fur ben revierbienstthuenben Argt,

- g) an Sanbtuchern fur ben argtlichen Dienftbetrieb
  - 2 für ben revierbienftthuenben Argt,
  - 2 für ben Lagaretgehilfen,
- h) 1 Fußbabewanne,

i) 1 Stubenthermometer,

- k) 1 Eimer von emailliertem Gisenblech jum Gebrauche fur ben Fall, bag als Berbandwaffer Sublimatlofungen Berwendung finden,
- 1) an dirurgifden Utenfilien:
  - 1 Brrigator,
  - 1 Giterbecten,
  - 1 Thermometer jum Deffen ber Rorpermarme.

Bu e bleibt bie Mitteilung einer Zeichnung und Beschreibung bes zu gewährenben Schrankes vorbehalten.

8) Die zur Aufnahme in die Revierfrantenstuben bestimmten tafernierten Mannschaften bringen bas Bettzeug ber verlaffenen Lagerstelle, sowie die Sandtucher mit; die Bettstellen in ben Revierstrantenstuben find baher nur mit gefüllten Strohfaden zu versehen.

Digitized by GOOGLE

9) Den Kranten find außer ben zum Unzug erforberlichen Bekleibungsstücken Wassen, Montierungs- und Ausruftungsstücke bei ber Aufnahme in die Revierkrankenstuben nicht mitzugeben.

10) Der ärztliche Dienst auf ben Revierkrankenstuben ift als Teil bes Revierbienstes von bem mit letzterem beauftragtes Wilitärarzt zu versehen. Demselben liegen zugleich bie Anordnungen für eine gesundheitsgemäße Unterkunft der Kranken und die Kontrolle über die Erhaltung salubrer Berhältnisse ob.

Die Abhaltung bes täglichen Revierkrankenbienstes findet in ber Regel nicht auf den Revierkrankenstuben statt. Die Bornahme einzelner besondere Sorgsalt erheischenber Untersuchungen auf ben-

selben ist hierburch nicht ausgeschlossen.

11) Auf jeder Reviertrankenstube ist ein Lazaretgehilfe als

Stubenaltefter cafernementemäßig unterzubringen.

Derfelbe ift für die Aufrechthaltung ber Ordnung und Sauberkeit in dem Zimmer, sowie für die Aussührung ber arzte lichen Anordnungen verantwortlich.

Für Fälle etwaiger Abwesenheit bes Lazaretgehilfen ift bie stete Beaufsichtigung ber Kranken burch Einrichtung eines Lazaret: gehilfen=Jourdienstes — soweit bies bie allgemeinen Dienst und Bersonalverhältnisse gestatten — zu sichern.

12) Bur Reinhaltung ber Revierkrankenstuben und ber Utenfilien burfen nach Bestimmung bes bienstthuenben Arztes Leichtkranke — auch solche, welche nicht auf biefen Stuben untergebracht
sind, — herangezogen werden.

Nro 21224.

München, 24. Dezember 1885.

Betreff: Bollzug des Krantenberficherungsgefetes.

Gemäß S 5 ber Allerhöchsten Verordnung vom 14. Mai 1884, betreffend ben Bollzug ber §§ 44 und 84 bes Reichsgesetze über bie Krankenversicherung vom 15. Juni 1883 (Gesetz und Verordnungsblatt Seite 249), wird im Einvernehmen mit bem K. Staatsministerium bes Innern bas Nachstehende bekanntgegeben:

Bom R. Preußischen Rriegsministerium wurden übertragen:

a) hinsichtlich ber bei ben Festungsbauten in Reu-Ulm zu errichtenben Krankenkassen bie Befugnisse und Obliegenheiten "ber Muffichtebehorbe" ber Fortifitation Ulm,

"ber hoheren Berwaltungsbehorbe" ber R. Preußischen 5. Festungeinspettion in Mainz,

b) hinsichtlich ber Krankenkasse beim Raiserlichen Artilleriebepot Ulm die Besugnisse und Obliegenheiten

"ber Auffichtsbehörbe" ber R. Breußischen 4. Artilleriedepot=

Infpettion in Strafburg,

"ber höheren Berwaltungsbehörbe" bem Allgemeinen Kriegs= bepartement bes R. Preußischen Kriegsministeriums in Berlin.

### Ariegs-Minifterium. v. Seinleth.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Sirt, Oberft 3. D.

Mro 21820.

Munchen, 22. Dezember 1885.

Betreff: Bestimmungen über ben Unterhalt ber Dienstwohnungen.

Die Bestimmungen über ben Unterhalt ber Dienstwohnungen und Kasernquartiere (Beilage 6 zu § 12 bes Reglements über bas Garnisonsbau-Rechnungswesen) werden hinsichtlich § 5 Absat 2 bahin erläutert, baß in Dienstwohnungen ber Offiziere, Wilitärsärzte und servisberechtigten Militärbeamten von den Wohnungsinhabern die Kosten der kleineren Reparaturen an den in § 9 lit. a, b und c dieser Bestimmungen ausgeführten Gegenständen aus eigenen Mitteln zu bestreiten sind, größere Reparaturen an denselben aber, insbesondere das Ausweißen, Bemalen oder Tapezieren der Wände und Decken, der Neuanstrich von Fenstern, Thuren und Fußböden für Rechnung der Bausonds ausgeführt werden.

Ariegs-Ministerium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

Coub. Oberft.



Mro 22638.

Munchen, 30. Dezember 1885.

Betreff: Festjegung der Berpflegungezuschüsse pro I. Quartal 1886.

Die im I. Quartal 1886 zahlbaren Berpflegungszuschüsse werben nachstehend bekanntgegeben:

| Für bie              | Bus                    | egung <b>s-</b><br>chuß<br>Tag | Für bie               | Berpflegungs<br>Zuschuß<br>pro Tag |                            |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| Garnisonsorte        | der<br>Mann:<br>schaft | der<br>Unter-<br>offiziere     | Garnifonsorte         | der<br>Mann-<br>schaft             | der<br>Unter-<br>offiziere |  |
|                      | _4                     | 4                              |                       | 4                                  | 4_                         |  |
| I. Armee Corps.      |                        |                                | II. Armee . Corps.    |                                    |                            |  |
| Augsburg             | 17                     | 25                             | Amberg                | 14                                 | 21                         |  |
| Benedittbeuern       | 16                     | 24                             | Ansbach               | 12                                 | 18                         |  |
| Burghaufen           | 18                     | 27                             | Afcaffenburg          | 14                                 | 21                         |  |
| Dillingen            | 15                     | 22                             | Bamberg               | 13                                 | 19                         |  |
| Frenfing             | 14                     | 21                             | Bayreuth              | 14                                 | 21                         |  |
| Fürftenfeld - Brud . | 17                     | 25                             | Eichstätt             | 14                                 | 21                         |  |
| Gunzenhausen         | 14                     | 21                             | Erlangen              | 14                                 | 21                         |  |
| Ingolftadt           | 18                     | 27                             | Germerebeim           | 15                                 | • 23                       |  |
| Rempten              | 17                     | 25                             | \$0f                  | 14                                 | 21                         |  |
| Landsberg            | 16                     | 24                             | Raiserslautern        | 15                                 | 22                         |  |
| Landshut             | 17                     | 26                             | Rissingen             | 14                                 | 21                         |  |
| Lager Lechfeld       | 32                     | 32                             | Ritingen              | 14                                 | 21                         |  |
| Lindau               | 16                     | 24                             | Landau                | 14                                 | 21                         |  |
| Mindelheim           | 14                     | 21                             | Neuburg a./D          | 15                                 | 23                         |  |
| München              | 16                     | 24                             | Reumartt i.d. Oberpf. | 14                                 | 21                         |  |
| Neu-Ulm              | 18                     | 27                             | Neustadt a./A         | 14                                 | 21                         |  |
| Paffau               | 16                     | 24                             | Neuftadt a./WN        | 13                                 | 19                         |  |
| Regensburg           | 14                     | 21                             | Nürnberg              | 14                                 | 21                         |  |
| Rosenheim            | 13                     | 19                             | Spener                | 15                                 | 23                         |  |
| Straubing            | 15                     | 22                             | Sulzbach              | 15                                 | 22                         |  |
| Bilehofen            | 15                     | 23                             | Burgburg              | 12                                 | 18                         |  |
| Bafferburg           | 13                     | 20                             | Zweybrilden           | 16                                 | 24                         |  |
| Beilheim             | 16                     | 24                             |                       | i i                                |                            |  |

Ariegs-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

Bogl,

Dberftlieutenant.

Coulse,

Rriegerat.

Betreff: Festsetzung des Garnisons-Brotgeldes und der Fouragebergstungsfätze für die Monate Januar mit Juni 1886.

In bem Zeitraume vom Januar mit Juni 1886 find als Garnisons-Brotgeld, serner für die gegen Bezahlung zur Abgabe gelangenden übertarismäßigen Rationen und Rationsteile, endlich für überhobene Brotportionen und Fouragerationen — und zwar für in natura überhobene Fouragerationen mit einem Zuschuß von  $25\,^{\circ}/_{\circ}$  — zu vergüten:

| für      | bie      | tägliche | Brot   | porti           | ion 3 | u    | 750   | g  |   |   |    |   | 13 %, |
|----------|----------|----------|--------|-----------------|-------|------|-------|----|---|---|----|---|-------|
| "        | "        | "        |        | "               |       | , 1  | 000   | g  |   |   |    |   | 173;  |
| "        | "        | monatli  | the le | ichte           | 30    | urag | erati | on |   |   | 29 | M | 40 %, |
| "        | "        | "        | m      | ittle           | re    | "    |       |    |   |   |    |   | 15 %, |
| "<br>für | "<br>ein | gelne Fo |        | hwer<br>teile : |       | "    |       |    | * | • | 32 | M | 67 3; |
|          |          | 50 kg    |        |                 |       |      |       |    |   |   | 7  | M | 27 8, |
|          | ,        | 50 kg    |        |                 |       |      |       |    |   |   | 3  | M | 703,  |
|          | "        | 50 kg    |        |                 |       |      |       |    |   |   | 2  | M | 53 %. |

# Rriegs-Ministerium — Militar-Okonomie-Abteilung.

Bogl, Oberftlieutenant. Schulte, Rriegsrat.

### Geftorben find:

ber Oberapotheker a. D. Grazioli am 2. Dezember zu Augsburg;

ber Generalarzt 2. Klaffe a. D. Dr Besnarb, Ritter 1. Klaffe bes Militar-Berbienftorbens und bes Berbienftorbens vom Heiligen Michael, Inhaber bes Königlich Preußischen Gisernen Kreuzes 2. Klaffe am weißen Banbe, am 9. Dezember in Munchen;

ber Major a. D. Böhr, Ritter 2. Klaffe bes Militar= Berbienftorbens und Inhaber bes Königlich Preußischen Gisernen Kreuzes 2. Klasse, am 13. Dezember zu Landshut;

ber Zeuglieutenant Thurn vom Artillerie-Depot Ingolftabt am 18. Dezember zu Bamberg;

ber Hauptmann a. D. Johann von Gropper am 24. Des zember zu Regensburg;

ber Major Zächerl, Chef ber Genbarmerie-Kompagnie von Oberbayern, Ritter 1. Klasse bes Großherzoglich Babischen Orbens vom Zähringer Löwen und Inhaber bes Königlich Preußischen Roten Abler = Orbens 4. Klasse, am 29. Dezember in Munchen.

### Rotiz.

3m Selbstverlage des Militar-Curatus Johann Startlauf ju Ansbach ift ein Pflichten- und Gebetbuchlein für tatholische Soldaten, betitelt: "Für Gott, König und Baterland" erschienen, welches empfohlen werden tann.

# Inhalts = Berzeichnis

für bas

# Verordnungs-Platt des Königlich Paperischen Kriegs-Ministeriums.

### bom Jahre 1885.

# A. Berordnungen und Befauntmachungen.

(Die Biffern am Schluffe jedes Betreffes bezeichnen bie Seitengahl.)

#### AI.

- Abelsmatrifel, Einverleibungen in biefelbe. 29. 333.
- Abjutanten, Ernennungen zu folden resp. Enthebungen von ber Abjutantenfunktion. 19. 39. 69. 155. 228. 246. 291. 302. 350. 351. 407. 521.
- - Cinarbeitung neu ernannter Landwehr-Bezirfs-Abjutanten. 142.
- Abministrationspersonal, Beränderungen im Stande besfelben. 38. 59. 123. 269. 309. 319. 325. 367. 415.
- Amtstautionen ber Beamten ber Militarverwaltung. 493.
- Anstellungen, Bezeichnung bes Truppenteils 2c. bei ber ersten Unstellung von Zahlmeistern. 296.
- - Bivilanftellungen, f. unter "B".
- Apotheferpersonal, Beränderungen im Stande besselben. 18. 118. 291.
- Arbeiter, Krankenversicherung ber Arbeiter in militarischen Betrieben. 6.
- Arbeiterabteilung, Rachtrage und Erlauterungen gur Dienftvorschrift für bieselbe. 159.
- Dienftvorschrift für die Arbeiterabteilung, hier erfter Rachtrag hiezu. 241.
- Armee: Mufeum, hier bie Unterstellung besfelben unter ben Generalftab. 142.

bigifized by Google

- Armierungsubungen, Borfchrift für bie Überweifung ber Beburfniffe zu ben Armierungsubungen ber Fugartillerie 2c. 156.
- Arrestaten, Gebührnisse ber Stamm : Mannschaften bei Marschen behufs Strafverbüßung 2c. 20.
- Artillerie, Vorschrift für die Überweisung ber Bedürfnisse zu ben Armierungsübungen ber Fußartillerie 2c. 156.
- — Preistarife für die technischen Institute der Artillerie. 240.
- - Desgl., hier ber Artillerie-Wertstätten. 313.
- Artillerie: Depots, Vorschrift für die Verwaltung ber Artillerie-Depots und Vorschrift für die Verdingung von Lieferungen und Leistungen bei den Artillerie: Depots 2c., hier Abanderungen. 292.
- — Baffenreparatur Preisverzeichnis für die K. Artillerie-Depots. 302.
- Artilleriedienst, Dienstbefugnisse der kommandierenden Generale und Waffen-Inspecteure, hier Organisation des technischen Artilleriedienstes. 116.
- Artilleriematerial, Bestimmungen für die Anwendung von Messingplatten bei Rohren mit Flach: und Rundkeil: Berschluß. 9.
- — Neues Verzeichnis ber Mutterplane B bes Materials ber Festungs: und Belagerungs: Artillerie. 107.
- Artillerie: und Ingenieurschule, Wechsel im Kommando von Offizieren bahin. 178.
- Arzneiverpflegung der Solbatenfrauen und Kinder, hier Zahlung ber Koften. 59.
- — ber Solbatenfamilien, hier Außerkraftsetzung biesbezüglicher Bestimmungen. 99.
- Arztliches Personal, Veränderungen im Stande besselben. 8. 18. 37. 118. 246. 269. 291. 333. 347. 436.
- — Dienstverhältnisse in ber K. B. Armee Sanitatse Corps —, hier Beförderung von Assistenzärzten bes Beurlaubtenstandes zu Stabsärzten. 21.
- Arztliche Zeugniffe, Die zur Ausstellung glaubhafter Zeugniffe ermächtigten Urzte im Auslande. 27.
- — Dienstanweisung jur Beurteilung ber Militär-Dienstfähigfeit und zur Ausstellung von Attesten, hier erläuternde und
  ergänzende Bestimmungen hiezu. 61.
- — 2c. 2c., hier britter Nachtrag hiezu. 163.
- Atlas, topographischer, von Bayern, Bublifation neuer Blätter besfelben. 327.
- Augsburg, Neues Infanterie-Cafernement in Augsburg, hier beffen Benennung. 116.

- Musruftung, Reglement über die Befleidung und Ausruftung der Truppen im Frieden, bier Beilage 11. 25.
- - Begfall ber Referveteilbüchfen. 51.
- - Feldgerats-Etats, bier Nachtrag XIV. 72.
- - Feldgeräts-Etat fur ben Commandeur 2c. einer Ravallerie-
- - Preisbewerbung für neue Modelle mehrerer Befleibungsund Ausruftungsstude ber Infanterie, hier Preisverteilung. 278.
- - Reglement über die Bekleidung und Ausruftung der Armee im Kriege, hier Abanderungen, Erganzungen und Erläuterungen hiezu. 298.
- - Ausruftungs : Nachweifung für ben Stab einer Abteilung ber Munitions-Fuhrpark-Kolonnen, 303.
- - Bewaffnung mit Revolvern und Ausruftung mit Doppelsfernrohren. 307.
- - Ausscheiben ber Batronentaften aus bem Felbgerate ber Truppen. 368.
- Ausstattung, Bestimmungen über ben Unterhalt ber Dienstwohn ungen und Kasernenquartiere, hier die Anbringung von Kronleuchter-, Gardinen-, Rouleaux- und Spiegelhafen. 294.

### B.

- Banknoten, Umtaufch ber mit bem Datum vom 11. Juli 1874 ausgefertigten Reichstaffenscheine. 29.
- Bauwefen, Allgemeine Grundfate für ben Neubau von Friedens-Lazaretten, hier § 13. 57.
- Beamte, Untersuchungen gegen Offiziere und Beamte. 237.
- - Biedereinziehung überhobenen Diensteinkommens von aus bem Dienste ausgeschiedenen Beamten. 243.
- - Berehelichung der Militärperfonen, hier der Militärbeamten und der Zivilbeamten der Militärverwaltung. 279.
- - Mietsentschädigung ber Beamten bei Berfetungen. 419.
- - Befetzung ber Cubaltern- und Unterbeamtenftellen bei ben Reichs- und Staatsbehörben mit Militaranwartern, 447.
- - Rautionen ber Beamten ber Militarverwaltung. 493.
- Beforberungen und Ernennungen:
  - a) im Stanbe ber Offiziere: 8, 22, 36, 38, 73, 83, 106, 122, 153, 171, 175, 184, 245, 251, 255, 259, 280, 301, 345, 346, 349, 398, 403, 415, 519.
  - b) im Sanitätscorps: 8, 18, 37, 118, 246, 269, 291, 333, 347, 436.
  - c) im Stande ber Beamten: 18, 28, 38, 58, 59, 118, 123, 174, 269, 283, 309, 311, 319, 367, 406, 415, 491

Beforberungen und Ernennungen, Beforberung von Unterlagaretgehilfen bes Beurlaubtenftandes ju Lagaretgehilfen. 98. - Ernennung zum Kriegsminister. 157. - Bezeichnung bes Truppenteils 2c. bei ber erften Anftellung von Bahlmeiftern. 296. Befanntmachungen, öffentliche, von Gubmiffions- und Lizitationsterminen, 277. Befleibung, Reglement über bie Befleibung und Musruftung ber Truppen im Frieden, hier Beilage 11. 25. Breisbewerbung für neue Mobelle mehrerer Befleibungs: und Ausruftungsftude ber Infanterie, bier Breisverteilung. 278. - Rommandos zur Reinigung ber bei ben Landwehr-Bezirts-Rommandos lagernden Bekleidungsbestände. 297. - Reglement über bie Befleibung und Augruftung ber Armee im Kriege, bier Abanberungen, Erganzungen und Erlauterungen. 298. Befleibungs Entschäbigung ber jur Probedienftleiftung bezm. Borbilbung bei Zivilbehörden fommandierten 2c. Unteroffiziere. Belobungen für Errettung von Menfchen aus Lebensgefahr. 39. 117. 170. 173. 184. 239. 254. Beidmerben über bie Beichaffenheit ber im Ctatsjahre 1884/85 an die Truppen verabreichten Naturalien. 171. Betriebereglement, f. "Reglemente". Beurlaubtenftanb, Ubungen bes Beurlaubtenftanbes 1885,86. 86. - Beförderung von Unterlazaretgehilfen bes Beurlaubten. fandes ju Lagaretgehilfen. 98. - Reisegebührniffe ber Offiziere bes Beurlaubtenstandes bei ihrer Einberufung ju Ubungen. 182. - - Entlassung der zu Übungen eingezogenen Offiziere und Mannichaften bes Beurlaubtenftandes. 290. Bewaffnung, Infanterie: Gewehr M/71 und Rarabiner M/71. hier Anderung in bem Gollftande an Referveteilen. 23. - Wegfall ber Reserveteilbüchsen. 51. - Instruktionen, betreffend bas Infanterie Gewehr M/71 und M/69, hier Abanderungen. 156. - Ginfetten ber Schuftwaffen. 178. - 3nftruftion, betreffend ben Revolver M/83. 257. - Reparatur : Instruktion für die Schufwaffen M/71. 275. - — Waffenreparatur : Preisverzeichnis für die R. Artillerie: Depots. 302. – Bewaffnung mit Revolvern. 307.

- Bewaffnung, Infanterie-Gewehr M/71, hier Mündungsbedel n./A. 312.
- - Reparatur-Instruktion für ben Revolver M/83. 334,
- — Reparatur-Instruktion für das Infanterie-Gewehr M/69.
- Brotgelb, Bergütungsfähe für Brot und Fourage in ber K. preußischen Armee. 13. 270.
- - Festsetzung bes Garnisons Brotgelbes und ber Fouragevergütungssätze für die Monate Juli mit Dezember 1885. 248. Für die Monate Januar mit Juni 1886. 531.
- Brüdentrains, Dienstanweisung für die Brüdentrains eines Armee-Corps, hier Anderungen. 139.
- Bücher: und Liftenführung, f. "Liftenwefen".
- Bundesfartelfonvention vom 10. Februar 1831, Bollgug berfelben. 409.

#### €.

- Cantonnements, Beziehen enger Cantonnementsquartiere ftatt ber Bimafs. 424.
- Cartel, f. unter "R".
- Cafernement, f. "Rafernen".
- Charafterverleihungen. 4.

### D.

- Deferteure, Bollzug ber Bundesfartelfonvention vom 10. Februar 1831 in betreff ber Deserteure. 409.
- Deutsches Reich, Das Werk: "Die Wohnplage bes Deutschen Reiches" von Bruntow. 185.
- Diaten, f. "Tagegelber".
- Dienstanweisung zur Beurteilung ber Militärdienstfähigfeit und zur Ausstellung von Attesten, hier erläuternde und ergänzende Bestimmungen hiezu. 61. — Dritter Nachtrag hiezu. 163.
- - für bie Brudentrains eines Armee : Corps, hier Ander: ungen. 139.
- Dienftbefugniffe ber fommanbierenden Generale und Baffen-Inspecteure, hier Organisation bes technischen Artilleriebienftes. 116.
- Dienftbücher, f. "Reglements" und "Borfchriften".
- Diensteinfommen, Biebereinziehung überhobenen Diensteinfommens von aus bem Dienste ausgeschiebenen Beamten. 243.
- Dienstfähigfeit, Dienstanweifung jur Beurteilung ber Militarbienstfähigfeit und jur Ausstellung von Atteften, hier erläuternbe und erganzende Bestimmungen biezu. 61.
  - - 2c. 2c., bier britter Nachtrag biegu. 163.

by Google

- Dienstreifen, Informationereisen nach bem Artillerie-Schiefplate und in andere Garnisonen. 104.
- Dienstwerhältnisse in ber K. B. Armee, Sanitäts-Corps, hier § 16, c "Beförberung von Assistenzärzten bes Beurlaubtenstanbes". 21.
- — Garnisonsdienste Instruktion (Garnisons-Bachtbienst). 109. Fassungsänderung des § 27. 524.
- — Truppen-Inspizierungen, Bestimmungen über beren Bornahme und Außerkraftsetzung ber Borschrift "Dienstverhältnisse ber K. B. Armee. Inspizierungen und Musterungen". 111.
- — Traindepot: Personal, hier Dienst: 2c. Berhältniffe besfelben. 407.
- Dienftvorschriften, Nachträge und Erläuterungen zu ber Dienftvorschrift für bie Arbeiterabteilung. 159.
- — Dienstvorschrift für die Arbeiterabteilung, hier erfter Rachtrag hiezu. 241.
- — f. auch "Borschriften".
- Dienft wohnungen, Beftimmungen über ben Unterhalt ber Dienftwohnungen und Kasernenquartiere, hier die Anbringung von Kronleuchtere, Gardinene, Rouleauge und Spiegelhaken. 294.
- — 2c. 2c., hier Bestreitung ber Rosten für Reparaturen. 529.
- Dienstzeit, Bollzugsvorschrift zu § 22 bes Reichs Militär Bensionsgesepes vom 27. Juni 1871, hier Dienstzeitberechnung für die Bensionsbemessung. 268.
- Dislofation ber Armee, hier Anderung berfelben im Jahre 1885. 36.
- - Berlegung ber Geschützgießerei nach Ingolftadt. 71.
- — Landwehrbezirkseinteilung, hier Verlegung ber 4. Kompagnie bes Landwehrbataillonsbezirkes Augsburg von Zusmarsphausen nach Augsburg. 397.

### Œ.

- Ehrenbezeigungevorschriften, hier Underungen. 518.
- Einjährig-Freiwillige, Gesuche um vorzeitige Bulaffung gur Prufung für ben einjährig-freiwilligen Dienft. 170.
- — Die zur Ausstellung von Zeugnissen über bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Dienst berechtigten Lehranstalten. 187. 231. 329.
- — Berfahren bei Abweisung ber jum Diensteintritt sich melbenben Ginjährig-Freiwilligen. 330.
- Einquartierung, Reichsgeset über die Naturalleistungen für bie bewassnete Macht im Frieden, hier Naturalverpslegung bei Einquartierungen. 5.

Einquartierung, Königlich Allerhöchste Berordnung, Abanderung ber mit Allerhöchfter Berordnung vom 8. Juli 1875 laffenen Bollgugs Sinftruftion gum Quartierleiftungsgefet betr. 165. - Beziehen enger Cantonnementsquartiere ftatt ber Bimafs. Eifenbahnen, Ausbildung ber Ravallerie im Berftoren von Schienengeleifen und Telegraphenleitungen, fowie im Gelb-Bionierdienfte. 25. - Berfendungen von Militärgutern mittelft ber Gifenbahn. 51. - Einführung bes Betriebsreglements für bie Gifenbahnen Deutschlands in Bayern. 183. - Gifenbahnbeforberung von Militarperfonen und Militartransporten mit Gil- und Schnell- 2c. Bugen. 262. 351. - Gröffnung neuer Bahnlinien. 285. 315. 327. 421. - Eisenbahnbeförderung von Militarpersonen und Militartransporten von bezw. nach Orten mit mehreren Bahnhöfen. 317. - - Ausstellung gemeinfamer Requifitionsfcheine bei Bferbetransporten auf Gifenbahnen. 318. - - Gifenbahntransport-Ungelegenheit, bier erweiterte Benutungeguläffigfeit ber Schnell- 2c. Buge für Militarperfonen und transporte. 420. Eifenbahnftationen, Umbenennung folder. 310. Equipierung beibilfe, Bemahrung einer folden aus ber Sauptmann Ronigsaderichen Stiftung. 10. Equitationsanftalt, bier beren Reorganifation. 143. - Rommandierung von Offizieren zu berselben. 296. 326. Erfangeichaft, Erfanordnung, Underungen in ber Land: mehr Begirts Einteilung für bas Deutsche Reich. 16. 101. 233. 256. - Die jur Ausstellung glaubhafter Zeugniffe ermächtigten Arate im Auslande. 27. - - Refrutierung ber Armee für 1885/86. 47. - - Refrutierungs-Ordnung, bier Underung bes § 5 "Rorpergroße ber Chevaulegers zc." 57. - - Tabellarische Überficht ber bei ber Lofung im Jahre 1884 gezogenen höchften Losnummern 2c. 228. - - Anderung ber Landwehr Begirts Ginteilung für bas Deutsche Reich, hier die Geschäftsordnung beim Landwehr-Begirts-Rommando Berlin, 234.

- Ergänzungen und Anderungen der Erfahordnung. 342.
- Mitwirfung der Polizei- und Gemeindebehörden bei Aus-

übung ber militärifden Rontrolle, 358.

- Erfangeschäft, Erfanorbnung, Landwehrbezirkseinteilung, hier Berlegung ber 4. Kompagnie bes Landwehrbataillonsbezirkes Augsburg von Zusmarshausen nach Augsburg. 397.
- Ersapreservisten, Übungen ber Ersapreservisten im Etatsjahre 1885/86. 123.
- Eflöffel, Beschaffung von Eflöffeln aus Britannia Metall. 369. Etats, Saupt-Etat ber baperischen Militarverwaltung für 1885/86,

hier vorläufige Zahlungsleiftung. 67.

- — Saupt: Militar: Ctat für 1885/86, hier die Mittel für Ubungs: Zwecke. 135.
- — Aufstellung des Haupt-Militär-Etats 1885/86, hier das Kriegsarchiv. 141.
- — Friebens-Berpflegungs-Ctats ber Truppen für 1885/86.
- — Bestimmungen für ben Vollzug bes Haupt-Militär-Stats für 1885/86. 393.
- — Titeleinteilung für die einmaligen Ausgaben bes Haupt-Militär-Etats pro 1885/86. 400.
- — Rapitel, und Titeleinteilung bes Haupt-Militär: Ctats be züglich ber fortbauernden Ausgaben. 416.

Exerzierpatrone M/71. 351.

Exerzier: Reglement und Instruktion für bie Baffenübungen ber Kavallerie, hier Anderungen. 241.

### ₹.

- Fechten, Borschriften für das Hieb: und Stoffechten, hier Ausgabe ber beiben Reglements. 232.
- Felbbienst, Berordnungen über die Ausbildung der Truppen im Feldbienste und über die größeren Truppenübungen, hier Bermendung der Bioniere. 53.
- Feldgeräte, Ausscheiben ber Patronenkasten aus bem Felbgeräte ber Truppen. 368.
- Feldgeräts: Ctats, Nachtrag XIV hiezu. 72.
- — Felbgeräts-Etat für den Commandeur 2c. einer Kavallerie-Division 271.
- — Unberungen und Nachträge zu den Dienstbüchern, hier zu ben Feldgeräts-Stats 2c. 369.
- Feld : Pionierdienft, f. "Bionierdienft".
- Fernrohre, Bewaffnung ber Offiziere mit Revolvern und teilweise Ausruftung berselben mit Doppelfernrohren. 307.
- Feuerwerfsoffigiere, Ginteilung berfelben. 291.

- Fonds, Bermögensstand bes Militär : Witwen: und Baisenfonds, bann bes Invaliden, und bes Militär: milben: Stiftungssonds für die Etatsjahre 1882/83 und 1883/84. 335.
- Fondetommiffion, Beftimmung ber Mitglieber biefür pro 1885/86. 69.
- Formation, Errichtung einer Garnisonsverwaltung in Sulzbach. 85.
- - Aufstellung bes Haupt-Militar-Ctats 1885/86, hier bas Kriegsarchiv. 141.
- - Armee: Mufeum, hier die Unterstellung besfelben unter ben Generalftab. 142.
- - Equitationsanftalt, bier beren Reorganisation. 143.
- - Bestimmungen für ben Bollzug bes haupt-Militar-Etats pro 1885/86, betreffend Formationsanderungen 2c. 393.
- -- Trainbepot-Bersonal, hier Formations 2c. Bestimmungen bezüglich besselben. 407.
- Fourage, Bergütungsfüße für Brot und Fourage in ber R. preußifchen Armee. 13. 270.
- - Festsezung bes Garnisons Brotgelbes und ber Fouragevergutungsfate für die Monate Juli mit Dezember 1885. 248. Für die Monate Januar mit Juni 1886. 531.
- Friedenslagarette, f. "Lazarette".
- Friedens: Berpflegungsetats ber Truppen pro 1885/86. 299.

### G.

- Garnifonsanftalten, Gefchäftsordnung für die Berwaltung ber Garnifonsanftalten, hier Erganzungen, betr. Rafernen-Belegung, Saarbefen und Gelbstbewirtschaftung ber Rafernen. 70
- - 2c, 2c., hier Revierfrankenstuben in ben Rafernen. 525.
- Garnifonebienft: Inftruktion (Garnifone-Bachtbienft). 109.
- - Desgl., hier § 27. 524.
- Garnifonsverwaltungen, Errichtung einer Garnifonsverwaltung in Sulzbach. 85.
- Garnifonsmechfel, f. "Dislotation".
- Gebühren, Reichsgeset über bie Raturalleiftungen für bie bemaffnete Macht im Frieden, hier Marschverpflegungsvergutung. 5.
- - Ertraordinare Berpflegungszuschüffe in ber R. preußischen Urmee. 12. 155. 271. 328.
- - Rergutungsfäße für Brot und Fourage in ber R. preußifchen Armee. 13. 270.
- - Übungsbiäten für Offiziere bes Beurlaubtenftanbes, fowie inaktive Offiziere. 19.

- Gebühren, Gebührniffe ber Stamm:Mannschaften bei Marichen behufs Strafverbügung 2c. 20.
- - Reise und Umzugstoften, hier Bestimmungen über beren Berechnung. 33.
- — Festsetzung der Verpslegungszuschüsse pro II. Quartal 1885. 108.

Pro III. Quartal 1885. 252.

Pro IV. Quartal 1885. 314.

Pro I. Quartal 1886, 530.

- — Geldverpslegungs Reglement für das bayerische Heer im Frieden, hier Zusammenstellung der vom 1. Januar 1882 mit 31. März 1885 erschienenen Ergänzungen, Erläuterungen 2. 163. Erläuterung der Anmertung \* zum § 99, 5. 334. Fassungsänderung der §§ 24, 34 und 95. 391. Anderungen, betreffend die Kommandierung und Beurlaubung der Militäranwärter. 410.
- - Reisegebührnisse ber Offiziere bes Beurlaubtenftandes bei ihrer Einberufung ju Ubungen. 182.
- — Biedereinziehung überhobenen Diensteinkommens von aus bem Dienste ausgeschiedenen Beamten. 243.
- — Festsetzung bes Garnisons Brotgelbes und ber Fourage-Bergütungsfäße für die Monate Juli mit Dezember 1885. 248. Für die Wonate Januar mit Juni 1886. 531.
- — Ermäßigtes Tagegelb für Zahlmeister bei Kommandos. 254.
- — Reglement über die Servissompetenz der Truppen im Frieden, hier Zahlung der Servisquote an die in Barackenlagern untergebrachten Offiziere des Beurlaubtenstandes 320. Anderungen desselben, insbesondere in betreff der Mietsentschädigung. 427.
- — Bekleibungs : Entschäbigung ber zur Probedienstleistung bezw. Borbilbung bei Zivilbehörden kommandierten 2c. Untersoffiziere. 357.
- — Beftimmungen für den Bollzug des Haupt-Militär-Etats pro 1885/86 in Bezug auf Gelbkompetenzen 2c. der Offiziere, Arzte und Beamten. 394.
- — Mietsentschädigung ber Beamten bei Berfepungen. 419.
- — Berechnung der für die Gewährung der Marschverpflegungs. Gebührniffe festgesetzten Dauer der Abwesenheit kommanbierter Mannschaften von der Garnison. 420.
- Generale, Dienstbefugnisse der kommandierenden Generale und Baffen-Inspecteure, hier Organisation des technischen Artillecke bienstes. 116.
- Beneralftab, Jährliche Übungereisen bes Generalftabes. 284.

alfta te, D ift bei ftsot r Ergö ntenftu - bei htew e bes 3e, 2 Rohr 3gief 2c. B , Reic ht im - 216 i erla . Be 2. 9 . Bo 3es t Bei m C 1. 2 AUC bes enve Bol 490. Vol

, f. ilu

, N blio Lus

Infanterie, Infanterie-Gewehr M/71 2c., hier Anderung in bem Sollftanbe an Referveteilen. 23. - — Infanterie:Cafernement, neues, in Augsburg, beffen Benennung. 116. - - Instruktionen, betreffend bas Infanterie Gewehr M/71 und M/69, hier Abanberungen. 156. - 3nfanterie-Gewehr M/71, hier Mündungsbedel n./A. 312. Anformationsreisen. 104. Ingenieuroffiziere, Anderungen in beren Ginteilung. 8. 291. 297. Infertionstoften, Bekanntmachungen von Submissions: und & gitationsterminen, bier Infertionstoften biefür. 277. Inspizierungen, Truppeninspizierungen resp. Bestimmungen über beren Bornahme. 111. - - Waffeninspizierung pro 1884/85. 272. Instruktionen, Garnisonsbienst : Instruktion (Garnisons : Bacht bienst). 109. — Fassungsanderung bes § 27. 524. - Instruktionen, betreffend bas Infanterie: Gewehr M, 71 und M/69, hier Abanderungen. 156. - - Erergier-Reglement und Instruktion für die Waffenübungen ber Kavallerie, hier Anderungen. 241. – – Anstruktion, betreffend den Revolver M/83. 257. — — Reparatur:Instruktion für die Schufwaffen M/71. 275. - — — Änderungen und Ergänzungen der Kriegsschul-Instruktion. 285. - — — Reparatur:Anstruktion für den Revolver M/83. 334. — — Reparatur-Instruktion für das Infanterie-Gewehr M/69. 426. - - Instruktion jum Reitunterricht II. Teil und für bie Baffenübungen der Kavallerie, hier Anderungen. 437. Inventar: und Bertaufspreise neu erfchienener Borfdriften. **440**. Justizpersonal, Beränderungen im Stande besselben. 58. Justigpflege, Strafvollzug gegen Militärpersonen. 7. - - Dragnisation ber Militar Strafgerichte, bier bie Borftand

schaft ber Militar-Bezirfsgerichte. 46.

- — Untersuchungen gegen Offiziere und Beamte. 237. - — Rosten der Rechtshilfe in Strassachen, hier bare Auslagen, welche durch eine Ablieferung oder Strasvollstreckung entstehen. 288.

Kanonenrohre. f. "Gefchüte".

Rarabiner, f. "Waffen" und "Bewaffnung".

- Rartelfonvention, Bollzug ber Bunbesfartelfonvention vom 10. Februar 1831. 409.
- Rarten, Karten werke, Grababteilungskarte bes Deutschen Reiches. 272.
- - Bublifation neuer Blätter bes topographifchen Atlaffes von Bayern und ber Grababteilungsfarte bes Deutschen Reiches. 327.
- Rafernen, Geschäftsorbnung für die Berwaltung der Garnisonsanstalten, hier Wechsel in der Belegung, dann Fußböden-Reinigung und Übernahme der Selbstbewirtschaftung der Kasernen. 70.
- - Reues Infanterie : Cafernement in Augsburg, bier beffen Benennung. 116.
- — Beschaffung von Eglöffeln aus Britannia-Metall, hier Unberung ber Vorschriften über Ginrichtung und Ausstattung ber Kafernen. 369.
- Gefchäftsordnung für die Berwaltung der Garnisonsanstalten, hier Revierfrankenstuben in den Kasernen. 525.
- Rafernenquartiere, f. "Dienstwohnungen".
- Raffenwefen, Umtaufch ber mit bem Datum vom 11. Juli 1874 ausgefertigten Reichstaffenscheine. 29.
- — Saupt-Etat ber bagerifden Militärverwaltung für 1885/86, hier vorläufige Zahlungsleiftung. 67.
- - Reglement über bas Raffenwefen bei ben Truppen, hier Abanberung ju § 18. 120.
- — Monatliche Nevision ber Kassen, hier Verlegung des Kassenabschlusses bei den Truppen — § 23 des Reglements über das Kassenwesen. 268.

Rautionen ber Beamten ber Militarverwaltung. 493.

- Ravallerie, Ausbildung ber Ravallerie im Berftoren von Schienens geleifen und Telegraphenleitungen, fowie im Feld-Pionierbienft. 25.
- - Exergier-Reglement und Instruction für die Waffenübungen ber Kavallerie, hier Anderungen. 241.
- — Inftruktion zum Reitunterricht II. Teil und für die Waffenübungen ber Ravallerie, hier Underungen. 437.
- Rommandos jur Reinigung ber bei ben Landwehr : Bezirfstommandos lagernden Befleibungsbestände. 297.
- Kontrolle, militärische, Mitwirfung ber Polizei: und Gemeinde- Behörden bei Ausübung berfelben. 358.
- Rranten ftuben, Geschäftsorbnung für bie Berwaltung ber Garnifonsanftalten, bier Revierfrantenftuben in ben Rafernen. 525.

- Rrantenversicherung ber Arbeiter in militärischen Betrieben. 6.
- — Allerhöchste Berordnung, betreffend den Bollzug der §§ 2—9 bes Reichsgesepes über die Ausdehnung der Unfall und Kranken versicherung vom 28. Mai 1885. 321.
- - Bollzugsbestimmungen zu biefem Gefete. 323. 371.
- — Desgl., in specie bas Regulativ für die Wahlen der Bertreter der Arbeiter und der von diesen zu mählenden Beisiter zum Schiedsgericht. 377.
- - Führung bes Unfallverzeichnisses. 489.
- — Bergütung für die Bevollmächtigten der Krankenkassen. 490.
- — Bollzug bes Krankenversicherungszesetzes, hier bie Auffichts: 2c. Behörben hinsichtlich ber Krankenkassen in Ulm. 528.
- Kriegsafabemie, Bestimmungen über die Aufnahmsprüfung gur Kriegsafabemie. 266.
- — Bechsel im Kommando von Offizieren bahin. 319.
- Kriegsarchiv, Aufstellung bes Haupt-Militär-Etats 1885,86, hier bas Kriegsarchiv. 141.
- Kriegsleistungsgeset, Verordnung zur Ergänzung ber Ausführungsbestimmungen hiezu vom 1. April 1876 und 18. April 1882. 305.
- Rriegsminifter, Ernennung biegu. 157.
- Kriegs-Sanitäts-Orbnung, hier abgeänderte Abschnitte ber Beilage 5. 521.
- Kriegsichule, Anderungen und Erganzungen ber Kriegsichul-Inftruktion. 285.

### L.

- Landwehrbezirks: Abjutanten, Einarbeitung neuernannter folder. 142.
- Landwehr: Bezirks: Einteilung für bas Deutsche Reich, Anberungen hierin. 16. 101. 233. 256.
- — 2c. 2c., hier bie Geschäftsordnung beim Landwehr-Bezirks-Kommando Berlin. 234.
- — 2c. 2c., hier Verlegung ber 4. Kompagnie bes Landwehtbataillonsbezirkes Augsburg von Zusmarshausen nach Augsburg. 397.
- Landwehr: Bezirks: Kommandos, Kommandos zur Reinigung ber bei ben Landwehr: Bezirks: Kommandos lagernden Betleibungsbestände. 297.
- Lagaretgehilfen, Beförberung von Unterlagaretgehilfen bes Beurlaubtenftanbes zu Lagaretgehilfen. 98.

- Lazarette, Allgemeine Grundfäte für den Neubau von Friedenslazaretten, hier § 13 "Umfangberechnung bei Neu-Einrichtung". 57.
- — Beschaffung von Eplöffeln aus Britannia : Metall, hier Anberung des Reglements für die Friedenslazarette hiernach. 369.
- Lehranstalten, Die zur Ausstellung von Zeugniffen über bie wiffenschaftliche Befähigung für ben einjährigefreiwilligen Dienst berechtigten Lehranstalten. 187. 231. 329.
- Liquidations me sen, Reglement über die Serviskompetenz ber Truppen im Frieden, hier Schema für die Mietsentschädigungs-Liquidationen. 427. 433.
- Liften mefen, Bucher- und Liftenführung, bier Beranberungenachweife gur Ranglifte. 32.
- - Bafangenlifte für Militaranwärter. 523.
- Losnummern, Tabellarifche Überficht ber bei ber Lofung im Jahre 1884 gezogenen höchften Losnummern. 228.

#### M.

- Marichverpflegung, f. "Berpflegung" und "Bebühren".
- Diebifamente, f. "Urzneiverpflegung".
- Meffingplatten, Bestimmungen für die Anwendung von Deffingplatten bei Rohren mit Flach- und Rundfeil-Berfchluß. 9.
- Dietsentichabigung ber Beamten bei Berfetungen. 419.
- - Reglement über die Servistompetenz der Truppen im Frieden, hier Underungen, insbesondere bezüglich der Mietsentschädigung. 427.
- Dilitaranwärter, f. "Bivilanftellung".
- Militar Begirtegerichte, f. "Militar Etrafgerichte".
- Dillitärdienstfähigkeit, Dienstanweisung zur Beurteilung ber Militärdienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten, hier erläuternde und erganzende Bestimmungen hiezu. 61.
- - c. 2c., hier britter Nachtrag hiezu. 163.
- Militar Fondstommiffion, Bestimmung ber Mitglieder berfelben pro 1885,86. 69.
- Militargefet, f. "Befete".
- Militärgüter, Berfendung von Militärgütern mittelft ber Gifenbahn. 51.
- Militar . Sandbuch, Reuauflage besfelben. 13.
- Militarpapiere, Mitwirfung ber Polizei- und Gemeindebehörden bei Ausübung ber militarifchen Kontrolle, bezw. Kontrollierung ber Militarpapiere. 358.
- Militar=Strafgerichte, Organisation berfelben, hier bie Borftanbichaft ber Militar-Begirfsgerichte. 46.

Militär=Telegraphisten, f. "Telegraphisten".

Militar-Berdienftorden, Beforberungen in bemfelben. 1.

Mobilien, Bertaufe von Mobilien im Submiffionswege. 295.

Munition, Exergierpatrone M/71. 351.

Munitions Fuhrpart Rolonnen, Ausruftungenachweisung für ben Stab einer Abteilung berfelben. 303.

Mutterpläne, f. "Pläne".

#### N.

Naturalleistungen, Reichsgeset über bie Naturalleistungen für bie bewaffnete Macht im Frieden, hier Marschverpflegungsvergütung. 5.

Naturalverpflegung, f. "Berpflegung".

#### D.

- Dberftinhaber, f. "Regimenteinhaber".
- Offiziere, Übungsbiäten für Offiziere bes Beurlaubtenstandes, sowie inaktive Offiziere. 19.
  - — Reisegebührnisse ber Offiziere bes Beurlaubtenstandes bei ihrer Einberufung zu Übungen. 182.
- - Untersuchungen gegen Offiziere und Beamte. 237.
- — Bewaffnung ber Offiziere mit Revolvern bezw. teilweise Ausrustung berselben mit Doppelfernrohren. 307.
- — Ergänzung bes Offizierscorps im Train. 331.
- Orben und Ehrenzeichen, Beförberungen im Militär-Berbienftorben. 1.
- - Drbensverleihungen. 3.
- — Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere. 287.
- Organisation ber Militär: Strafgerichte, hier bie Borftands fchaft ber Militär: Bezirfsgerichte. 46.
- — Equitationsanstalt, hier deren Reorganisation. 143.
- — Traindepot: Personal, hier Organisationsbestimmung be-

# P.

- Patronenkaften, Ausscheiben ber Batronenkaften aus bem Felbgeräte ber Truppen. 368.
- Penfionen, Benfionisten, Ausstellung ber Bensionsquittungen. 54.
- — Bollzugsvorschrift zu § 22 bes Reichs : Militär : Penker Geses vom 27. Juni 1871 "Dienstzeitberechnung resp. fionsbemessung". 268.

Personalveränberungen:

- a) im Stanbe ber Offiziere: 8. 22. 36. 38. 73. 83. 106. 122. 153. 171. 175. 184. 245. 251. 255. 259. 280. 301. 345. 346. 349. 398. 403. 415. 519.
- b) im Sanitätscorps: 8. 18. 37. 118. 246. 269. 291. 333. 347. 436.
- c) im Stanbe ber Beamten: 18. 28. 38. 58. 59. 118. 123. 174. 269. 283. 309. 311. 319. 367. 406. 415. 491.
- Pferbe, Reglement über bie Remontierung ber Armee, hier Unberungen. 151.
- — Beichnung : "Das fehlerfreie und das fehlervolle Bferb". 164. Bferbetransporte, f. "Transporte".
- Pionierdienft, Ausbildung der Kavallerie im Zerftören von Schienengeleisen und Telegraphenleitungen, sowie im Feld-Pionierdienste. 25.
- Pioniere, Berordnungen über die Ausbildung der Truppen im Feldbienste und über die größeren Truppenübungen, hier Berwendung der Pioniere. 53.
- — Dienstanweisung für die Brudentrains eines Urmee-Corps, bier Underungen. 139.
- Blane, Neues Berzeichnis ber Mutterplane B ber Festungs, und Belagerungs-Artillerie. 107.
- Boligeibehörben, Mitwirfung ber Polizei- und Gemeindebehörben bei Ausübung ber militarifden Kontrolle. 358.
- Bortepeefähnriche, Beförberungen und Ernennungen zu folchen. 39, 81. 153. 245. 261. 273. 302. 311, 347. 399.
- Poftwefen, Bezeichnung ber Boftfenbungen an Golbaten. 119.
- Breisbewerbung für neue Mobelle mehrerer Befleidungs: und Musruftungsftude ber Infanterie, hier Preisverteilung. 278.
- Breife, Breistarife für die technischen Inftitute ber Artillerie. 240.
- - Baffenreparatur : Preisverzeichnis für bie R. Artilleries Depots. 302.
- - Preistarise ber technischen Institute ber Artillerie, bier ber Artillerie-Werkstätten. 313.
- - Inventar- und Bertaufspreife neu erfchienener Borfchriften. 440.
- Brufungen, Bestimmungen über bie Aufnahmsprufung jur Kriegsafabemie. 266.

### Q.

Duartierleiftung, Königlich Allerhöchfte Berordnung, Abanderung ber mit Allerhöchfter Berordnung vom 8. Juli 1875 erlaffenen Bollzugs-Inftruttion jum Quartierleiftungsgesethe betr. 165.

- Quartierleistung, Beziehen enger Cantonnementsquartiere statt ber Biwaks. 424.
- Duittungen, Ausstellung ber Penfionsquittungen. 54.
- — Reglement über das Kassenwesen bei ben Truppen, hier Quittungen der von ihrer Garnison abwesenden nicht regimentierten Offiziere über Gehalt, Wohnungsgeldzuschuß 2c. 120.

#### N.

- Rangliften, Bucher- und Liftenführung, hier Beranberungenachweife gur Ranglifte. 32.
- Rechnungswesen, Reise- und Umzugstosten, hier Bestimmungen über beren Berechnung. 33.
- — Borspannsleistung, hier Anrechnung ber Fütterungszeit. 72.
- - Befcheinigung von Rechnungsbelegen. 253.
- — Bekanntmachungen von Submissions, und Lizitations, terminen, bezw. Kostenverrechnung hiefür. 277.
- — Koften ber Rechtshilfe in Straffachen, hier bare Auslagen, welche burch eine Ablieferung ober Strafvollstreckung entstehen. 288.
- — Berechnung ber für bie Gemährung ber Marschverpflegungs-Gebührnisse festgesetzten Dauer ber Abwesenheit tommanbierter Mannschaften von ber Garnison. 420.
- Regimentsinhaber, Proprietärschaft bes 2. Chevaulegers-Regiments Taxis. 267.
- Reglements, Reglement über die Bekleidung und Ausruftung ber Truppen im Frieden, bier Beilage 11. 25.
- — Reues Berzeichnis ber Mutterplane B ber Festungs, und Belagerungsartillerie, sobann Abanberungen und Nachtrage zu Reglements und Vorschriften. 107.
- — Reglement über bas Raffenwesen bei ben Truppen, hier Abanderung zu § 18. 120. Erläuterung zu § 23. 268.
- — Reglement über die Remontierung der Armee, hier Ar-
- berungen. 151. Anberung bes § 34. 162.

   Geldverpflegungs-Reglement für bas bayerische Seer im Frieden, hier Zusammenstellung der vom 1. Januar 1882 mit 31. März 1885 erschienenen Ergänzungen, Erläuterungen 2c. 163. Erläuterung der Anmertung \* zum § 99,5. 334. Fassungsänderung der §§ 24, 34 und 95. 391. Andersungen, betreffend die Rommandierung und Beurlaubung der Militäranwärter. 410.
- — Einführung bes Betriebsreglements für bie Eisenbahnen Deutschlands in Bayern. 183.

- Reglements, Borfdriften für bas Sieb: und Stoffechten, bier Ausgabe ber beiben Reglements. 232.
- - Crerzier : Reglement und Instruktion für bie Waffenübungen ber Ravallerie, hier Underungen. 241.
- - Abanderungen und Rachtrage ju Reglements und Bor- fchriften bezw. ju ben Dienstbuchern. 292. 369.
- — Reglement über die Bekleibung und Ausruftung ber Armee im Kriege, hier Abanderungen, Erganzungen und Erläuterungen. 298.
- Reglement über die Servissompetenz der Truppen im Frieden, hier Zahlung der Servisquote an die in Baradenlagern untergebrachten Offiziere des Beurlaubtenstandes. 320. — Underungen, insbesondere bezüglich der Mietsentschädigung. 427.
- Reichsgefete, f. "Gefete".
- Reichstaffenfcheine, f. "Bantnoten" und "Raffenwefen".
- Reifetoften, Ubungsbiaten für Offiziere bes Beurlaubtenftanbes, fowie inative Offiziere. 19.
- - Reife- und Umzugstoften, hier Bestimmungen über beren Berechnung. 33.
- - Reisegebührniffe ber Offiziere bes Beurlaubtenstandes bei ihrer Ginberufung ju Ubungen. 182.
- Reifen, Informationsreifen nach bem Artillerie-Schiegplat und in andere Garnisonen. 104.
- Reitunterricht, Instruction jum Reitunterricht II. Teil und für bie Baffenübungen ber Kavallerie, hier Anderungen. 437.
- Refrutierung ber Armee für 1885/86. 47.
- Refrutierung sord nung, hier Unberung bes § 5 "Rörpergröße und stärfe". 57.
- Remontierung, Reglement über bie Remontierung ber Armee, bier Anderungen. 151.
- — 2c. 2c., hier § 34. 162.
- Requisitionsscheine, Ausstellung gemeinsamer Requisitionsscheine bei Bferbetransporten auf Gifenbahnen. 318.
- Referveteilbüchfen, Begfall berfelben. 51.
- Referveteile, f. "Baffen, Baffenteile".
- Referviften, Ubungen ber Erfatreferviften im Ctatsjahre 1885/86.
- Revierfranfenftuben, Befchaftsordnung für die Berwaltung ber Garnifonsanftalien, bier Revierfranfenftuben in ben Rafernen. 525.
- Revolver, Instruktion betreffend ben Revolver M/83. 257.
- - Bewaffnung ber Offiziere mit Revolvern. 307.
- - Reparatur-Inftruftion fur ben Revolver M/83. 334.

Digitized by GOOGLE

- Sanitätscorps, f. "Arztliches Perfonal".
- Sanitätswesen, Kriegs-Sanitäts-Ordnung, hier abgeänderte Abfcnitte ber Beilage 5. 521.
- — Geschäftsordnung für die Berwaltung der Garnisonsanftalten, hier Revierkrankenstuben in den Kasernen. 525.
- Schriftenverkehr, Unterschriftes 2c. Beglaubigungen. 142.
- Edugmaffen, f. "Waffen" und "Bewaffnung".
- Shupen Abzeichen, hier beren Tragmeife. 35.
- Servis, Reglement über bie Servistompetenz ber Truppen im Frieben, hier Zahlung ber Servisquote an bie in Baracenlagern untergebrachten Offiziere bes Beurlaubtenstanbes. 320.
- — 2c. 2c., hier Unberungen, betreffend insbesondere die Mietsentschädigung. 427.
- Solbatenfrauen und :kinder, Arzneiverpflegung berfelben, hier Zahlung ber Roften. 59.
- — 2c. 2c , hier Außerkraftsetzung einer bezüglichen Borschrift. 99.
- Sprachen : Nothelfer für ben beutschen Solbaten, Ausgabe eines solchen. 492.
- Stabshorniften 2c., Berleihung von Titeln an Stabshoboiften, Stabshorniften und Stabstrompeter. 307. 436.
- Statistit, Das Bert: "Die Bohnplätze bes Deutschen Reiches" von Bruntow. 185.
- — Das 34. und 48. Heft ber Beiträge jur Statistif bes Königreiches Bayern. 241.
- — Das 49. heft biefer Beiträge. 313.
- Stiftungen, Stiftung ber Generalmajorswitme Marie Roblersmann. 9.
- — Hauptmann Königsackersche Stiftung. 10.
- — Errichtung einer Stiftung zu Gunsten bes 3. Chevaulegers: Regiments Herzog Maximilian. 15.
- - Stiftung bes f. f. österreichischen Rittmeisters a. D. Ferdinand Lugscheiber. 181.
- Etrafgerichte, Organisation ber Militär: Strafgerichte, hier bie Borftanbschaft ber Militär: Bezirksgerichte. 46.
- Straffachen, Rosten ber Rechtshilfe in Straffachen, hier bare Auslagen, welche burch eine Ablieferung ober Strafvollstreckung entstehen. 288.
- Strafvollzug gegen Militarperfonen. 7.
  - --, hier Gebührnisse ber Stamm-Mannschaften bei Märschen bein Märschen

- Submiffionsmefen, Bekanntmachungen von Submiffions und Ligitationsterminen. 277.
- — Borschrift für die Berwaltung ber Artillerie-Depots und Borschrift für die Berdingung von Lieferungen und Leistungen bei ben Artillerie-Depots, hier Abanderungen. 292.
- - Berfäufe von Mobilien im Cubmiffionsmege. 295.
- Sulgbad, Errichtung einer Garnifonsverwaltung bafelbft. 85.

#### T.

- Tagegelber, Abungsbiäten für Offiziere bes Beurlaubtenftandes, sowie inaftive Offiziere. 19.
- - Ermäßigtes Tagegelb für Bahlmeifter bei Rommandos. 254.
- Telegraphenleitungen, Ausbildung der Ravallerie im Berftoren von Schienengeleifen und Telegraphenleitungen 2c. 25.
- Telegraphenstationen, Errichtung neuer solcher. 14.285.367.421. Telegraphisten, Ausbildung von Militär-Telegraphisten. 249.
- - Borichriften, betreffend die Ausbildung von Militär-Telegraphisten am Festungs- bezw. Staatstelegraphen, hier Anderungen und Zusätze. 370.
- Titel, Berleihung von Titeln an Stabshoboiften, Stabshorniften Stabstrompeter. 307. 436.
- Titeleinteilung für die einmaligen Ausgaben des Haupt-Militär-Etats pro 1885/86. 400.
- - für bie fortbauernden Musgaben besfelben. 416.
- Topographisches Bureau, Bechsel im Kommando von Offi-
- Train, Ergangung bes Offigierscorps im Train. 331.
- - Traindepot-Berfonal. 407.
- Transporte, Berfendungen von Militärgutern mittelft ber Gifenbahn. 51.
- - Eisenbahnbeförderung von Militarpersonen und Militartransporten mit Gil- und Schnell- 2c. Zügen. 262. 351.
- - Gifenbahnbeförderung von Militarperfonen und Militartransporten von bezw. nach Orten mit mehreren Bahnhöfen. 317.
- - Ausstellung gemeinfamer Requifitionsscheine bei Pferbetransporten auf Gijenbahnen. 318.
- — Gisenbahntransport Angelegenheit, hier die Ausdehnung ber Benütungszulässigeit ber Gil- 2c. Züge für Militarpersonen und \*transporte. 420.
- Trauer, Anlegung von Trauer für den verlebten Statthalter ber Reichslande, f. preuß. General-Feldmarschall Freiherrn von Manteuffel. 247.

Trauer, Anlegung von Trauer ju Chren bes verftorbenen Dberfischhabers bes 16. Infanterie: Regiments. 423.

Truppen-Inspizierungen. 111.

Truppenübungen, f. "Ubungen".



Unterärzte, Unterveterinäre, Ernennungen zu folden. 29.68.

119. 154. 240. 255. 347. 367.

Unteroffiziere, Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere. 287.

— — Bekleibungs-Entschädigung ber zur Probedienftleistung bezw. Borbilbung bei Zivilbehörden kommandierten 2c. Unteroffiziere. 357.

Unterfdrifts: 2c. Beglaubigungen. 142.

Unterftügungen, Bewährung einer folden aus ber Beneralmajorswitwe Rohlermannichen Stiftung. 9.

Untersuchungen gegen Offiziere und Beamte. 237.

#### 23.

Batangenlifte für Militaranwarter. 523.

Berehelichung ber Militarperfonen 2c. 279.

Berfaufe von Mobilien im Cubmiffionsmege. 295.

Berpflegung, Reichsgeset über bie Naturalleiftungen für bie bewaffnete Macht im Frieden, bier Marschverpflegungsvergutung. 5.

— — Ertraordinare Berpflegungszuschüffe in ber R. preußischen Armee. 12. 155. 271. 328.

- - Bergutungsfase für Brot und Fourage in ber R. preußifchen Armee. 13. 270.

- - Berpflegungs Gebührniffe ber Stamm Mannichaften bei Marichen behufs Strafverbuffung 2c. 20.

— — Arzneiverpflegung ber Solbatenfrauen und finder, hier Bahlung ber Koften. 59.

- - 2c. 2c., hier Außerfraftsetzung einer bezüglichen Borschrift. 99.

108.

Pro III. Quartal 1885. 252.

Pro IV. Quartal 1885. 314.

Pro I. Quartal 1886. 530.

— — Gelbverpslegungs Reglement für das bayerische Heer im Frieden, hier Zusammenstellung der vom 1. Januar 1882 mit 31. März 1885 erschienenen Ergänzungen, Erläuterungen 2c. 163. — Erläuterung der Anmerkung \* zu § 99, z. 334. — Fassungsänderung der §§ 24, 34 und 95. 391. — Anderungen, betreffend die Kommandierung und Beurlaubung der Militäranwärter. 410.

- - Beschwerben über bie Beschaffenheit ber im Etatsjahre 1884/85 an die Truppen verabreichten Naturalien. 171.

— Festsetzung bes Garnisons-Brotgeldes und ber Fourages vergütungssätze für die Monate Juli mit Dezember 1885. 248. Für die Monate Januar mit Juni 1886. 531.

- - Friedens: Verpflegungsetats ber Truppen für 1885/86. 299. - Berechnung ber für die Gemährung ber Marschverpfleg-

ungs-Gebührnisse festgesetten Dauer der Abwesenheit tommandierter Mannschaften von der Garnison. 420.

- Berficherung gegen Unfälle, f. "Unfallverficherung".
- Beterinärpersonal, Beränderungen in beffen Stande. 28. 174. 311. 406. 491.
- Bormunbichaften, Übernahme folder. 158.
- Borfchriften, Reues Berzeichnis ber Mutterplane B ber Festungsund Belagerungsartillerie, sobann Abanberungen und Nachtrage zu Reglements und Borschriften. 107.
- - Borfdrift für bie Überweifung ber Beburfniffe gu ben Urmierungsubungen ber Fugartillerie 2c. 156.
- — Rachträge und Erläuterungen zu ber Dienstvorschrift für bie Arbeiterabteilung. 159.
- — Borfchriften für das hieb- und Stoßsechten, hier Ausgabe ber beiben Reglements. 232.
- - Dienstvorschrift für die Arbeiterabteilung, hier erfter Rachtrag hiezu. 241.
- — Ünderungen und Nachträge zu Reglements und Vor- fchriften, bezw. zu ben Dienstbuchern. 292. 369.
- — Borschrift für die Verwaltung ber Artillerie-Depots und Borschrift für die Verdingung von Lieferungen und Leistungen bei ben Artillerie-Depots, hier Abanderungen. 292.
- — Borschriften, betreffend die Ausbildung von Militärtelegraphen, hier Anderungen und Zusätze. 370.
- — Inventar: und Berkaufspreise neu erschienener Borfchriften. 440.
- - Ausmusterung von Borschriften. 491.
- - Ehrenbezeigungs-Borfchriften, hier Unberungen. 518.
- Borfpannsleistung, hier Unrechnung ber Fütterungszeit. 72.

### W.

- Bacht bienst, Garnisonsbienst-Instruktion (Garnisons Bachtbienst). 109.
- — Desgl., hier § 27. 524.
- Waffen, Waffenteile, Infanterie-Gewehr M/71 und Karabiner M/71, hier Underung in dem Sollstande an Reserveteilen. 23.
- — Instruktionen, betreffend die Infanterie : Gewehre M/71 und M/69, hier Abanderungen. 156.
- -- Einfetten ber Schufwaffen. 178.
- - Instruction, betreffend ben Revolver M/83. 257.



- Baffen, Baffenteile, Baffenreparatur-Breisverzeichnis für bie R. Artillerie-Depots. 302.
- - Bewaffnung mit Revolvern. 307.
- - Infanteriegewehr M/71, hier Mündungsbedel n./A. 312.
- - Reparatur-Inftruftion für ben Revolver M/83. 334.
- \_ Reparatur-Inftruftion für bas Infanterie-Gewehr M/69.
- Waffeninfpizierung pro 1884/85. 272.
- Baffenübungen, Erergier = Reglement und Instruktion für bie Baffenübungen ber Ravallerie, hier Anderungen. 241.
- — Inftruktion zum Reitunterricht II. Teil und für bie Baffenübungen ber Kavallerie, hier Unberungen. 437.
- Bohnplage bes Deutschen Reiches, Bert von Bruntow. 185.

### 3

- Bahlmeister, Ermäßigtes Tagegelb für Zahlmeister bei Kommanbos. 254.
- - Berfetung resp. Einteilung folder. 256. 270. 297. 400.
- - Bezeichnung bes Truppenteils zc. bei ber erften Anftellung von Zahlmeiftern. 296.
- Beugniffe, Die zur Ausstellung glaubhafter Beugniffe ermächtigten Arzte im Auslande. 27.
- — Dienstanweisung zur Beurteilung ber Militärdienstfähigfeit und zur Ausstellung von Attesten, hier erläuternde und ergänzende Bestimmungen hiezu. 61. — Dritter Nachtrag hiezu. 163.
- — Die zur Ausstellung von Zeugnissen über bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Dienst berechtigten Lehranstalten. 187. 231. 329.
- Beugoffiziere, Einteilung berfelben. 154. 291. 520.
- Bivilanftellung, Bekleidungsentschädigung ber gur Probedienstleiftung bezw. Borbildung bei Zivilbehörden kommandierten 2c. Unteroffiziere. 357.
- — Gelbverpflegungs : Reglement für bas bayerische Seer im Frieden, hier Kommandierung und Beurlaubung der Militäranwärter zur Probedienstleistung in Zivilstellen. 410.
- - Befetzung ber Subaltern: und Unterbeamtenstellen bei ben Reichs: und Staatsbehörden mit Militaranwartern. 447.
- - Bafangenlifte für Militaranmarter. 523.

# B. Namen.

A.

Abel, Maj. 69. — SLt. 176. Ableitner, PortFähnr. 274. Adam, Professor. 164. Adler, OApthfr. 520. Aechter, PortFähnr. 154. Alfons XII., König von Spanien, ObstInhaber. 423. Alfons, Prinz von Bayern, K. H., Rttmftr. 68. Allweger, von, SLt. 281. Alzmann, PLt. 262. Aman, SLt. 176 Amberger, PLt. 39. Ament, Obst. 82. 184. Ammon, ObstLt. 404. — ΨLt. 106. Andrian-Werburg, Frh. v., Hptm. 78. 280. — Hptm. 82. 83. Unger, Hptm. 334. Angerer, DStArzt. 520. — PLt. 242. — ELt. 122. Appiano; StArzt. 294. Arco:Balley, Gf v., PLt. 345. — Rittmftr. 32. Arco:Zinneberg, Gf v., Maj. 408. Arnold, SLt. 398. Arnulf, Prinz von Bayern, K. H., GW. 311. 332. Asch, Frh. v., Obst. 75. Muer, SLt. 260. Augustin, PLt. 281. Arthalb, Ritt. v., Obst&t. 251.

B.

Bachl, UssUrzt. 269. Bachmann, SLt. 520.

Backert, Hptın. 154. Balbauf, Hptm. 78. Baldinger, von, PLt. 22. 23. Ball, PLt. 519. Bamler, SLt. 177. Barmann, Hptm. 38. Barnidel, Buchhltr. 270. Barth, SLt. 290. Barth zu Harmating, Frh. v.,Hptm. 74. Bart, SLt. 319. Bät, Maj. 74. Baubler, AffArzt. 269. Baudregl, AffArzt. 118. Bauer, Garn Ewligs Infpftr. 269. — IntSefr. 4. — Maj. 60. — Maj. 83. — ELt. 251. Bäuerlein, Portffähnr. 302. Bauernfeind, Stt. 269. Bauerschubert, Hptm. 2. Waj. 260. Baum, PLt. 402. Baumann, Wallmftr. 153. Bäumler, Hptm. 398. Baur, Obst. 404. — PortFähnr. 273. Baur:Breitenfelb, von, Obst. 156. Beder, SLt. 519. Bedh, PLt. 79. Bedall, PortFähnr. 274. Beeg, GRt. 178. 245. Beer, AssArzt. 18. — VLt. 309. Behe, Waj. 69. 122. 346. Beichhold, Sptm. 78. 184. Beilhack, PLt. 301. Belleville, Sptm. 74. — Hptm. 318. Belli be Pino, von, Obst. 3. , Berg, Obst. 75.

Bergeat, AffArat. 18. Bergmann, AffArgt. 37. Bernhold, DbftLt. 2. Bertholb, Bort Fahnr. 154. — SLt. 8. - Stt. 70. Beruff, Sptm. 179. Besnard, Gargt. 531. Beutel, Stt. 176. Benfchlag, Sptm. 350. Bierlein, GLt. 520. Biffar, Stt. 80. Bifchoff, Daj. 346. — SLt. 251. \_ SLt. 351. Blanc, Bort Fahnr. 274. — SLt. 178. Blaul, SLt. 155. Blefinger, Rttmftr. 78. Blume, ObitEt. 426. Bod, Sptm. 123. Boehe, GEt. 347. Bohaimb, OUpthfr. 291. Böhm, SLt. 177. - Wirtich Infpftr. 367. Bomhard, von, Maj. 106. — Objt\(\Omega\)t. 2. 75. 350.-Bonnet, St. 69. 228. Boot, 3ghptm. 255. Borders, Stt. 290. Bösmiller, Ritt. v., GD. 3. 29. 50. 68. 424. 425.

50. 68. 424. 425. Bothmer, Gf v., Hptm. 345. 397. Maj. 404. — PLt. 76. Bouhler, PLt. 12. 22. Boutteville, Frh. v., SLt. 176. Bram, Maj. 300.

— PortFähnr. 153. Branca, Frh. v., Hptm. 519. — Maj. 244. 332. Brandenburg, SLt. 177. Brandt, Frh. v., Maj. 106. Braun, PLt. 79.

— Maj. 398.

Braun, SLt. 80. Braunmüller, Stt. 70. Brendel, BEt. 79. Brennfled, Portgahnr. 81. — Stt. 177. Breul, St. 327. Breuning, GEt. 269. Bren, GLt. 80. Briegleb, Stt. 80. Brigelmagr, St. 260. Bruch, Hptm. 519. Brudner, von, Sptm. 281. Brüberlein, Bahlmftr. 297. Brumann, RafInfpftr. 38. Bruntow, Schriftfteller. 185. Brunner, IntRat. 40. Büding, SLt. 177. Büdenbender, AffArgt. 37. Buhl, Affarzt. 399. — PortFähnr. 154. Bühlmann, Pet. 421. Büller, von, GDL. 2. Bullion, Gf v., Stt. 245. Bumm, SLt. 399. Bunne, AffArzt. 18. Bürflein, Sptm. 332. 425. Burow, Dlufitmftr. 308. Buß, AffArzt. 246. Buter, Beh. erp. Gefr. 4. Bur, Raffnfpftr. 283. Burbaum, SLt. 58. Byfchl, SLt. 261. — SLt. 327.

### €.

Cahn, AffArzt. 436.
Cammerloher, Mitt. v., Maj. 76.
— Obst&t. 300.
Campe, OApthfr. 118.
Caries, Zahlmstr. 178.
Carl, Musitoirig. 308.
— S&t. 520.
Carlson, AffArzt. 291.
Casella, Obst&t. 75.
Casselmann, S&t. 177.

Castell-Rübenhausen, Gf zu, Ports Fähnr. 274.
Castner, St. 261.
Claus, Maj. 280.
Corbes, Hotm. 83.
Correct, Obst. 83. 174.
Crailsheim, Frh. v., St. 80.
— St. 297.
Cramon, von, Maj. 83.

#### D.

b'Alleux, SLt. 176. Danner, PortFähnr. 81. Daser, Hptm. 76. Dauer, PortFähnr. 177. Daumenlang, AffArzt. 436. de Ahna, GM. 403. — Obst&t. 59. Deboi, SLt. 260. be Crignis, DStUrzt. 230. Teinhardt, SLt. 28. Demm, BwltgsUffift. 174. Dent, SLt. 319. Deppert, AffArzt. 242. — ELt. 245. PLt. 347. Deffauer, Maj. 59. Deubner, AffArzt. 347. Dichtel, Maj. 83. — PLt. 79. Diehl, OApthkr. 118. Dietl, Ritt. v., GEt. 60. Dillmann, Hptm. 106. Donauer, SLt. 520. Dörfler, Portfähnr. 153. Dörner, Hptm. 58. Drausnick, SLt. 282. Dregler, Hptm. 52. Düll, Assurzt. 12. — SΩt. 246. — €Lt. 251. Dümler, Staub. 242. Dürig, Obst. 404. Durlacher, Maj. 81. Durocher, SLt. 318.

Dürr, SLt. 177.

Dütsch, Hptm. 78.
— Hptm. 78. 259.

#### Œ.

Cbenauer, SLt. 80. Cbenhöch, DStUrzt. 119. Cberhard, GM. 37. Cberhard. Löhlein, Port Tahnr. 274. Ebermager, Stt. 80. Ebner von Eschenbach, Frh., Daj. 398. Ebstein, UArzt. 255. AffArzt. 406. Ecart, SLt 81. Edert, Bahlmftr. 400. Edl, Betr. 29. Ecftein, SLt. 520. Ebelbrod, AffArzt. 118. Ebenhofer, St. 260. Eber, PortFähnr. 177. Eggersborfer, Sergent. 170. Egler, Hittmftr. 518. Egwolf, Musikbirig. 436. Chrenhard, Betr. 29. Chrenreich, Hptm. 78. Ehrlicher, SLt. 176. Ehrnsperger, SLt. 23. Chrnthaller, StAud. 58. Gibl, Zahlmstr. 492. Eichenauer, Obftlt. 300. Eichthal, Frh. v., SLt. 228. Elblein, Obst. 303. Emerich, PEt. 172. Endres, 3gBLt. 154. Engelhardt, Portgahnr. 154. Englert, DAud. 326. — SΩt. 122. Enzensberger, PLt. 37. Erdt, IntHat. 38. Erhard, PLt. 18. Erl, PLt. 350. Erling, Studienlehrer. 255. Ertel, Maj. 519. Culer, PortFähnr. 273. Guler-Chelpin, von, Obstit. 75. Eperich, AffArzt. 246.

Faber, GDR. 83. Fabrice, von, Maj. 2. Fadenhofen, von, Obft. 235. Fahrmbacher, GLt. 297. Faltenhaufen, Frh. v., Rttmftr. 78. Fambach, ELt. 519. Fasbender, Pat. 347. Feberfiel, Pet. 31. 51. Keiligich, Frh. v., GM. 83. − SLt. 80. — SLt. 297. Felbhäußer, GEt. 283. Feldheim, Gat. 177. Feldheimer, ELt. 60.

Fels, SLt. 399. Ferber, DEtargt. 119. Gerchel, Sptm. 84. Ferger, Affargt. 18. Fidel, PRt. 79. Fint, Maj. 10.

Firnhaber, ELt. 297. Gifcher, AffArgt. 269.

— AffArzt. 291. - Feuerwlt. 282. 291.

— Hptm. 38. — PLt. 228.

Fifchl, Bort Fahnr. 177. 406. Fleischmann, Sptm. 399.

— ELt. 520.

Fleichuez, GLt. 80. Flohrschüt, Feuerwat. 153. 162.

Blog, Gemeiner 39. Flotow, Frh. v., Obft. 3.

- Bort gahnr. 261.

Förster, Maj. 78. Forthuber, GLt. 333.

Franc, Sptm. 491. — SLt. 520.

Frande, MffMrgt. 269. Frauenholz, Bet. 79. Freyberg, Frh. v., Get. 171. Frenberg-Eifenberg, Frh. v., GL. 171.

Frenfchlag von Fregenftein, Gat. 80.

Friederich, Stt. 179. Friedl, Pet. 79.

Friedmann, Port Fahnr. 274.

Friedrich, Gargt. 118.

Fries, Stt. 230.

Fries, von, Get. 1.

Fritich, PLt. 521.

Frolich, von, PortFahnr. 177.

Frommel, St. 186.

Fuchs, Hptm. 175. 345. 399.

— Bet. 77.

Fuchs von Bimbach und Dornheim, Frh., Maj., 260.

Fürer, von, GLt. 291.

— Stt. 297.

Fürft, Förfter. 333.

Dbjt. 415.

Furtner, Rttmftr. 346.

### **G**.

Gallwiger, Sergent. 117.

Gambs, PLt. 425.

Gägler, von, Maj. 76. Gagner, St. 320. 346.

Gebhard, Port Fahnr. 153.

— PLt. 79.

Gebfattel, Frh. v., Bet. 12.

— Ext. 319. 398.

Gehm, GMub. 34.

Beigel, Sptm. 186.

Geiger, Maj. 73. — ZgPLt. 255. 291.

Beil, Stt. 282. Gerlach, Stt. 333.

Germersheim, von, Pet. 175.

Gerneth, Bet. 2.

Bersheim, von, UBetr. 367.

Gerftl, BEt. 106.

Beuder gen. Rabenfteiner, Frh. v., Httmftr. 492.

Beger, GEt. 177.

Geger zu Lauf, von, Maj. 301.

Giehrl, Obftet. 2. 850. 399.

Gienanth, Frh. v., PLt. 301. Rttmftr. 346. Gigl, Maj. 242. Girl, Ritt. v., GM. 1. Giulini, Assurzt. 269. Glaser, SLt. 177. Glaßer, Hptm. 84. Gleiß, SLt. 177. Godin, Frh. v., GM. 77. - Hptm. 23. Gold, Ritt. v., Maj. 76. Gölkel, Musikmitr. 308. Goller, SLt. 250. Göller, SLt. 176. Göringer, SLt. 319. Gottgetreu, Hptm. 301. Göttling, Musikbirig. 308. Göß, PortFähnr. 274. — BLt. 38. Gößl, PLt. 22. Graf, Maj. 83. — PLt. 79. 320. Grafenstein, von, SLt. 326. Gramich, SLt. 327. Grafer, AffArzt. 118. Graßmann, SLt. 80. Grauvogl, von, Maj. 154. 154. Gravenreuth, Frh. v., SLt. Grazioli, OUpthfr. 531. Gribius, PLt. 176. Grieb, 3gBEt. 255. Grief, PortFähnr. 177. Griesbach, PLt. 176. Grod, SLt. 39. PLt. 175. Grohe, Maj. 405. Groll, Uarat. 347. Gropper, von, Hptm. 532. — Dbst. 14. — ELt. 326. Gros, ObstLt. 82. Grosch, PLt. 281. Großmann, SLt. 176. Grünberger, Obftat. 349. 404. Grundherr zu Altenthann Wenherhaus, von, Maj. 83.

Grunelius, Frh. v., Port Fähnr. 81. Grüner, UBetr. 240. Betr. 491. Gullmann, Maj. 2. Gumppenberg, Frh. v., Gat. 50. — PLt. 79. 319. Gumppenberg Böttmeß, Frh. v., Mttmftr. 34. Gumppenberg . Pöttmeß . Dberbrennberg, Frh. v., BEt. 244. Gunzelmann, PLt. 175. Gürleth, SLt. 251. Gutenäcker, Betr. 333. Gutermann, von, Attmftr. 37. 82. Guthmann, SLt. 23. Gutmagr, SLt. 178. Guttenberg, Frh. v., SLt. 245. Guttmann, AffArzt., 246. Gwinner, Stt. 282. Gykling, SLt. 251.

Ş.

Haag, Maj. 2. 76. 106. Haas, PLt. 175. Haafy, von, PortFähnr. 274. Häberle, SLt. 178. Habermann, Frh. v., SEt. 297. Habersbrunner, SLt. 260. Habler, SLt. 178. 260. hader, Maj. 281. Şädl, SLt. 260. Hadipacher, PLt. 355. Häfel, Hptm. 78. 398. Häfele, PortFähnr. 177. Häffner, ObstLt. 26. — PortFähnr. 81. Hahn, PortFähnr. 153. Hamerl, DUpthfr. 18. Hammerichmidt, PLt. 176. Hanfstängl, Rttmstr. 78. Sänlein, Maj. 36. 37. Saren, Maj. 69. Harsborf, Frh. v., SLt. 521. Härtl, SLt. 251. Hartmann, PLt. 290. — Wallmftr. 287.

Hartmann, Frh. v., ObstLt. 2. Hartrott, von, GLt. 275. Hasler, Maj. 69. Haßberger, SLt. 108. hauer, DStargt. 118. — StAud. 58. Haupt. DApthfr. 18. Hauptmann, Pet. 79. Haufer, Stt. 260. — SLt. 521. Becht, Bort Fahnr. 274. Hedel, Zahlmftr. 308. AchngsRat. 520. Bedenberger, Stargt. 246. 333. heerwagen, Maj. 346. Seffels, von, Bet. 175. - Httmftr. 242. Hegel, GLt. 351. Behn, ZgBLt. 355. Beiden, Sptm. 38. — IntRat. 59. Beibersberger, BortFahnr. 81. Beiland, Sptm. 186. Beimeran, GLt. 80. Seinleth, von, GEt. 157. 331. Beinze, Bet. 345. Beinzelmann, Stt. 177. Beiß, CtBetr. 29. Held, SLt 178. 519. — SLt. 178. helferich, DStArgt. 345. Belffer, GEt. 178. Sell, Maj. 282. 301. Seller, Sptm. 78. 175. Hellingrath, von, Obft. 31. 122. — SLt. 178. Sellmann, Pet. 79. Belmes, Portfähnr. 273. Bemberger, StBetr. 28. Benigft, Sptm. 318. 350. hente, OSturgt. 118. Bensler, Feuermat. 162. Berbft, G&t. 177.

Hermann, AffArzt. 436.

— Hptm. 78.

Bermann, Maj. 332. 425. Herold, PLt. 250. Herrgott, Obst&t. 425. herrmann, SLt. 519. - Starzt. 118. Bertinger, GEt. 177. Bertlein, von, MffMrgt. 178. Beffel, Bet. 68. Begel, GLt. 69. Beubach, Bort Fahnr. 154. Beugler, Maj. 261. Bendenreich, Bet. 407. Bender, Bet. 79. Beyber, von, RafInfpftr. 283. Benne, Affarat. 118. Sibl, BLt. 281. Bieber, Bet. 281. hierthes, Gut. 176. Silbert, Sptm. 2. Simbfel, Rttmftr. 26. Simmelein, Sptm. 519. himmelmann, BEt. 79. Singler, Stt. 70. Birfchauer, Sptm. 252. - Maj. 74. Birichberg, Frh. v., Maj. 81. 283. Birichberg, Gf v., Rttmftr. 37. hoffmann, Get. 176. — €St. 177. - BwltgsSefr. 370. Hoffmann, Ritt. v., GM. 403. 424. Soffmeifter, PortFähnr. 153. 259. hofmeifter, Intaffeff. 309. Söfner, BEt. 176. Bogg, Mujifmitr. 308. Boggenftaller, Sptm. 425. Sohenhaufen, Grh. v., GEt. 80. Soll, Bet. 519. Sollerbaum, Bet. 38. Bolnftein aus Bagern, Gf v., Maj. 174. Solale, Bet. 407. Honcamp, AffArzt. 437. Bonig, ObitEt. 405. Söpfl, AffArst. 436.

Böreth, PLt. 176. hörhammer, Maj. 415. Hörmann, SLt. 19. Hörmann, von, PLt. 177. Horn, Obst. 3. — Betr. 122. Horn, Frh. v., Hptm. 2. 106. — Dbst. 332. — PΩt. 320. — SLt. 80. Hornig, PLt. 79. — Rttmstr. 2. Horftig gen. d'Aubigny von Engelbrunner, Ritt. v., PLt. 346. Hösch, Hytm. 519. Höß, DAud. 3. Hößlin, von, PortFähnr. 274. — PLt. 76. Huber, PortFähnr. 153. — PortFähnr. 274. — Ittmjtr. 37. Huber-Liebenau, von, SLt. 319. Bübner, PortFähnr. 177. **Şülß, ELt. 269.** Humann, SLt. 297. Hummel, PortFähnr. 367. Hünn, Stabshoboist. 287. Musikbirig. 307. 398**.** Hüpfner, Musikdirig. 307. Hutten zum Stolzenberg, Frh. v., GM. 405. Hutter, PortFähnr. 175. SLt. 302. - BLt. 491. Hüttner, SLt. 176.

# J.

Hüt, Maj. 106. 282.

Jahn, Hptm. 123. Jaud, PortFähnr. 153. Jehlin, SLt. 80. Jnama:Sternegg, von, PLt. 320. Interwies, KrgsKr. 52. Joas, Feldwebel. 287. Jodl, PLt. 326. Ipfelfofer, Stt. 70. Jung, Geh. KilSefr. 4. — Stt. 251. Jünginger, Stt. 282. 291. Jungfunz, AffUrzt. 269.

#### R.

Räfferlein, PortFähnr. 81. Kaiser, Zahlmstr. 325. 400. Käß, PLt. 318. Hptm. 346. Raufmann, ZgHptm. 255. 291. Reck, PortFähnr. 8. 240. Reilberth, Musikbirig. 308. Reim, SLt. 177. Keiper, SLt. 269. Keller, GarnBwltgsDir. 3. — Maj. 397. - PortFähnr. 23. 406. — PLt. 399. Kellermann, PLt. 39. Rellner, Obstat. 69. 404. — RAud. 40. Remmer, PortFähnr. 81. Kesling, Frh. v., SLt. 320. PLt. 347. Regl, Maj. 31. Kilian, PBrigdr. 175. Kiliani, von, PortFähnr. 274. Rimmerle, PLt. 176. — ELt. 308. Kipfmuller, PLt. 426. Rirchgrabner, OUpthfr. 320. Kirchmair, PLt. 176. Rirchner, Affarzt., 246. — SBrigdr. 176. — Zahlmstr. 256. Rittel, Intaffift. 319. Riting, DApthkr. 99. Rleber, SLt. 283. Kleemann, SLt. 282. 291. Rlein, AffArzt. 18. — PortFähnr. 273.

Digitized by Google

— Rttmftr. 74.

Rlinger, SLt. 350.

Rleitner, Studienlehrer. 406.

Rluespies, OUpthtr. 118. Kluge, AffArzt. 18. Knauer, PLt. 79. Knauf, ZgLt. 399. 520. Anod von Helmenstreitt, SLt. 519. Knorr, PLt. 32. Anözinger, PortFähnr. 81. Röberle, PortFähnr. 154. Roch, AllArzt. 436. — ΨLt. 326. — SΩt. 172. — SΩt. 251. Röckert, SLt. 28. Röhler, Kanzlift. 319. — StVetr. 39. Rohlermann, M., GM.-Witwe. 9. Kolb, PLt. 350. — St. 245. Rolbeck, StVetr. 174. Koller, SLt. 261. Kollmann, OUpthfr. 18. — SLt. 80. — SLt. 228. Kölsch, StArzt. 118. König, PLt. 39. Königsader, Hptm. 10. Ropp, SLt. 176. — ԵՁt. 255. Köppel, PLt. 79. 320. — SLt. 177. — SLt. 320. 326. Koppmann, OStAud. 326. Korbach, PortFähnr. 58. SLt. 176. Körbling, SLt. 39. Rottmeier, Affargt. 172. Krackhardt, PortFähnr. 273. Rrafft von Dellmenfingen, SLt. 178. 245. Kraft, von, ObstLt. 2. 174. Rramer, von, PLt. 257. Krampf, Affarzt. 246. Krapp, SLt. 251. Rraus, Geh. RongsRat. 318. — Hptm. 78.

Krauß, Hptm. 26.

Krauß, ANud. 58. Krebs, Zahlmstr. 325. 400. Rreitmagr, Pat. 11. Rremer, SLt. 177. Rrempel, Hartschier. 8. Krempelhuber, von, PortFähnr. 274. Areß von Kreßenstein, Frh., Hptm. 74. — SLt. 177. Krieger, Garn DwltgsInspttr. 269. — SLt. 23. — SLt. 319. Krimke, AffArzt. 8. Krisak, SLt. 282. 291. Kuchler, PLt. 319. Rügler, DStUrzt. 28. Kühbacher, OStUrzt. 118. Kühl, Maj. 37. Kühlmann, Obst. 75. 261. 405. Ruisl, Affarzt. 436. Kummer, Hptm. 186. — SLt. 333. Kunel, IntSekr. 319. Künsberg, Frh. v., SLt. 80. Kunpen, Assurzt. 436. Kurzendorfer, PLt. 79. Rüster, PLt. 19.

#### છ.

Laber, Maj. 300.
Lacher, PortFähnr. 153.
Lamezan, Frh. v., Hotm. 398.
Lamm, Feuerwhptm. 283.
Lammerer, PortFähnr. 153.
Lammfromm, Maj. 74.
Lamprecht, SLt. 176.
Landmann, Hotm. 345. 397. Maj.
404.
Lang, UHUxzt. 18.
— PLt. 275.
— SLt. 520.
— SLt. 520.
Langenmantel, von, Hotm. 74.

Langhäufer, BLt. 79.

Langhäufer, SLt. 178. Lanz, SLt. 260. Lagberg, Frh. v., SLt. 153. 397. | Lift, SLt. 80. Laud, MUwligeSefr. 355. Lautenschläger, Obst. 405. 406. Lauterbach, Maj. 281. Le Bret-Nucourt, von, Attmftr. 58. Lechner, SLt. 291. Leeb, Hptm. 281. — Maj. 404. Dbst. 406. Lehfeld, Maj. 59. Lehmann, Maj. 76. Lehr, Hptm. 26. Lehrmann, SLt. 269. Leibrock, SLt. 176. Leinecker, SLt. 178. 398. Leipold, Sergent. 239. Leitl, SLt. 302. Leonrod, Frh. v., GLt. 174. Leopold, Prinz von Bayern, K. H., GLt. 1. Leopolder, Hytm. 78. Lerchenfeld-Aham, Frh. v., GLt. 171. Lerchenfeld = Brennberg, ଔ v., 1 Diaj. 58. Obst&t. 404. Lerchenfelb-Röfering, Gf v., SLt. Lettenmayer, SLt. 245. Letterer, Zahlmstr. 400. Levy, SLt. 81. Leybold, PortFähnr. 273. Lidl, SLt. 70. Lilier, von, PLt. 18. Linck, SLt. 177. Lindhamer, Waj. 347. — Obst. 31. GM. 75. — Dbft. 300. Lindner, UArzt. 29. AHArzt. 250. Lindpaintner, Hptm. 300. Lingg, SLt. 230. Linprun, Ritt. v., Maj. 2. ObstLt. 77. 346. Lippl, Hptm. 370.

Lipps, OApthfr. 269. Lissignolo, Obst. 83. Lobenhoffer, Hptm. 123. — Maj. 300. Lobinger, Bez Feldwebel. 287. — ZgLt. 255. 291. Loé, BLt. 184. 309. Lord, Maj. 261. Lossow, von, Maj. 154. 154. Ludloff, PLt. 176. Ludwig Ferdinand, Pring Bayern, K. H., Obst. 68. Lugscheider, Attmftr. 181. Lufinger, PortFähnr. 153. Lüneschloß, von, SLt. 79. Lurz, Frh. v., Obst. 122. Lustig, AssArzt. 347. Lut, von, Maj. 11. Obst£t. 77. Luz, ELt. 177.

### M.

Macco, Obst&t. 301. Obst. 405. Mader, ObstLt. 76. Madroug, von, Hptm. 350. Maffei, von, Obst. 14. Mahla, SLt. 122. Mahler, Ext. 260. Maiberger, DStUrzt. 119. Maier, PLt. 519. Maiholzer, Maj. 398. Maillinger, GW. 59. Maillinger, Ritt. v., GbJ. 121. Malaisé, Hptm. 2. Maj. 78. — Dbst. 77. Malsen, Frh. v., PortFähnr. 302. Manger, AffArzt. 119. Manteuffel, Frh. v., GFM. 247. Mantler, LazInspktr. 286 Märklstetter, Stt. 245. Martin, ELt. 320. PLt. 399. Marx, PLt. 281. Marzodiko, ANArzt. 118. Maser, PortFähnr. 153.

Maffenbach, Gemmingen Frh. v., Hrtm. 301. Mattil, OFahnenschmieb. 288. Maul, Assurat.118. Maximilian Emanuel, Herzog in Bayern, R.S., GM. 406. Mayer, Buchhltr. 269. — SLt. 171. Mayr, Obst Lt. 73. 122. Obst. 260. Mayrhofer, OStArzt. 119. — PLt. 69. Meindl, SLt. 79. Meistermann, AffArzt. 269. Merfel, OStUrzt. 252. — ELt. 80. Merkl, Hptin. 8. Merlack, SLt. 178.

Merz von Quirnheim, Ritt., Port-

Meyer, Assurat. 290.
— Assurat. 291.

Merp, Maj. 73.

Fähnr. 274.

Met, ObstLt. 77.

— Maj. 346. — PortFähnr. 32.

Meufel, RaffenAffift. 38.

— Rttmftr. 174.

— St. 80.

— SLt. 251. — SLt. 521.

Meyer, von, ObstLt. 75. Meyer von Schauensee, Hrm. 297. Meyerhoser, Hrm. 398. Michahelles, St. 228. Michel, Zahlmstr. 3. Miehr, PLt. 79. Miller, Maj. 259. — PLt. 79.

— PEt. 79.
— UArzt. 154. AffArzt. 296. Miller, von, SLt. 283. 491.
Möhl, PortFähnr. 153.
Mohr, GArzt. 118.
Momm, SLt. 80.
Montgelas, Gf v., PLt. 242.
Morett, von, ObstLt. 69:

Moser, PLt. 399. Mozilewsky, OStUrzt. 118. Müllbaur, GUrzt. 58. Müller, Buchhltr. 269.

— Buchhltr. 367.

— Herm. 250.
— Herm. 301.
— Herm. 301.
— Herm. 301.

- MBwltgsSefr. 286.

- DStArzt. 118.

— PLt. 84.

— S£t. 80.

— ©£t. 177.

— StBetr. 290. — ZgPLt. 399.

Münich, PLt. 178. Münfter, Frh. v., PortFähnr. 171. Münfter, von, SLt. 399. Murmann, PortFähnr. 273. Murmann, Ritt. v., GLt. 121. 266.

Muß, PortFähnr. 177. Muhinan, Ritt. v., GM. 1.

### N.

Magel, ELt. 176. Ragel, von, Bet. 74. Nägelsbach, SLt. 399. Nahm, PortFähnr. 39. SLt. 176. Real, PortFähnr. 274. Negrioli, PortFähnr. 81. Rehmann, Int Sefr. 4. Reichardt, Mufifbirig. 307. Reubed, Frh. v., Sptm. 123. Neuber, Zahlmftr. 303. Reubel, Musifbirig. 307. Neuhöfer, DStarzt. 3. Neumaier, PRt. 347. Nicolaus, SLt. 333. Nieberl, Provmftr. 309. Niebermaier, Provmftr. 4. Niebermanr, Betr. 29. Nia, SLi. 519. Nöller, AffArst. 437. Rughart, OUpthfr. 118. Müßler, PLt. 32. 122.

Ð.

Oberländer, Maj. 84. Obermager, SLt. 250. Oberndorfer, DLazInspktr. 492. Oberniedermagr, SLt. 260. Defele, Frh. v., Hptm. 78. Delhafen, von, Maj. 244. 251. Dettingen-Wallerstein, Ist v., Obst. 404. Ohlmüller, PLt. 12. 262. Oppmann, PLt. 19. Orff, GM. 75. Orff, von, GM. 405. Ortenau, SLt. 176. Orth, AffArzt. 118. Osann, AssArzt. 246. Oswald, Zahlmstr. 255. 270. Dtt, SLt. 407.

# P.

Palm, Feldwebel. 398. Palmberger, SLt. 283. Pappenheim, Gf zu, GbK. 68. 332. **—** GM. 244. — PortFähnr. 311. — BΩt. 415. Parseval, von, GM. 349. — GW. 491. — PLt. 228. Passavant, Obst. 77. — DbftΣt. 404. — PortFähnr. 274. — SΩt. 245. Patin, PLt. 345. Paulus, PortFähnr. 302. — SΩt. 244. 325. Pauschinger, Stt. 80. Pechmann, Frh. v., PLt. 280. - Rttmftr. 300. Pellet, Maj. 84. Perfall, Frh. v., PLt. 397. Peter, PortFähnr. 81. — PLt. 176. Pfahler, SLt. 308.

Pfeiffer, Musikmstr. 308.

Pfeiffer, PortFähnr. 399. — SLt. 398. Pfetten, Frh. v., Maj. 184. Pfetten:Arnbach, Frh. v., Maj. 283. 301. — PLt. 32. Pfeufer, GM. 406. – SLt. 251. Pfister, Musikdirig. 307. Pfiftermeifter, Ritt. v., Obft Lt. 8. 60. Pflaum, Hptm. 518. — SLt. 351. Pflügl, SLt. 320. Pfordten, Frh. von ber, PLt. 8. Pfoser, Pens.Zahlmstr. 367. Pfretsichner, Obst&t. 83. Pfündl, ProvContrlr. 300. Pigenot, von, SLt. 251. Piloty und Löhle, Kunstanstalt. 164. Piz, Waj. 300. Pleger, UArzt. 119. AffArzt. 291. Plöberl, SLt. 228. PLt. 281. Pobewils, Frh. v., GLt. 408. — SLt. 319. Pöhlmann, SLt. 521. Poißl, Frhr. v., Hptm. 84. — Obst&t. 404. Pollack, AffArzt. 118. Pölniß, Frh. v., PortFähnr. 153. Popp, Obst. 75. — Dbst. 75. Pornschaft, Hptm. 108. Pösch, PLt. 260. Poschinger, Ritt. v., SLt. 282. Praun, von, Maj. 184. Obst&t. 405. Prechtel, UBetr. 68. Betr. 311. Preislinger, von, Hptm. 244. Prem, Musikmstr. 308. Pronath, PLt. 309. Profinger, SLt. 302. Pühl, SLt. 520. Puille, StArzt. 18. Pündter, Maj. 2.



N.

Raab, AffUrzt. 436. — PortFähnr. 274.

— **©Ձ**t. 81.

Rabus, Garn VwltgsInspktr. 270. Raila, ObstLt. 77.

Rainprechter, Sptm. 20.

Rambaldi, Gf v., Hptm. 175.

Ranbebrock, SLt. 246.

Ranke, SLt. 80.

Rapp, AffArzt. 436.

\_ SLt. 177.

Rath, FeuerwBLt. 153. Ratinger, Hptm. 78. Rauchenberger, Stt. 79. Rauh, UffUrzt. 436.

Reber, Maj. 122. — PortFähnr. 177.

Rect, PLt. 79.

Red, von, Obstt. 405.

\_\_ SLt. 79.

Redleben, St. 177.

Redenbacher, Assurzt. 436.

Reber, St. 80.

Regemann, von, Hptm. 257.

Regnet, SLt. 407. Rehm, Maj. 37.

Reichel, DStUrzt. 245.

Reichert, Ritt. v., Hptm. 84.

— PLt. 79.

Reil, IntSefr. 23. 286.

Reindel, P&t. 347.

Reiste, Wachtmftr. 436.

Reitmeger, BortFähnr. 274.
— PortFähnr. 347.

Reit, von, AffArzt. 118. Reitenstein, Frh. v., GM. 405.

— Maj. 332.

— Maj. 370.

— Mttinftr. 346.

— SRt. 245. Remich von Weißenfels, Obst. 3.

184. Remlein, FeuerwPLt. 58. Rent, SLt. 281. Renz, SLt. 261. 326.

Reulbach, DStAub. 326. Reuß, Obst. 283.

Reuter, AffArzt. 10. Regroth, St. 290.

Rider, PortFähnr. 153.

Rieber, AffArzt. 18.

Riederer, Sptm. 398.

Riedl, OUpthfr. 12.

— ProvAffist. 309.

Riezler, SLt. 319.

Ringelmann, UffArzt. 246.

Ritter, AffArzt. 37.

— SLt. 177.

Ritter zu Grünftein, Frh. v., SLt. 80.

Robbers, AffArzt. 308.

Rock, SLt. 327.

Röck, SLt. 176.

Rödl, SLt. 80.

Roetter, SLt. 308.

Röger, PLt. 79. 309.

Nöjd, PLt. 319. — SLt. 176.

Rofenbufch, Rttmftr. 76.

Rosenschon, Maj. 355.

Rojenthal, Buchholr. 248.

Roth, Maj. 185. — SLt. 80.

- Betr. 251.

Röther, PLt. 176

Rotter, StArzt. 246.

Rottmanner, SLt. 68. Röwer, PortFähnr. 39. SLt.

251.

Rubenbauer, Pet. 175.

Ruchte, PortFähnr. 177.

— St. 282. 291.

Rühl, FeuermSptm. 281. 291.

Ruppert, LagInfpftr. 162.

Rupprecht, PortFähnr. 261.

Жиß, Feuerwlt. 291.
— Obstlt. 350.

Rut, Hptm. 518.

**©.** 

Safferling, SLt. 178. Sandholz, SLt. 251. Saubert, AffArgt. 520. Sauer, SLt. 251. Sauter, SLt. 309. 346. Sayn:Wittgenstein:Berleburg, Fst zu, Attmftr. 78. Sazenhofen, Frh. v., GM. 174. Scanzoni von Lichtenfels, SLt.319. Schacky auf Schönfeld, Frh. v., Ritmftr. 301. Schad, Zahlnıstr. 256. Schäffer, Maj. 257. Schaidler, KasInspktr. 98. Schallern, Ritt. v., Hptm. 3. — Waj. 320. Schardtner, StWetr. 28. Schäzler, Hptm. 78. 405. Scheler, SLt. 319. Schelhorn, von, GM. 405. Schenk, Maj. 78. Scherer, SLt. 282. Schierlinger, PortFähnr. 274. — SΩt. 521. Schießl, PortFähnr. 274. Schild, AchngsRat. 315. Schilling, SLt. 68. Schilling von Canstadt, Frh., PLt. Schintling, von, PortFähnr. 273. Schlegtendal, AffArzt. 18. Schleicher, PortFähnr. 255. Schleinkofer, SLt. 520. Schleitheim, Reller Frh. v., GLt. 171. Schlesing, Maj. 58. Schmädel, Ritt. v., Maj. 350. Schmauß, Obst. 3. Schmidt, Maj. 3. 74. — Maj. 283. — PLt. 79.

— PLt. 176.

— SLt. 81.

— SLt. 177.

Schmidt, SLt. 302. Schmitt, AffArzt. 436. — Maj. 2. — DApthkr. 122. - SLt. 260. - SLt. 347. Schmit, AffArzt. 283. Schneiber, DStArzt. 334. — PLt. 176. — SLt. 297. BLt. 399. — StVetr. 59. Schneller, OUpthfr. 520. — SΩt. 520. Schnepff, Garn Lwltgs DInspiter. 4. Schnitzlein, ObstLt. 77. 334. Schnizlein, Hptm. 174. 355. Schoch, SLt. 80. Schohl, SLt. 32. Schöller, Maj. 122. — Maj. 491. Scholz, PLt. 32. Schönauer, Attmftr. 122. Schönfeßl, Obst. 300. Schönhueb, Frh. v., PLt. 175. 521. Schönprunn, Frh. v., ObstLt. 77. Schöttl, SLt. 260. Schrankenmüller, GarnBerwDInspftr. 154. Schreiber, PLt. 297. Schreiner, Feldwebel. 287. — Dbst. 405. Schremser, Geh. exp. Sefr. 4. Schröber, Betr. 290. Schröber, von, GArzt. 117. Schrottenberg, Frh. v., PortFähnr. 245.— SΩt. 350. Schubert, PortFähnr. 177. Schuh, Sbst. 260. Schuler, Sergent. 436. Schultes, Ritt. v., PortFähnr. 81. Schultheiß, Obst. 60. Schulz, SLt. 176. Schufter, AffArzt. 118. — Maj. 184.

Schufter, PLt. 269. — SLt. 177. Schwaabe, PLt. 77. Schwabl, SLt. 178. Schwarz, Betr. 29. Schwarz, von, Maj. 77. Schweiger, PRt. 296. Schwein, SLt. 397. Schweninger, Hptm. 301. — BgLt. 255. 291. Schwerdtfeger, SLt. 122. Schwinghammer, Betr. 300. Seckendorff, Frh. v., PLt. 245. Sectendorff:Aberdar, Frh. v., SLt. 344. Sedlmayr, SLt. 520. Seefelber, Sergent. 170. Seeger, SLt. 80. Seehann, Hptm. 301. Seemüller, PortFähnr. 261. Seinsheim, Gf v., Daj. 345. Selher, SLt. 519. Semmelmann, PLt. 79. 521. Gendtner, Hptin. 59. — SΩt. 282. Seutter, von, SLt. 32. Senfried, Maj. 328. — Stt. 521. ·Sichart von Sichartshofen, SLt. 326. — SLt. 327. Sicherer, von, Maj. 260. Sichlern, von, Maj. 14. Siebert, AffArzt. 246. — SΣt. 80. Siecheneber, Vetr. 174. Siegert, PLt. 399. Sigriz, von, PLt. 312. Sing, SLt. 176. Soben, Frh. v., SLt. 80. Sölch, Maj. 78. Söllner, PLt. 398. Sonnenburg, Falkner von, Hptm. 74. Sonner, Musikbirig. 308.

Sonning, AffArst. 333. Contheim, Gat. 250. Specht, SLt. 251. Sped, BwltgeAffift. 366. Speidl, Grh. v., Stt. 326. Spies, von, Bet. 22. 23. — Pet. 176. Spieß, PLt. 175. — SLt. 177. Spindler, BEt. 79. Splitgerber, Sptm. 281. Spreither, Ritt. v., Sptm. 76. Sprengler, St. 178. 346. Stadelbauer, PRt. 38. Stadler, SLt. 399. — SLt. 519. Stadtmüller, SLt. 177. Stahl, PLt. 177. — PLt. 250. Stard, Port Jahnr. 81. Starflauf, Mil. Curatus. 532. Staudt, von, Obit. 81 GM. 403. Steger, PRt. 176. 351. Steichele, Portgahnr. 177. — SLt. 80. Stein, St. 397. Steinbacher, Stt. 262. Steinbauer, ELt. 80. Steinbel, BRt. 399. Steinhauer, Sptm. 275. Steinhoff, AffArgt. 269. Steininger, Affargt. 436. Steiniger, S&t. 178. 245. Steinle, PortFähnr. 39. GLt. 176. Steinling, Grh. v., Dbft. 332. Stephinger, GRt. 282. Steppes, Maj. 81. 280. Stern, MffArgt. 269. Sterger, FeuermBEt. 282. 291, Stich, SLt. 520. Stichter, Bort-Fahnr. 81. Stier, Sptm. 84. Stöber, Bort Sahnr. 274. Stoffel, Sptm. 78. 245. Stöhr, PLt. 39.

Stoll, PortFähnr. 274. — SLt. 8. Störf, Maj. 36. 38. 174. Straßer, SLt. 520. Strehler, Sptm. 302. Streicher, SLt. 521. Streitel, PRt. 32. Strißl, StAub. 326. Strombed, von, SLt. 251. Stromer von Reichenbach, Frh., Dbst. 315. — PLt. 76.

Strung, von, GLt. 291. Stubenrauch, Ritt. v., Maj. 40. Unterbirter, Pt. 309. Sturm, AffArzt. 269.

— PortFähnr. 81. — ProvAssift. 415.

Supf, SLt. 251. Syller, Obst. 404.

### T.

Tambosi, PLt. 84. Tann-Rathsanihausen, Frh. von u. ju ber, Hptm. 280. 397. Taucher, Pat. 269. Tausch, von, Obst. 300. Tagis, Fft von Thurn und, Obst-Inhaber. 246. — ObstInhaber. 267. — PLt. 22.

Teicher, Hptm. 82. Tempel, IntUffess. 38. Tettenborn, von, PLt. 83. Thelemann, PLt. 250. Then, SLt. 309. Thiered, Ritt. v., Maj. 301. Thiersch, SLt. 325. Thurheim, Gf v., Obst. 260. Thurn, ZgLt. 531. Toussaint, PLt. 177. Traitteur, von, SLt. 177. Trauth, Geh. KzlSefr. 4. Trentini, Intot. 156. Treutlein: Mördes, SLt. 80. Trier, AffArzt. 118.

' Trombetta, ObstLt. 404. Tubeuf, Frh. v., Port Fabre. 261. Türk, Ritt. v., Beiftl. Rat. 296. 33. Tutschef, SLt. 281.

### u.

Uebersezig, PortFähnr. 153. Uhl, Maj. 280. 332. Ullerich, Maj. 345. Ulmer, PLt. 185. Hptm. 260. Ulrich, PLt. 153. Ulfamer, IntAffift. 123. Unger, Hptm. 82.

### V.

Banoni, SLt. 251. Baricourt, Frh. v., Attmstr. SI 492. Belben, Geh. KzlRat. 171. Bengl, Maj. 78. Berri della Bofia, Gf, SLt. 245. Better, Bort Jahnr. 274. Vielberth, 3gLt. 155. 312. Bierling, AffArzt. 257. Vischer, Stt. 80. Vocke, DStArzt. 118. Bogel, Maj. 332. Bogl, Maj. 184. — Dbst&t. 77. 349. — DSturzt. 119. 246. — DStArzt. 245. — PLt. 346. — **ভ**೪t. 123. Vogt, ZgHptm. 255. — 3gLt. 26. Volf, PLt. 19. Bölf, Maj. 415. Bölfl, Rendant. 367. Vollnhals, Musikbirig. 308.

# W.

Wach, PortFähnr. 154. Wächter, Ritt. v., SLt. 346. Wagenhäuser, AssArzt. 436.

Wagner, SLt. 251. Walch, SLt. 80. — SLt. 319. Walbenfels, Frh. v., PLt. 320. Waldmann, PLt. 18. 173. 259. — ProvAssift. 415. Wallmenich, von, PLt. 79. 319. Wallner, SLt. 177. Walther, PRt. 84. Walther von Walberstötten, SLt. Waltershausen, Sartorius Frh. v., SLt. 178. 398. Warter, Gemeiner. 254. Weber, Garn Uwligs DInspftr. 270. — ELt. 80. Wehrl, Hptm. 78. — SLt. 520. Weigand, Obst. 345. Weigl, Musikmstr. 308. Weinberg, SLt. 81. Weinbler, Stt. 122. Weinig, Obst. 52. Weiser, St. 250. Weiß, Assurzt. 520. — Bez Feldwebel. 287. **— GM. 83.** — Maj. 518. Weiß, Ritt. v., PLt. 303. Weißmann, Maj. 74. 283. Weithaas, SLt. 153. Wellenfid, Stt. 80. Welsch, ObstLt. 77. Wendland, Frh. v., SLt. 326. Wenninger, Obst. 405. Beng, von, PortFähnr. 274. — ELt. 282. Werthmann, PLt. 79. Werthmüller, IntRat. 172. Werzinger, PLt. 280. Wetsftein, PLt. 77. — Zahlmstr. 179.

Wibtmann, Renbant. 367.

Wiener, AffArzt. 246.

Wiedenmann, Ritt. v., Hptm. 345.

Wigand, DStArzt. 119. 245. Wilde, Portgähnr. 273. Wilb, St. 366. Willerding, AffArzt. 118. Willms, AffArzt. 437. Wimpffen, Frh.v., PortFähnr.274. Windhler, von, ObftLt. 3. Windstoßer, Sptm. 492. Winfler, GLt. 177. Winkler von Mohrenfels, Rttmftr. 78. 175. Wirfing, Betr. 174. Bisner, Bet. 309. Wißell, von, KafInfpftr. 399. Wittenbauer, Stt. 260. Wochinger, PLt. 79. Bohlfart, Gergent. 436. Bohlmend, Betr. 406. Wöhr, Maj. 531. Wöhrle, St. 251. Wolf, AffArzt. 246. Bolf, von, EtBetr. 174. 300. Wölfel, Ranglift. 319. Wolff, Maj. 260. Wörner, IntGefr. 123. Bülfert, Bort Gahnr. 274. Bulfdner, Affargt. 436. Würdinger, AffArzt. 333. — DbjtLt. 98. Würth, GArgt. 235. Bürthmann, Bet. 175. Burgburg, Frh. v., Obft. 296. Bugel, GEt. 520.

### æ.

Aylander, Ritt. v., GM. 18.

— Obst. 332. GM. 403.

— Obst. 3. 11. Obst. 260.

— St. 319.

### 3.

Zächerl, Maj. 532. Zahn, UffUrzt. 18. Zehrer, PLt. 399. Zeidler, SLt. 520. Zeis, Maj. 83.
Zeifer, Bezzeldwebel. 287.
Zeller, Zahlmitr. 255. 270.
Zemsch, OApthfr. 251.
Zenger, Sct. 282. 291.
Zenns, Portzähnr. 273.
Zetl, OApthfr. 118.
Zick, OStUrzt. 333.
— Zahlmitr. 297.
Ziegler, Sct. 23.
Zierhut, PEt. 345.
Zipplis, Musikmitr. 436.

Birngibl, PortFähnr. 154.
Boglmaier, Hptm. 281.
Boller, Frh. v., Maj. 73. 106. 406.
Böller, PLt. 79.
— SLt. 80.
Böllner, PortFähnr. 177.
— SLt. 79.
Born, PLt. 79.
Bottmann, PLt. 280.
Bwanziger, PortFähnr. 245. 425.
Bwehl, von, SLt. 69.
Bwidh, Maj. 69.





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



